



#### , Marbard College Library

FROM THE FUND OF

#### CHARLES MINOT (Class of 1828)



# Geheime Geschichten

und

## Mäthselhafte Menschen.

oammlung verborgener oder vergestener Merkwürdigkeiten.

Berausgegeben

bon

friedrich Bulau.

Dritter Banb.

Leipzig: F. A. Brodhaus. 1851. # 116850 TEB 177 185 Nomot Lund

### Inhalt.

|        |                                                   | Seite       |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| I.     | Die Gräfin von Rochlig                            | 1           |
| II.    | Dankelmann und Wartenberg                         | 69          |
| III.   | Burttembergische Pringen                          | 119         |
| 1V.    | Naturliche Kinder ber letten Stuarts              | 150         |
| V.     | Shidfale fürstlicher Schriften                    | 179         |
| VI.    | Natürliche Kinder banischer Könige                | 189         |
| VII.   | Graf Lewenhaupt                                   |             |
| VIII.  | Anton Ulrich Herzog von Sachsen = Meiningen       | 208         |
| IX.    | Reiseluftige Prinzen                              |             |
| X.     | Leithorft, Mayer, Menzel und Gidran               | <b>22</b> 9 |
| XI.    | Lord Peterborough                                 | 241         |
| XII.   | Die herzoge von Ormond                            |             |
| XIII.  | Hochmuth und Bismark                              |             |
| XIV.   | Guftav Wilhelm Freiherr v. Imhoff                 | 310         |
| XV.    | Graf Wackerbarth und Graf Wackerbarth = Salmour . | 316         |
| XVI.   | Friedrich August I. König von Sachsen im Exil     | 327         |
| XVII.  | Actenftude aus ber Beit bes fremden Gouvernements |             |
|        | in Sachsen                                        |             |
| CVIII. | Die Capitulation von Paris                        |             |
| XIX.   | John Lilburne                                     | 381         |
| XX.    |                                                   | 407         |
| XXI.   | Wilhelm Ludwig Weckhrlin                          | 453         |
| XXII.  | Johann Friedrich Sillig                           | <b>46</b> 0 |

#### Inhalt.

#### Miscellen.

|      |                                                   | Seite      |
|------|---------------------------------------------------|------------|
| 1.   | Sobe Burben aus geringen Anfängen                 | 493        |
| 2.   | Cromwell's Nachkommen und die Familie Ruffell     | 498        |
| 3.   | Die Whartons                                      | <b>502</b> |
| 4.   | herzoge von Somerfet und von Argyle               | 506        |
| 5.   | Reinbaben und Wutgenau                            | 511        |
| 6.   | Die Gräfin von Martinis                           | 514        |
| 7.   | Ein beftrittener 3meig bes Saufes Raffau = Siegen | 516        |
| 8.   | Schnelle Juftiz                                   | 519        |
| 9.   | Preßftrafen                                       | 521        |
| 10.  | Ein nürnberger Kreistagsschluß                    | <b>522</b> |
| 11.  | Affam                                             |            |
| Regi | ifter                                             | 525        |
|      |                                                   |            |

### I. Die Gräfin von Rochlit.

Rurfürst Johann Georg III. von Sachsen, welcher, am 20. Juni 1647 geboren, feinem Bater am 22. August 1680 in ber Regierung folgte, mar ein fraftiger, beutschpatriotischer Fürst, beffen Regierung manche wesentliche Borzüge vor ben zunächst vorhergehenden und zunächst nachfolgenden hatte. Seine Politik mar die der festen Treue für Raifer und Reich und bethätigte fich auch in feiner persönlichen tapfern Theilnahme an dem Entfat von Wien und rheinischen Feldzügen. Im Sofleben war er weit entfernt davon, etwa fortschreitende Ueber= gange zu ber glanzenden Ueppigkeit zu bahnen, welche bald den breedner Sof zu einem zweiten Versailles machen follte; vielmehr beschränkte er ben unter feinem Bater bereits eingebürgerten fremdländischen Prunk und den Ueberfluß an italienischen Sofbedienten, Caftraten 1), Kroaten, Beiducken u. bgl. Der Sinnenluft blieb er allerdings nicht fremd und eine darüber erhobene Dah= nung des frommen Spener, damals Dberhofpredigers und furfürstlichen Beichtvaters, gab den erften Unftog

<sup>1)</sup> Der Castrat Sorlyst war ein Liebling Johann Georg's II., ward 1661 Geh. Kämmerer und 1666 geadelt. Als er damals eine gewisse Lichtwehr aus Dresden heirathen wollte, entspann sich ein Streit unter den Theologen, der viele Facultätsgutachten hervorrief.

ju deffen Entfernung, Die jedoch in der milben Form eines von Dresben aus veranlagten Rufes nach Berlin erfolgte. Doch find feinerlei, Aergerniß ober auch nur Auffeben erregende Borgange jener Richtung bekannt 1), und es ift von ba aus nicht im Entfernteften ein bestimmender Ginfluß auf die Regentenhandlungen bes wackern Rurfürsten geübt worden. Seinen Zod holte er fich mahrscheinlich auf feinem dritten Rheinfeldzuge, wo verheerende Seuchen die Truppen ergriffen. mußte fich todtfrant nach Tübingen bringen laffen, wo er, nach längerem Siechthum, am 12. September 1691 im 45. Altersjahre ftarb. Dit feinem Tode fchlog eine Beit ab und eine neue brach an fur Sachfen, wenn fie auch erft unter feinem zweiten Nachfolger in voller Reife hervortrat, um bann unter ber britten Regierung nur noch in ihren Berderbniffen zu muchern, und barauf wieder einer neuen, befferen Plat zu machen. hatte man vielfach die mittelalterliche Ginfachheit in ben Beziehungen des Staatslebens, ftrenge Sitte am Sofe, lutherische Orthodoxie als leitenden Charafterzug bei= behalten. Bald follte der Prunk einer Königekrone fo

<sup>1)</sup> Nur von Einem natürlichen Sohne dieses Fürsten weiß man und bessen Existenz ist erst nach seinem Tode, in weitern Kreisen erst lange nachher bekannt worden, während seine Mutter ganz unsbekannt geblieben ist. Wahrscheinlich war sie aus dem Bürgerstand, wie auch ihr Sohn in seiner Kindheit bürgerlich und unbekannt erzogen wurde. Es war dies Iohann Georg Maximilian Fürstenhof, welcher als polnisch=sächsischer Generallieutenant, Shef des Ingenieurzerps, Director der Fortisication und der Militairgebäude, auch Commandant des Königsteins, am 15. Juli 1753 zu Dresden, 66 Jahre alt, gestorben ist. Erst 1741, wo er bereits Generalmajor war, wurde er in den Adelstand erhoben. Seine mit dem Bergrath Philipp Christian von Kleinberg verheirathete Tochter starb schon 1743. Seine Witwe heirathete der königliche Hausskellner Rost und ward dabei Oberlandweinmeister.

Hof wie Staat auf glanzvollere Höhe ziehen, zu künstlichen Finanzmaßregeln treiben, in eine verschlungene auswärtige Politik verwickeln, und auf religiöse Indifferenz und politische Speculation einen Confessionswechsel gründen, der wol erst in folgenden Generationen zur ernsten Gewissenssache wurde.

Jenes geschah unter dem zweiten Sohne Johann Georg's III., Friedrich August, als König von Polen August II., von seinen Zeitgenossen und der Nachwelt der Starke genannt, einem echten Kinde seiner Zeit, mit Geist, Geschmack und Muth begabt und nicht ohne Wohlwollen, aber alles an Glanz und Sinnlichkeit versschwendend und ihrer Befriedigung alles opfernd.

Den Uebergang bezeichnet, noch zwischen den Nachflängen der Ausläuser des Mittelalters und den Vorflängen der französischen Periode schwebend, in etwas
tohen, groben Zügen die kurze Regierung des älteren
Prinzen, Johann Georg's IV. (geb. 18. October 1668).
Sie versprach anfangs Besseres. Der junge Fürst besaß
Verstand, Geschäftsgewandtheit und Eifer, hatte sich auf
Feldzügen und Reisen [1685 und 1686] ausgebildet
und schien die Politik seines Vaters fortsetzen zu wollen.
Nur eins machte schon früher seinen Eltern, bald auch
in weitern Kreisen Verdruß und Sorge: seine Neigung
zu einem frühreisen, durch keine sittliche Richtung getragenen weiblichen Wesen: Magdalena Sibylla
von Reitschütz.

<sup>1)</sup> So Gretschel. Anderwärts finden wir die Jahre 1685, 1687 und 1690 angegeben. Das würde besser zu der auch von Gretschel angenommenen Ansicht stimmen, daß man ihn durch diese Reisen von der Neitschüß habe abziehen wollen. Denn sollte er diese schon in ihrem 11. oder 12. Jahre geliebt haben? Alle Zeugnisse sexen den Ansang ihres Berhältnisses frühestens in ihr 13. Jahr.

Der Bater berfelben war Rudolph von Reitschüt auf Gauffig, Diemen, Arnsborf und Schlaugwit, unter Johann Georg III. Generalwachtmeister und Oberster ber Leibgarde zu Pferd, in den spätern Jahren diefer Regierung aber außer Activität gefett, unter Johann Georg IV. aber, burch ben Ginfluß seiner Frau und Tochter, zum Generallieutenant und Dberften eines Cavalerieregiments befördert. Die Mutter mar Ursula Margaretha, geb. von Haugwit, aus dem Sause Ro= nigswarthe 1). Magdalene Sibnlla murbe am 8. Februar 1675 geboren. Sie mard zu Dresden erzogen, mo fie von Jugend auf den Sof fah und deffen Rreisen nabe= trat. Ihre Schönheit zog ihr schon bei ihrem Eintritte in ihr 13. Jahr verschiedene Anbeter zu. Diese Schonheit muß ungewöhnlich gewesen sein. Die vorhandenen Portraits von ihr zeigen jedoch zwar üppige Formen, eine schöne Stirn und Wolluft auf Mund und Augen, dagegen weder edle, noch liebliche Büge, vielmehr bas Bepräge einer durch frühe Wollust erzeugten frechen Ueppigkeit, und ihr ganges Wefen erinnert nicht an die, früher durch Romantif, später durch Esprit und Grazie gehobenen Schönheiten des frangösischen Sofes, es mußten denn die Hoffräuleins der Ratharina von Medicis

<sup>1)</sup> Der Bater derselben, der sie in zweiter Ehe mit einer Freien von Lüxelburg erzeugte, war Iohann Rudolph von Saugwiß, Pfandsinhaber der Güter Königswarthe, Cummerau und Spohlau, Erbherr auf Spremberg, Spittwiß und Schönbach, kursächs. wirkl. Geh. Rath und Sch. Kriegsrath, wie auch Kammerpräsident, des heil. Köm. Reichs Kriegsrath und Generalkriegscommissarius. Er starb am 17. Juli 1664. Ihr älterer Halbbruder, Friedrich Udolph, war kurs. Oberhofmarschall, legte aber diese Charge aus Misstimmung nieder und starb 1705, als charakterisitzter preußischer Staatsrath, auf seinen Gütern. Er war übrigens bei den Händeln seiner Schwesster ganz unbetheiligt.

gewesen sein, die die Opfer der Bluthochzeit mit üppi= gen Scherzen und frivoler Reugier beschauten. Ersten mochte fie noch ihre Vorbilder am englischen Hofe, unter ben Stuarts der Restaurationszeit, finden. Doch urtheilen wir nicht zu ftreng nach dem Unschein. Von dem eigenen felbständigen Sandeln des Fräuleins ift wenig befannt worden; überall erscheint sie, die ja fast noch als Rind starb, als bas willenlose Werkzeug einer herrsch = und habsüchtigen, intriguanten und aber= gläubischen Mutter. Auch haben die Gegner Beider und dazu gehörte die gesammte Volksstimmung - so vielfache und schwere, zum Theil völlig ungereimte Beschuldigungen auf sie gehäuft, daß man, wo so manches offenbare Verleumdung ift, gegen alles mistrauisch wer-Indeß bleibt, auch wenn wir alles Un= ben möchte. erwiesene als unwahr betrachten und das Verhältniß einer fürstlichen Maitresse durch die Zeitansichten ent= schuldigt halten wollen, immer noch Manches, mas jeden= falls großen Mangel an Scham und Bartgefühl und grobe Unwissenheit 1) verrath, und nirgends ift uns ein edlerer, verföhnender Bug von ihr aufbehalten worden. Nicht einmal darüber find wir ficher, ob fie ihren fürst= lichen Anbeter wahrhaft geliebt habe, ihm auch nur treu, und ob ihre klettenähnliche Anhänglichkeit an ihn nicht blos das Rind des Interesses gewesen sei.

Auch das erweckt Verdacht, daß es scheint, als hätte keiner ihrer ersten anderweiten Verehrer auf ernstere Absichten eingehen und ihr Treue halten wollen. Mutter und Tochter werden beschuldigt, und die Erstere räumt es selbst ein, daß sie abergläubische Mittel angewendet,

<sup>1)</sup> Dabei benken wir noch nicht einmal daran, daß fie sogar ihre Liebesbriefe nicht selbst zu schreiben vermocht haben soll.

um einen solchen Bewerber dahin zu bringen, daß er Ernst mache und sich nicht von ihr zurückziehe 1). Es mar dies der Obersthofmeister des Prinzen Friedrich August, Christian August von Harthausen. Außerdem wird der damalige Kammerjunker, nachherige Graf und Cabinetsminister, Friedrich von Witthum 2), unter ihren frühen Bewerbern genannt. Von einem Obersten Klemm fagte die Lästerchronik, daß er ihre frühe Gunft genoffen. Von Sarthausen hat die alte Reitschütz behauptet, scheint es aber burch nichts bewiesen zu haben, daß er mit ihrer Tochter förmlich versprochen und öffentlich verlobt ge= wefen, das Berlöbniß aber wieder zurudgegangen fei, worauf erst ihre Tochter sich dem Kurfürsten ergeben Traten Harthausen, Bigthum u. f. w. zurück, weil sie die Liebe ihres Fürsten erkannten? Aber follten nicht die Damen diese noch früher errathen und ihre Bemühungen bann ganz auf bas eblere Wild gerichtet haben? Der widerte die Freier, bei näherer Bekannt= schaft, das wolluftige Rind an und fürchteten sie, keine reine Gattin in ihr zu erhalten? Die chronique scandaleuse wollte später wissen, daß das Fräulein schon vor ihrer Verbindung mit dem Kronprinzen schwanger worden und bas Rind entweder abgetrieben, ober umgebracht und auf dem Taschenberge vergraben worden sei 3). Das Kind sei gefunden worden, und der damals noch gegen die Reitschütz kaltsinnige Kurpring habe

<sup>1)</sup> Allerdings bleibt die Möglichkeit, daß die Mutter das nur zugestand, um den Berdacht abzuwenden, als waren diese Mittel auf einen Höheren berechnet gewesen.

<sup>2)</sup> Bgl. Bt. I, S. 301-2.

<sup>3)</sup> Ihr französischer Sprachlehrer Saladin sollte das Bergraben beforgt haben.

selbst gesagt: es sei gewiß von dieser. Indeß das mag

wol zu den späteren Erfindungen gehören.

Sobald Johann Georg IV. Die Regierung übernom= men hatte, erklärte er die Reitschütz öffentlich zu seiner Favoritin. Hierdurch erlangte sie auf einmal alle schim= mernde Bortheile, welche einer ftolzen, wolluftigen und eigennütigen Leidenschaft nur immer schmeicheln konnten. Reiche Leibrenten, ein glanzender Saushalt, ein eigenes Palais zu Dresben — bas Fürstenbergische Saus an der Elbbrude, in welches aus dem geradeüber liegenden Schlosse über die Gasse ein bedeckter Bang geführt ward, den man insgemein den schwarzen Gang nannte - Landguter 1), tägliche Aufwartungen von hohen und nieberen, por ihr fich budenben Stanbespersonen, prach= tige außerordentliche Geschenke von bem Rurfürsten und von denen, die etwas durch ihren Einfluß zu erlangen wünschten, Feste und Lustbarkeiten aller Art, deren Königin sie mar, bies alles versette sie in einen Rausch bes Glückes, zog ihr aber auch Neid, Misgunst und Anfeindung aller Art zu. Noch war die Volkssitte nicht an öffentliche Maitressenwirthschaft gewöhnt, wie ja noch gegen die Cosel die Geistlichen auf den Ranzeln donnerten, ohne daß August II. gerathen gefunden hatte, das zu hindern 2). Es erschienen heftige Schmähschriften und Pasquille gegen sie. Ein großer Theil des Hofes und Abels beobachtete ein Benehmen gegen fie, woraus sie wohl abnehmen konnte, daß nur Rücksicht auf den

2) Bergleiche Bb. I, G. 298-99.

<sup>1)</sup> Die beiden Kammergüter Gorbis und Pennerich, welche übrisgens nach ihrem Tode wieder eingezogen wurden, zwei Weinberge in Costebaude, ein Lustgarten im Dorse Plauen, welchen später (6. Februar 1695) ihr alter Liebhaber Haxthausen kaufte. Dieser genoß es aber auch nicht lange, denn er starb schon 1696.

Rurfürsten von offener Darlegung der Berachtung abhielt. Wir finden nicht, daß die ersten Diener des damaligen Hof= und Staatswesens sich an sie angeschlossen hätten. Um unwilligsten über bas ganze Berhältniß mar natürlich die Kurfürstin-Mutter, Anna Sophie, Tochter König Friedrich's III. von Dänemark 1), und biese er= faßte benn gleich ben naheliegenden Gedanken, ihren Sohn durch eine ftandesmäßige Vermählung von feiner, wie es schien, mehr auf Sinnlichkeit, als auf mahres Seelenverständniß begründeten Reigung abzuziehen. Man benutte bazu die durch politische Verhältnisse angebahnte Annäherung an ben berliner Sof. Schon im Januar 1692 hatte ber Rurfürst zu Torgau eine Busammenkunft mit Friedrich III. von Brandenburg, auf welcher an die alten Sausverträge zwischen Brandenburg und Sachsen angeknüpft und bas Zusammenhalten gegen Frankreich gefestigt werden sollte. Die beiden Rurfürsten stifteten bamals ben, nach bem Zobe Johann Georg's IV. wieder erloschenen, Ritterorden der guten Freundschaft ober vom güldenen Bracelet 2), und jeder nahm 12 Ritter feines Hofes barin auf. Bald barauf machte Johann Georg einen Gegenbesuch in Berlin und verlobte sich hier mit ber Witwe Markgraf Johann Friedrich's zu Anspach, ber Pringessin Eleonore Erdmuthe Luife von Sachsen= Eisenach 3). Damals schien die Gunft ber Reitschüt

<sup>1)</sup> Geb. 1. September 1647, mit Johann Georg III. am 9. October 1666 vermählt. Sie + den 1. Juli 1717 auf ihrem Witwensit zu Lichtenberg.

<sup>2)</sup> Das goldene Droenszeichen hatte auf der einen Seite zwei geharnischte, ineinander geschlossene Hände, worunter in Form eines Andreaskreuzes Schwert und Scepter, und als Umschrift: uny pour jamais, auf der andern die Namenschiffern der beiden Kurfürsten, mit den Worten: Aufrichtige Freundschaft.

<sup>3)</sup> Sie war die Tochter des Herzogs Johann Georg zu Sachsen=

im Wanken und man fprach davon, daß ber Kurfürst fie mit einem jährlichen Gnabengehalte von 4000 Tha= lern vom Sofe zu entfernen gebenke. Aber gerabe von da an erreichte ihre Macht ben Gipfel.

Die Che war nicht aus Reigung geschlossen und die verwitwete Braut mochte keinen Vergleich mit ben jugend= lichen Reizen ber Reitschütz aushalten können, welche ihrerseits alles aufgeboten zu haben scheint, den Rur= fürsten mit neuen Banden an sich zu fesseln und seiner fünftigen Gemahlin zu entfremben. Gewiß ift, baß schon der Empfang der Letzteren in Leipzig, wohin sie an ber Oftermeffe 1692 fam und wo die Vermahlung am 17. April vollzogen murbe, von Seiten des Rur= fürsten äußerst talt, ja zurückstoßend war. Er foll ihr nicht entgegengekommen sein und ihrem Einzuge an ber Seite ber Reitschütz zugesehen haben. Ja, es heißt, als der Rurfürst und die Rurfürstin von Brandenburg ihm die Braut zugeführt und er bemerkt hatte, bag fie ein fammtnes Kleib trug, habe er zu ihr gefagt: "Sie muffen wol toll fein, daß Sie in ben hundstagen (?) ein sammtnes Rleid tragen 1)." Gewiß ift jedenfalls, daß die Vermählung fehr in befremdender Stille vor sich ging 2), und daß, ganz wider die damalige Gewohn= beit, keine Medaillen auf dieselbe geschlagen murben.

Gisenach, der zur Zeit ihrer Geburt noch zu Marksuhl residirte, und der Gräfin Iohannette von Sann, und am 14. April 1662 zu Friedwald geboren. In erfter Che heirathete fie am 14. November 1681 ben Markgrafen Johann Friedrich zu Unebach, von bem fie am 13. März 1686 Witme murde.

<sup>1)</sup> Allerdings erzählt bas nur Pollnis. Da mag benn freilich bochftens die allgemeine Thatfache bes unfreundlichen Empfangs als wahr angenommen werden. Hinsichtlich aller Einzelheiten aber ist da das Erlogensein jedenfalls wahrscheinlicher, als das Gegentheil. 2) Dr. Johann Benedict Carpzov segnete die Che ein.

Man behauptet, die ganze Beirath wurde ohne die nachdrücklichsten Vorstellungen des Kurfürsten von Branden= burg zurückgegangen sein, und es scheint der neuen Rurfürstin niemals gelungen zu sein, auch nur vorübergehend das Herz ihres Gemahls zu rühren. Er selbst beklagte fich, daß er fich nächtlich an ber Seite berfelben unwohl und beklommen fühle, daß ihm übel werde, daß es ihn wie mit unsichtbarer Gewalt aus ihrem Schlafzimmer zu der Reitschütz treibe, daß ihm erst wieder wohl werde, wenn er bei diefer sei: Erscheinungen, die man später der Zauberei zuschrieb. Das Verhältniß zwischen den beiden Gatten wurde immer gespannter und unfreundlicher, und der Zwiespalt scheint von den Reitschützens geflissentlich geschürt worden zu sein. Sofdamen der Rurfürstin wendeten sich gegen ihre Gebieterin an die Frau von Neitschütz. Die Verwendungen der Rurfürstin = Mutter fruchteten nichts. Dehr mag es zum Schutze ber unglücklichen Fürstin beigetragen haben, daß ihr Schwager, Friedrich August, ber sich in diefer ganzen Angelegenheit edel und würdig benahm, wie denn er selbst zwar später vielfach die Treue, aber niemals die Achtung gegen seine eigene Gemahlin aus den Au= gen fette, ben Reitschützens nachdrücklich empfohlen zu haben scheint, es nicht zum Meußersten kommen zu laffen. Doch ist es einmal (24. Februar 1694) in Pillnit nahe daran gewesen, daß die Kurfürstin nach Freiberg verwiesen und eine Scheidung eingeleitet worden ware.

Seit sich vollends das Fräulein von dem Kurfürsten schwanger fühlte, was gegen Ende des Jahres 1692 geschehen sein mag, ward ihr Eiser für Sicherung einer glänzenden Zukunft und zugleich ihr Vertrauen zu ihrer Macht verdoppelt. Es hat sich die Abschrift eines Eheversprechens des Kurfürsten vorgefunden, was allerdings

vom 16. October 1691 datirt ift, hinfichtlich deffen aber die alte Frau von Neitschütz später bekannt hat, daß es erst im Jahre 1693 ausgestellt worden sei. Man habe es zurückdatirt, bamit, wenn bie Bulaffigkeit einer gleich. zeitigen Doppelehe nicht zu behaupten wäre, ihre Tochter für die erste Gemahlin gelten muffe und der Vorwurf der illegitimen Verbindung vielmehr auf die Rurfürstin falle. Indeß mußte es jedenfalls zu Anfange des Jahres 1693 ausgestellt sein, da zur Zeit seiner Abfassung weder Die Entbindung der Neitschütz, noch ihre Standeserhö= hung erfolgt mar. Der Rurfürst erklärt darin, daß, ungeachtet keine formelle Copulation geschehen und fie Beide bas Bersprechen einander nur vor ihren Eltern gethan, er folches für eine rechte Che halte und erkenne, indem "jenes nur eine zugesetzte Sache von dieser Rirchen, dieses aber ebensoviel" sei. Er erklärt jedoch zugleich, daß etwa aus diefer Berbindung erwachsende Rinder zwar rechte Rinder fein, aber, "um feine Berrut= tung und Streitigkeit in bem Rurhause anzufangen," keinen Theil an ben Landen und der Kurwurde haben und nur Grafen und Gräfinnen genannt werden follten; verspricht ihnen übrigens "ehrliches Auskommen" und will nach seinem Tode so für sie geforgt haben, daß sie sich seiner nicht zu schämen hatten. Das verspreche er schriftlich an Eides Statt. Dabei behält er sich aber, in dieser seltsamen Erklärung, ausdrücklich vor, sich noch eine Frau von gleichem Geblüte mit ihm zu nehmen, die den Namen der Rurfürstin führen und beren Rinder die rechtmäßigen Erben der Rur und Lande fein follten. Die Fassung des Documents ift so, daß man es eber in das Jahr 1691, als in das Jahr 1693 setzen möchte. Wunderlich bleibt es, daß darin die Thatsache einer bereits bestehenden standesmäßigen Berehelichung bes Rur= fürsten ganz verschwiegen wird. Wäre es wirklich schon 1691 ausgestellt worden und hätte die Generalin etwas anderes nur ausgesagt, weil sie durch Eingestehen dieses Falsums ihre Sache nicht wesentlich zu verschlimmern, wol aber dem Hofe einen Gefallen zu thun glaubte, der ihr Nachsicht in Betress schwererer Beschuldigungen verschaffen sollte? Oder war die Absassung gerade so berechnet, um es glaubhafter zurückdatiren zu können? Und wird man nicht nach dem allen das ganze Document für unecht zu halten haben, so lange das Original nicht zum Vorschein kommt? Bemerkenswerth ist freilich, daß bei dem spätern Processe gegen die alte Neitschütz keinesweges die Unechtheit des Documentes behauptet, sondern ihr dessen Auswirkung, sowie das daran bez gangene Falsum zur Last gelegt ward.

Ein Theil des Versprechens ging schon am 4. Februar 1693 in Erfüllung. Man hatte sich an den
Raiser um Erhebung des Fräuleins in den Reichsgrafenstand gewendet. Obschon der wiener Hof mit der
Politik des Kurfürsten, der um jene Zeit sich von Desterreich zurückzuziehen und in Gemeinschaft mit Hannover
eine neutrale Stellung einnehmen zu wollen schien 1),
nicht sonderlich zufrieden war, so handelte es sich doch
bei jener Angelegenheit um eine Gefälligkeit, die der
Raiser in jenen Zeiten weit unbedeutendern Fürsten,
als der Kurfürst von Sachsen war, nicht abzuschlagen
pslegte. Daß die Gefälligkeit ihre Grenzen hatte, ergab
sich später. Zeht aber trug man kein Bedenken, das
Fräulein von Neitschütz, deren Descendenten, ingleichen

<sup>1)</sup> Hannover benutte den Kurfürsten eigentlich nur als Werkzeug. Es siel von der Berbindung wieder ab, sobald ihm der Kaiser seinen Wunsch: die Erlangung der Kur erfüllte.

diefer eheliche ') Leibeserben und Erbenserben und Nach= kommen, beiderlei Geschlechts, in des heiligen Römischen Reichs Grafenstand zu feten. In dem Grafendiplom 2) werben hauptsächlich die Verdienste des Kurfürsten als Grund angeführt. Doch will der Raiser auch " die fichere Nachricht haben, wesgestalten obgedachte Magdalena Sibylla Reitschützin aus altem abeligen Geschlecht entsprossen, welcher auch viel vornehme Familie in bem heiligen Römischen Reich mit Blutsfreundschaft vermandt seyndt, ber Ritterthaten ihrer Voreltern zu geschweigen." Sie wurde zur Gräfin von Rochlitz erho= ben. Als Wappen verlieh ihr der Kaiser einen quartirten Schild, wo in zwei Feldern das Neitschützische Wappen, in zwei andern brei schwarze Rochen in goldenem Felde, als das (angebliche) Wappen ber Graffchaft Rochlit, im Berzschild das heutige fächsische Wappen zu sehen war. Ferner wurde ihr und ihren Nachkommen bas Pradicat Soch= und Wohlgeboren verliehen. Endlich ,,noch biefe besondere Gnad und Freiheit, wenn fie durch ben Segen Gottes über furz oder lang, entweder durch Rauff, Erb= schaft, Donationen, ober in andern redlichen Wege, wie und auf was Beise das geschehen kann oder mag, ein ober mehr Graff= ober Herrschaften, wo die gelegen senn, an sich bringen, ober wirklich possidiren würden (welches wir ihnen denn aus Römischer Raiserlicher Macht vergönnt und zugelassen haben wollen), daß Sie dieselbe ohne menniglichs, wer ber, oder die senn, Gin= stand, Wiberspruch ober Verhindernuß geruhiglich innehaben, befigen und genießen, auch fich alsbann gegen

<sup>1)</sup> Bei ihren Descendenten war das eheliche weistich weggelassen.
2) Es ist in den Sammlungen vermischter Nachrichten zur sächs.
Seschichte (Bd. X) abgedruckt.

Uns und Unsere Nachkommen und fonst jedermenniglich, Graffen ober Berren, ober auch Graffinnen und Framen von zu oder auf denselben Graff= und Berrschaften, nennen, schreiben, heißen, und nicht allein denfelben Titul, sondern auch Standt, Session, das Wappen, fambt obigen ihnen ertheilten praedicat und insignibus führen und gebrauchen follen, und mögen — - Gestalten ihnen über solches ban auch alle Diejenige Privilegia, Regalia, Recht und Gerechtigkeiten, Vorgang, Standt, Ehre, Burbe, Session, Stimme, alt Berfommen, Herrlichkeiten, Praerogativen, in Reichs-, Cranstagen, und andern Versammlungen, Boll, Accisen, Mauthen und Münzenprobation und allen andern, nichts ausgenommen, so ben solchen Graff- und Herrschaften hergebracht, und die vorige Possessores gehabt, in aller Geftalt und Mage, als ob derfelbe Titul, Standt und Bappen, von ewigen Inhabern auf Sie kommen und gefallen were, wirklich zu gebrauchen, und noch weiter Rraft biefes vergönnet fenn foll. Ben Sie Grafin zu Rochlit ober Ihre Descendenten, und beren Chelige Leibes Erben und Nachkommen, auch über Rurg ober lang Begierd gewinnen follten, im hepligen Römischen Reiche ein ober mehr newe Sige ober Schlöffer zu erbawen, so geben Wir Ihnen diese Freiheit, daß fie die= selben Site oder Schlösser, so Sie also erbawen, oder fonft erkauffen, und rediglich bekommen, ben ihren jetigen Nahmen laffen ober benfelben gar abthuen, ober veran= bern, und einen newen schöpfen, auch fich nach benselben nennen und ichreiben mögen." - Inländischen Behörden ward diese Erhebung durch Rurfürstlichen Erlag vom 17. März 1693 bekannt gemacht.

Zwei Tage vor der Ausstellung dieses Diploms, am 2. Februar, hatte der Kurfürst, welchem der König Wilhelm III. von England, um ihn an die Sache ber Allianz zu schließen, im Januar die Infignien des Ho= fenbandordens überschickt hatte, sowie die Gräfin, nach Robethon, für ihre Verwendung mehr als 40,000 Thir. von England bekommen haben foll, ein neues Bundniß mit Kaiser Leopold geschlossen, wonach er 12,000 Mann gegen Frankreich ins Feld stellen und dafür 400,000 Thir. Subsidien erhalten sollte. Am 10. Mai trat er der großen Allianz gegen Frankreich bei. Er stellte sich selbst an die Spitze seiner Truppen und ruckte mit ihnen im Juni an den Rhein. Sie fochten am 12. Juli, im Berein mit den Beffen, bei 3mingenberg und bezogen bann, unter bem Oberbefehl des Markgrafen Ludwig von Baben, mit den Reichstruppen das wohlverschanzte Lager bei Flein, von wo aus die Franzosen abgewehrt und zum Rückzug über ben Rhein genöthigt murden.

Die hochschwangere Gräfin von Rochlitz begleitete ihn auf diesem Zuge. Um ihretwillen war auch der Superintendent zu Pirna, Dr. Johann David Schwerdtner '), der sich ihrem Interesse angeschlossen und sich, wie

<sup>1)</sup> Derselbe war zu Leipzig, wo sein Bater Professor der Moral war, am 13. Mai 1658 geboren. Sein Bater wurde später Susperintendent zu Aschersleben, starb aber, als der Sohn erst 8 Jahre alt war. Die Mutter, eine geborne Erusius aus Zittau, wendete sich in ihre Baterstadt, wo der Sohn das Gymnasium besuchte. 1676 bezog er die Universität Leipzig, ward 1680 Magister, habilitirte sich 1681 und ward 1683 Baccalaureus Theologiae. 1686 ward er Archidiakonus zu Torgau und gab damit die akademische Laufsbahn auf. 1691 erlangte er die theologische Licentiatenwürde zu Wittenberg. Bald darauf sollte er Superintendent zu Herzberg, dann zu Nochlitz werden. Da ward die viel größere Superintensbentur zu Pirna erledigt. Zwar berief der Nath zu Pirna den nachherigen Hosprediger Dr. Gleichen. Aber Schwerdtner ward durch Kursürstl. Specialbesehl eingedrängt und der Math remonstrirte verzgeblich. Das war zu Ostern 1693. Gleich darauf mußte er mit ins Feld. Erst am 17. September 1696 wurde er durch den Oberz

es hieß, in Schriften für sie bemüht hatte, als Reise= hofprediger in die Campagne gefolgt. In Frankfurt a. M. fam fie mit einer Tochter nieder, welche Dr. Schwerdtner taufen mußte. Diefelbe erhielt bie Namen Wilhelmine Marie Friederike. Die beiden ersten Ramen follen von bem König und ber Königin Wilhelm und Maria von England herrühren, welche Taufpathen gewesen seien 1). Satte sonach bas arme Rind auch so eifrige Protestanten zu Taufzeugen gehabt und mar es auch lutherisch ge= tauft worden, so murde es doch später, auf Anordnung des durch den Kurfürsten bestellten Vormundes, des nach= herigen Königs August II., katholisch erzogen und ist in ber Folge an einen Grafen von Dunin, Castellan von Radom, verheirathet worden. Sie gebar ihm fünf Rinder und ward 1736 von ihm Witwe 2). In einem in Bufching's Magazin 3) abgedruckten, allerdings von Fehlern wimmelnden Auffate wird gefagt, daß das Kind nach bes Kurfürsten Tode bem Amtsschösser zu Gommern zur Erziehung vertraut worden, aber schlecht gehalten und für dasselbe nur 300 Thir. jährlich ausgesetzt wor= den seien. Klotsch bezweifelt das, weil man es nicht

hofprediger Dr. Carpzov eingewiesen. 1711 bekam er den Krebs am Arm und der Brand kam dazu. Er ließ sich die Hand ablösen, und hielt die Operation mit einer Standhaftigkeit aus, welche einen Amtsbruder zu einem lateinischen Gedichte begeisterte. Nach been= digter Operation brach er in die Worte aus, die ein eigenes Licht auf sein Wesen und seine Lage wersen: "So mir Gott das Leben fristet, will ich mit diesem Sturzel meinen Feinden ebenso wie vorsher Abbruch thun." Aber der Brand kam wieder und er  $\dagger$  am 8. October 1711.

<sup>1)</sup> Es liegt uns ein Spottgedicht auf diese Taufe vor. Uebrigens hielten der englische Gesandte, der Herzog Friedrich August und die Mutter der Gräsin das Kind über die Taufe.

<sup>2)</sup> Sie meldete seinen Tod u. A. dem Enkel eines mutterlichen Dheims, dem Geh. Rathe Hans Karl von Carlowis.

<sup>3)</sup> Th. VIII, S. 461 ff.

conside

einem lutherischen Pflegevater würde anvertraut haben, nachdem man es katholisch erziehen zu lassen beschlossen, und meint, es sinde hier vielleicht eine Verwechselung mit einem älteren Kinde der Gräsin statt, von welchem der Ruf geplaudert. Indeß die katholische Erziehung fand wol erst nach dem llebertritte ') August's zu dieser Confession, 1697, statt. Da war das Kind erst vier Jahre alt und bis dahin war von einer Erziehung in confessioneller Hinsicht noch keine Rede und mochten 300 Thir. jährlich ganz ausreichend erscheinen, zumal man wol nicht gleich entschieden war, wie man die Zuskunft des Kindes bestimmen solle.

Die Wünsche der Gräfin oder ihrer Mutter flogen jett höher. Man versuchte die öffentliche Meinung zu bearbeiten, oder vorzübereiten, vielleicht auch um den Kurfürsten für gewisse Pläne zu stimmen, indem man Schriften zu Gunsten einer fürstlichen Doppelehe verstreitete. Darauf bezügliche Schriften sind bei dem Obersconsistorium eingereicht worden. Unter dem Titel: "Liebe zwischen Prinz Hertmuthen, Printzen in Albinien, und Fräulein Theonilden, oder dren Reimschaften, worinne die Theonilde dem Fürsten in Albinien ihre Liebe ansträgt, der Durchlauchtigste Prinz Hermuth, auf gescheshenen Vortrag an seine Gemahlin, eingehet, und die Durchlauchtigste Prinzessin Patientia Vicktrix dießfalß selbst entschuldiget. Woben zugleich von der Frage: Ob das viele Weibernehmen zu gestatten? gehandelt wird.

<sup>1)</sup> Es ist allerdings eine Sage gegangen, daß die Gräfin von Rochlit noch eine Tochter gehabt habe, welche in ein Kloster gesbracht worden sei. Es ist aber darüber durchaus nichts Gewisses zu erfahren gewesen, und der Kurfürst hat sich nie zu mehr als einem einzigen Kinde bekannt. Man hat das andere dem Obersten Klemm zugeschrieben und seine Geburt in eine frühere Zeit verset, als die Berbindung mit dem Kurfürsten.

Herausgegeben durch L. Teimandern", erschien eine solche, ohne Angabe des Druckjahres, in zwei Quartbogen. Sie ist in Hoffmannswaldauschem Geschmack gesaßt und die Verse, in denen die eingewebten Briefe geschrieben, sind für jene Zeit sließend genug und haben ihre warmen, aber auch ihre schlüpfrigen Stellen, sowie auch Ausdrücke nicht mangeln, welche jett nicht mehr in edlerer Bedeutung angewendet werden können!). Erst beklagt sich Fräulein Theonilde, an Prinz Herhmuthen schreibend, daß er kalt gegen sie geworden, seit er ein ehelich Weib genommen. Sie erinnert ihn an frühere süße Stunden und die Opfer, die sie ihm gebracht has ben will.

"Bebenkt ber Fürst nicht mehr, da er mich erstlich füßte, Wie damals Lebensthau beneste meinen Mund. Es regen sich in mir noch wundersüße Lüste, Wenn mir zu Sinne steigt dieselbe Zeit und Stund. —— Wo ist nun jest mein Prinz! das Labsal meiner Jugend, Der mich, sonst Keiner mehr, das erste Mal umsing? Vor dessen Lieb ich gab die jungfräuliche Tugend, Und stets mit meinem Mund an seinen Lippen hing?"

Der Chestand sei schuld. Aber das "Bibelbuch" weise den Fürsten an, "im Nothfall" sich "zwei Weiber zusgleich zu schenken." Lamech's Beispiel und David's "), das des Landgrafen Philipp von Hessen, dem selbst Lusther zugerathen, das märchenhafte des Grafen Ludwig von Gleichen wird angezogen. Auf das was "die Land-

<sup>1)</sup> So heißt es einmal: "Ach warum kann ich nicht verrecken und verbleichen?"

<sup>2)</sup> Die einschlagenden Bibelstellen werden hier wie weiterhin am Rande angeführt, was man auch als ein Indicium, daß ein Theolog der Berfasser gewesen, angeführt hat.

schaft" fage, auf das was der Pöbel denke, musse man nicht achten.

"Es darf sich auch der Prinz nicht vor Gesetze scheuen, Er ist aus Fürstenblut, so Rechte brechen barf."

Schließlich wird er "nach achten" zur "Liebeslust" einsgeladen. Der Prinz schreibt jedoch zunächst an seine Gemahlin Patientia Victrix, zeigt sich aber dabei durch den Brief Theonildens gerührt, und ungeachtet Theonilde von geringerem Stande und nicht schöner sei, als die Fürstin, gleichwohl durch unwiderstehliche Liebe an sie gesesselt.

"Ich lieb die Theonild und will sie forthin lieben, Dies war, auf langen Streit, der festgefaßte Schluß. Doch dies sei Dir zur Prob der festen Treu geschrieben, Dich liebt' ich, weil ich wollt', sie lieb' ich, weil ich muß 1)."

Auf "Zweigemahlschaft" wolle er sich nicht einlassen; die Fürstin solle sein "bestes Gold und jene Silber bleiben"; weder Ehe noch Lieben solle "eingestellt" werden. Am Schlusse deutet er sogar das mögliche baldige Vergehen der Liebe zu Theonilden an. Die Fürstin aber ist nicht so leicht überzeugt:

"Mein herhmuth schreibet zwar: Ich bleibe doch die Seine; Allein die wahre Lieb geht keine Theilung ein; Sie sagt: Entweder gar, sonst aber nicht der Meine, Du kannst ja nicht mein Mann und jener Liebster sein."

<sup>1)</sup> Diese nicht unseine Wendung kann doch, wie einige spätere Stellen, für die Neitschüßens gefährlich gewesen sein, indem sie den im Bolke ohnedies verbreiteten Gedanken nährte, daß die Liebe des Nurfürsten eine unsreie, durch Zauberei bewirkte sei. Wir gestehen überhaupt, daß es uns, wenn wir blos auf diese Gedichte sähen, zweiselhaft sein würde, ob sie wirklich von einem Unhänger der Gräsin herrührten, oder nicht vielmehr ein ganz absichtsloses Product wären. Denn sie waren nichts weniger als geeignet, die Meinung für die Gräsin zu gewinnen, und enthielten manches bedenkliche Zuzgeständniß.

Die "geile Brunst" könne nicht dauern, wenn sie nicht durch "die schwarze Kunst" unterstützt würde, und "auch des Teufels feste Mauern brächen endlich." Sie bekämpft sodann die angeführten Beispiele und führt entgegenstehende Bibelstellen an. Sie ruft aus:

"Und welcher Fürst ift frei von Gottes Recht und Willen? Es bindet ihn sowohl, als einen andern Mann."

Indeß sagt sie endlich: sie weiche, weil ihr Fürst es so haben wolle. Dabei bringt sie wieder die bedenkliche Andeutung:

"Mein Prinz kann nicht dafür, er liebte mich von Herzen, Wenn nicht ein Zaubergeist an seiner Seite hing."

Dann stellt sie ihm vor, daß "ein Purpur nur mit Purpur sich umfangen" sollte, hofft, daß er in kurzem das "andere Lieben einstellen" werde, verzweiselt aber darauf wieder am Erfolg ihres Schreibens und erklärt, daß sie für ihn auch sterben wolle. Für den Verfasser dieser Briefe hat man gewöhnlich den schon erwähnten Dr. Schwerdtner gehalten. Ein ihnen angehängtes Schreiben L. Icimanders an T. von L., welches ein in aller üblichen Form abgefaßtes Rechtsgutachten über die Zulässsseit der polygamia simultanea enthält, ist erst dem damaligen Hofrath, nachherigen Großkanzler von Beichling zugeschrieben worden, während man später, seit Thomasius' Vorgang '), den berühmten Juristen Dr. Samuel Stryk') für dessen Versasser ansah. Auch dies

1) Bemifchte philosophische und juriftische Sandel, II., 543.

<sup>2)</sup> Am 22. November 1640 zu Lenzen in der Mark geboren, war er erst seit 1665 Prosessor der Rechte zu Franksurt a. d. D., dann seit 1690 Ordinarius der Juristensacultät zu Wittenberg, von wo er 1694 nach Halle überging und daselbst am 23. Juli 1710 als Geheimer Rath und Director der Universität starb.

fes Gutachten ift eigentlich ganz gegen bie Sache, in deren Interesse es verfaßt sein soll. Der Verfasser hat sich seine an sich schon schwierige Aufgabe noch erschwert, indem er nicht den besonderen Fall eines Fürsten, ber, durch Standesverhältnisse an eine ungeliebte Gemahlin gebunden, baneben noch eine morganatische Che eingehen will, fondern die Bielweiberei überhaupt zum Gegen= stande der Frage nimmt. Er führt nun allerlei lare Gründe zu beren Gunften an, bringt aber bann weit stärkere Gegengründe vor und widerlegt schließlich die ersteren vollständig. Nur am Schlusse arbeitet er insofern im Intereffe feiner Clientin, ale er ben 3weifel erweckt, ob nicht bas Berhältniß eines Fürften etwas anderes rechtfertige. Er fagt: "Db aber diese Rationes auch contra principem polygamum stattfinden, davon will ich bei anderer Gelegenheit meine Meinung eröffnen." Uns ift das Glaubhafteste, daß die ganze Schrift zwar von dem Reitschützens bestellt und bezahlt worden ift, daß aber die Verfasser sich nicht getrauten, die Sache berfelben wahrhaft auszuführen und sich daher in der angeführten Beise burchzuschleichen suchten.

Die Neitschüße strebten immer weiter. Es sinden sich mehrsache Spuren von Versuchen, den Kurfürsten gegen seine Gemahlin zu erbittern. Namentlich scheint man die, seit der Niederkunft hervortretende, aus vorzeitiger Wollust leicht zu erklärende Kränklichkeit der Gräfin auf angebliche Vergiftungsversuche geschoben und den Verdacht davon auf die Kurfürstin zurückgeleitet zu haben. Auch sollen in jener Zeit die abergläubischen Versuche, einen Liebeszauber auf den Kurfürsten zu üben, von denen wir weiterhin Näheres hören werden, erneuert und verdoppelt worden sein. Die Neitschüßens mögen aber geglaubt haben, auch wenn es ihnen gelänge, die

Rurfürstin zu verdrängen, oder wenn die kränkliche Dame bald mit Tode abginge, würde ihr Ziel: eine förmliche Vermählung der Gräfin von Rochlitz mit dem Rurfürsten, nur dann zu erreichen sein, wenn dieselbe vorher in einen noch höheren Stand gehoben worden.

Der Hofrath Wolfgang Dietrich von Beichling'), Sohn des Geheimen Raths Gottfried Hermann von Beichling, Oberhofrichters zu Leipzig und seit 1693 Präsidenten des Ober-Consistoriums, sowie der Perpetua Margarethe von Lüttichau, war mit einer Schwester der Gräfin von Rochlit, Anna Katharina von Neitschütz, verheirathet und schloß sich dem Interesse dieser Familie an. Er ward beschuldigt, zu den Manipulationen in Betress des Cheversprechens gerathen zu haben, was jedoch nicht erwiesen worden ist und seiner spätern Hofzgunst nicht im Wege gestanden hat. Zu Ansang des Jahres 1694 wurde er nach Wien gesendet, zunächst um die Freilassung des Feldmarschalls von Schöning zu erwirken<sup>2</sup>). Er hatte mit dieser Negotiation so wenig

<sup>1)</sup> Beichling, auch Beuchling, schrieb sich die zum niedern thürinsgischen Adel gehörige und bis dahin nicht besonders hervorgetretene Familie. Als aber der hier Erwähnte unter der folgenden Regierung Neichögraf und Großkanzler wurde, liebte er es, sich Beichlingen zu nennen, um damit an die alten, ausgestorbenen thüringischen Grafen dieses Namens anzuknüpfen.

<sup>2)</sup> Hans Abam von Schöning, geb. zu Tamsel in der Mark 1641, studirte zu Wittenberg, reiste von 1660—1664, ward 1665 brandenb. Legationsrath, dann Rittmeister, und stieg nach und nach bis zum General und Gouverneur von Berlin. Als Heinsrich von Flemming aus sächsischen Diensten in brandenburgische trat, ging Schöning als Feldmarschall in sächsische und es hieß damals: Brandenburg habe einen Ariegsmann verloren und einen Hofmann eingetauscht. Desterreich ward aber erzürnt auf Schöning, weil er ür den Urheber des früher erwähnten Bertrages zwischen Sachsen und Handover galt. Als er 1692 im töpliger Bade war, ließ der Kaiser ihn ausheben und nach dem Spielberg bringen. Alle Bers

Glück, wie mit einer andern, mit der ihn die alte Gesneralin beauftragt haben soll, und welche die Erhebung der Gräfin in den Reichsfürstenstand bezweckte. Ungesachtet aller Bemühungen ging der kaiserliche Hof darauf entschieden nicht ein, sondern verweigerte das Gesuch schlechtweg. Kaiser Leopold soll dabei die Worte gesbraucht haben: "Was Fürstin, was Fürstin! Kursachsen hat Fürstin genug an seiner preiswürdigen Gemahlin." Und doch soll man einen Uebertritt der Gräsin zur kathoslischen Kirche und daß sie auch den Kursürsten dazu bereden werde, in Aussicht gestellt haben ).

wendungen von Seiten des sächsischen Hofes waren fruchtles. Erst nach dem Tode Iohann Georg's IV., dessen Nachfolger in Wien kein Mistrauen erregte, ließ man ihn frei, nachdem er auch eine bedeuztende Geldsumme an rechter Stelle angebracht haben soll. Er starb 1696. Näheres über ihn vielleicht künftig.

<sup>1)</sup> Man behauptet, sie sei ernstlich damit umgegangen und habe bereits im Sinne gehabt, daß ihr Gemahl König und sie Königin von Polen werden folle. Das dahingestellt, so wird weiter erzählt, daß die lutherischen Beiftlichen ber Brafin mit ber Absolution Schwierigkeiten gemacht hatten und baß bies fie bestimmt habe, an einen Confessionswechsel zu benken. Indes weiß man auch barüber nichts Bestimmtes und die Geschichte, welche sich bei Busching a. a. D. fin= bet, wonach die Gräfin, nachdem sie in Dresden keinen Geiftlichen hatte finden können, der sich zu ihrer Absolution verstanden, sich an einen Diafonus Birnbaum in einem fleinen Stadtden gewendet und biefer ihr, auf ihre Berficherung, fie glaube durch ihr Berftandniß mit dem Kurfürsten feine Sunde zu begeben, die Absolution mit dem Bufage: "Wie Du glaubeft, fo geschehe Dir" ertheilt habe, barauf aber zum Superintendenten in Dichat beforbert worden fei, wird schon dadurch entfraftet, daß das lettere nicht zutrifft. In Dichat war damals Dr. Elias Rebbold Superintendent und mar es von 1662—1712. Sein Nachfolger war Dr. Johann Boffed. Dagegen ift es gewiß, daß der Archidiakonus an der Kreugfirche M. Sebifch, welcher Beichtvater der Gräfin mar, ihr die Absolution versagte, der Superintendent Dr. Christoph Schrader aber ihm die Ertheilung nicht gebieten wollte. Auch dem Kurfürsten selbst scheinen durch den Oberhofprediger Dr. Carpzov Schwierigkeiten gemacht worden zu fein. Ueber bas alles find bei dem Dberconfistorium Berhandlungen gepflogen worden. Weiter verfichert auch Klopfc, daß Beichling in

Bald follte fich zeigen, daß das ganze Streben auch fonft eitel war. Die Gräfin von Rochlit hatte fich feit ihrem Wochenbette niemals wieder erholt. Alls fie 1693 mit dem Kurfürsten aus ber Campagne nach Leipzig fam, bekam sie, zugleich mit ihrem Gesellschaftsfräulein von Ruhlau, nach dem Genusse einer Pastete, bedenkliche Die Ruhlau erholte sich bald; die Gräfin da= gegen frankelte fort und ihr Leib begann aufzuschwellen, weshalb sie anfangs eine neue Schwangerschaft vermu= thete. Nachher bachte sie an Gift und benutte diesen Argwohn zur Erbitterung des Rurfürsten. Die Aerzte, welche die Lebensweise der Gräfin für die mahre Ursache hielten, dies aber sich nicht zu fagen getrauten, wider= sprachen bem Verdachte. Im März 1694 mard fie bett= lägerig und ihre Umstände verschlimmerten sich, bis end= lich die Blattern ausbrachen, die aber, vielleicht in Folge der damals üblichen grundverkehrten Behandlung, nicht zur Reife gelangten, sondern zurücktraten und ihren Leib mit einer schwarzen Rinde bedeckten. Sie fiel zulet in heftige Krämpfe und starb am 4. April 1694, in ihrem

Wien erklärt habe, die Gräfin werde zum ersten Ofterfeiertage 1694 diffentlich katholisch communiciren. (Mittwoch vorher starb sie.) Geswiß ist auch, daß die Stände auf dem Landtage von 1694 bittere Beschwerde führten: ce werde in dem Hennickeschen Hause auf der Schössergasse öffentlich römisch = katholischer Gottesdienst mit großem Zulauf des Bolks gehalten.'

Für Beichling schlug die Unterhandlung, die ihm anfangs zu schaden schien, später doch noch zum Nusen aus. Er war noch in Wien, als die Rochlitz und bald darauf der Aurfürst starb. Wie der Nachfolger denke, wußte er nicht. Er hatte über große Sum= men, die er wahrscheinlich in Wien anwenden sollen, Rechenschaft abzulegen. Er fand für gut, sich nach Holland zurückzuziehen. Indeß Friedrich August fand in Beichling's Unterhandlungen eine gute Borbereitung für seine eigenen Pläne, begnadigte ihn und hob ihn sehr bald zu einer der höchsten Chrenstellen des Staats, von der er freilich unter Umständen, auf die wir vielleicht künftig einmal ein= gehen, ebenso schnell wieder stürzte.

Hause zu Dresden, im 20. Jahre ihres Alters. Noch ehe die Leiche vom Sterbebette gehoben werden konnte, brachen grüne und gelbe Flecken an ihr aus, welche der Kurfürst, der sich nicht von den Ueberresten der Geliebeten trennen wollte, als Folgen des geargwöhnten Giftes betrachtete, während die Aerzte sie auf die Krämpse und die spanischen Fliegen schoben, und auch nach angestelleter Section bezeugten, daß die Ursache des Todes keineseweges in Gift zu suchen sei.

Der Rurfürst, der während ihrer Krankheit ihr 3immer fast nicht verlassen hatte, war untröstlich. Rach bem Tode ber Gräfin und nachdem ber Berzog die Bersiegelung vornehmen lassen, murben alle Zimmer in ihrem Hause mit schwarzem Tuche bekleibet. Die Leiche ward in karmoisinrothen Sammet mit goldnen Schleif= chen gehüllt und ihr nicht nur viele kostbare Spigen angethan und eine schöne Fontangenhaube aufgesett, sondern auch viel Geschmeide mitgegeben. Namentlich hatte sie eine kostbare Agraffe und bas an den vier Enden mit vier großen Diamanten besetzte Bild bes Rurfürsten am rechten Arme unter ben Engageanten und Sammet= ärmeln. Sie trug zwei kostbare Ringe') und lag auf einem schwarzsammtnen, mit Gold verbrämten Riffen, in einem mit schwarzem Sammet und goldnen 3wecken ausgeschlagenen Sarge auf einem Postament, zu welchem zwei mit schwarzem Sammet bebeckte Stufen führten. Neben ihr standen vier hölzerne, versilberte hohe

<sup>1)</sup> Am kleinen Finger der rechten hand einen goldenen Ring, mit vier herzförmig gefaßten Diamanten. Am kleinen Finger der linken hand einen goldenen Ring mit einem etwas größern, auf jeder Seite mit 3 Diamanten besetzten Rubinherzen; vor diesem ein kleines schwarz geschmelztes Galanterieringlein mit der Devise: Mon amour est tout pour vous.

Pyramidenleuchter, fowie einer zu Baupten, einer an ben Füßen, mit je 8 weißen Wachskerzen. 12 furfürst= liche Fußtrabanten mit ihren Sellebarden mußten, je 4 Mann ftark, bei ihr Bache halten, sowie 2 furfürst= liche Kammerjunker, 2 ihrer Kammerjungfern und ihre 2 Kammermädchen, des Nachts auch noch 2 Bedienten. Die Leiche, welche ber Kurfürst oft besuchte, blieb vier Zage bem Publicum ausgestellt. Der Kurfürst legte tiefe Trauer an und ber ganze Hof mußte in schwarzen Rleidern erscheinen. Er ließ an 30 Pagen und Lakaien, sowie die ganze Dienerschaft der Gräfin kleiden und an 40 Trauerzeichen, beren jedes über 20 Thir. gekoftet, an die Verwandten der Gräfin und die vornehmsten Beamten austheilen. Am 11. und 12. April ward zu Dresben von 11-12 Uhr mit allen Glocken geläutet. Um Begräbniftage, Donnerstags bem 12., mußten sich alle Bürger, bei Strafe, Mittage, schwarz gekleidet mit Dber= und Untergewehr stellen, und hernach von dem Saufe ber Grafin bis an die Rirche die Baffen befeten, um bei bem Borüberkommen ber Leiche bas Gewehr zu prafentiren. Un allen Strafenecken brannten Bacht= feuer und je acht Mann weit stand eine Fackel. Den guten breedner Bürgern ward bas aber eine langweilige Denn erft um 8 Uhr Abends, nachbem ber Beheimrath Senft im Trauerhause eine Rede gehalten, ging ber Leichenconduct fort. Vorangingen 6 Sofbediente mit großen weißen Wachskerzen und langen Mänteln. Dann folgten 2 Marschälle mit langen Män= teln und schwarz überzogenen Stäben. Darauf 62 Schüler paarweise mit langen Floren und weißen Wachsfacteln. Wieder 2 Marschälle. Die Leute ber Gräfin')

<sup>1) 213</sup> folde werden aufgeführt, ber hofmeifter, ber Stallmei=

in langen Mänteln und Flören. Darauf bie Leiche auf einem sechsspännigen niedrigen Leichenwagen, ber mit bem fürstlichen Leichenornat bedeckt mar. An beiden Seiten des Sarges waren die Wappen der verwandten Familien, vorn bas ber Gräfin angebracht. Neben ber Leiche gingen einige Cavaliers und Hofbediente mit wei= Ben Wachsfackeln. Dann 2 berittene Marschälle. Darauf der Rurfürst felbst in seiner vergoldeten Staatscarroffe, neben welcher 16 Fußtrabanten in langen schwarzen Mänteln gingen, schwarze, mit filbernen Quaften ver= sehene Hellebarden tragend. Auch gingen einige Leute mit weißen Wachsfackeln baneben. Dann wieder 2 berittene Marschälle. Hierauf ber Herzog Friedrich August in sechöspänniger Rutsche, von 8 Trabanten und Pagen mit Facteln umgeben. Wieder 2 berittene Marschalle. Der Dheim der Gräfin, Dberhofmarschall von Haugwig, in zweispänniger Rutsche. Der jungste Bruder derfelben, Rammerherr von Reitschütz, in einem einspännigen, schwarz überzogenen Wagen. 54 zweispännige Carroffen mit Hofcavaliers. Vor jeder Rutsche trugen 2 Lakaien weiße Facteln. Bulett famen 6 hofbebiente mit Facteln. So ging ber Bug burch bie en have gestellte Burgerschaft von bem Sause ber Gräfin über den Neumarkt durch die große Frauen= und große Brüdergasse in die Sophienkirche. Sowie er sich in Bewegung sette, be= gann das Lauten mit allen Glocken und dauerte, bis der Kurfürst wieder im Schlosse war. In der Kirche ward Die Leiche auf ein Postament gesetzt und, nachdem 4 Lieder abgefungen und vor bem Altare ber Segen ge= fprochen mar, in bas .fürstliche Begräbnig hinter bem

fter, die Kammerjunker, die Pagen, die Lakaien, der Kammermobr, der Turke.

Altar versenkt, wo bereits sieben Glieder oder Verwandte

des kurfürstlichen Sauses beigesett maren 1).

Unmittelbar nach dem Tode der Gräfin bestellte der Kurfürst seinen Bruder, den damaligen Herzog Friedrich August, zum Vormunde seiner mit ihr erzeugten Tocheter, und dieser sorgte auch sofort für das ansehnliche Vermögen, was seine Mündel von ihrer Mutter ererbt hatte.

Der Kurfürst soll auch auf die Gräfin folgende

Grabschrift selbst verfaßt haben:

"Hier ruhet in Gott die hoch = und wohlgeborne Frau, Frau Magdalena Sibylla, bes heiligen Römischen Reichs Gräfin von Rochlit, welche Ginem Manne verbunden, eine allzeit treue, Eines Kindes Mutter, Ihres Fürsten Unterthanin, auch Ihme boch gleich mar, indem Sie von ihm ehelich geliebet wurde. Weil fie nun jung an Jahren, auch angenehmer Gestalt, also war Sie mit anständigen Sitten und mit Tugenden begabet, in Summa von vortrefflichen Qualitäten, als welche den Rothdürftigen mit Bilfe, ihren Feinden mit Sanftmuth, Jedermann mit Freundschaft und Gutthat gewogen, babero fie vielen ein heftiges Verlangen nach ihrer Person zu= ruckgelassen hat. Sie ift geboren worden ben 8. Febr. 1675, starb ben 4. April 1694, hat also gelebet 19 Jahre. So lebe benn ewig wohl und auch in Deinem Erlöser, o! wertheste Seele. Utinam!2)"

Wenn der Mutter der Gräfin diese große Anhäng= lichkeit des Kurfürsten an das Andenken ihrer Tochter

2) Auf diese Grabschrift erschien eine habliche Parodie.

<sup>1)</sup> Johann Wilhelm Herzog zu Sachsen, + 1633; Sophie Herzogin von Pommern, Tochter Kurfürst Johann Georg's I., + 1635; Hedwig Kurfürstin von Sachsen, Gemahlin des Kurfürsten Morit, + 1652; dann mehrere Kinder.

100

rührend und werth und für ihr eignes Interesse wichtig sein mußte, so machte sie doch das Uebermaß seines Schmerzes auch besorgt und sie suchte, ihn zu trösten und von dem Brüten über seinem Kummer abzuziehen. Sie ward aber beschuldigt, dazu Mittel angewendet zu haben, die auf Seiten einer Dame und einer Mutter, deren Tochter so eben verblichen, allerdings stark sind. Sie soll ihn mit dem Gesellschaftsfräulein ihrer verstorzbenen Tochter, Agnes Dorothea von Kuhlau, in Bezrührung gebracht, letztere auch deshalb sondirt und ganz bereit gesunden haben, die Stelle der Gräsin bei dem Kurfürsten einzunehmen.). In dem später gegen sie erzgangenen Urtel heißt es ausdrücklich, sie sei:

"in der Aussage sowohl, als bei der Confrontation, theils geständig, theils überführt, daß sie die Kuhlauin, unerwogen daß sie mit einem von Ponickau Chelichen versprochen gewesen, Sr. Churf. Durchl. zugeführt, selbige auch nachmals zwei Stunden lang geblieben, ingl. daß Sr. Churf. Durchl. sie, Inquisitin, zugeredet: Ew. Churf. Durchl. doch umb meiner Tochter willen die ganze Welt nicht meiden, und das Exempel des Obristen Malzahn. welcher den dritten Tagnach seiner Gemahlin Tode mit seiner Hausjungfer

hätte zugethan gehabt, vorgestellet, ferner Glisabeth

<sup>1)</sup> Es ist jedoch dies lettere von Seiten der Angeklagten beharrs lich geleugnet und dagegen behauptet worden, die Ruhlau sei vom Kurfürsten lediglich in der Absicht berufen worden, seinen Kummer durch Erzählungen von der geliebten Todten zu mildern.

<sup>2)</sup> Sie soll sonst die Gewohnheit gehabt haben, den Kurfürsten

herr Sohn zu nennen.

<sup>3)</sup> Es war das jedenfalls Hans Heinrich Leopold Freiherr von Malzahn, geb. 1640 + 1706, kursächsischer Kriegsrath, Kämmerer und Oberst. Derselbe war drei Mal verheirathet. Die erste Che war unfruchtbar; in der zweiten erzeugte er 3, in der dritten 12 Kinder.

Nitschin der Kuhlauin unter die Augen gesaget, was maßen dieselbe Ihr verkündet, wie Inquisitin gegen Se. Churf. Durchl. diese Reden geführet: Gnädigster Herr, kann es doch so nicht dauern, Er schlasse bei der Kuhlauin, es ist ihm viel gesünder, Malzahn hat es nach seiner Frauen Tode auch so gemacht, Item bei der Confrontation, wie darauf die Kuhlauin gegen die Nitschin sich vernehmen lassen, ach wenn sie mir doch etwas geben könnte, daß der Churfürst mich liebete."

Jedenfalls soll sie ziemlich überwiesen gewesen sein, daß sowohl sie, als ihr vertrauter Freund, der Oberhofziägermeister von Erdmannsdorf'), das Fräulein von Kuhlau verschiedene Male bei dem Kurfürsten eingeführt, diese sich auch bei ihm unter vier Augen Stunden lang verweilt gehabt. Auch habe der Kurfürst das Fräulein täglich beschickt und auf die Erkundigungen nach ihrem Besinden die zärtlichsten Versicherungen erhalten.

Indeß auch diese Berechnungen schlugen sehl. Der Kurfürst hatte am Krankenbette der Gräfin das Blatternsgift eingesogen. Bald übersiel ihn ein heftiges Fieber, die Blattern brachen auch bei ihm in bösartiger Weise aus, und schon am 24. April 1694 starb er, im 26. Jahre seines Alters.

Schon bei Lebzeiten der Gräfin waren allerlei Gerüchte von zauberischen Mitteln, welche die Neitschützens angewendet, im Publicum umhergegangen und selbst bis zu den Ohren des Kurfürsten gedrungen, der sie aber ungläubig und ungnädig abwies. Sie begründeten sich

<sup>1)</sup> Wolf Dietrich von Erdmannsdorf aus dem Hause Köffern, geb. 1646 + 8. März 1723 als Oberjägermeister und Oberhauptsmann zu Nossen. Er war mit Iohanne Christine von Pflugk aus Kottwit verheirathet, hinterließ aber keine Kinder. Sein Bruder, Hans Ernst Dietrich, Hausmarschall August's II., geb. 2. März 1655, + 21. August 1720, pflanzte den Stamm fort.

nicht blos auf Vermuthungen, die ber Aberglaube mit Rücksicht auf die so ausdauernde Anhänglichkeit des Kurfürsten an die im Allgemeinen, wie es scheint, sehr unbeliebte Gräfin faßte. Es ift nicht zu leugnen, daß die Damen in der That sich felbst mit allerlei Gaufe= leien betrogen, sich dazu einer Anzahl zweideutiger Personen von niederstem Stande bedient, und dabei noch obendrein unterlassen hatten, sich durch reichliche Bezahlung berfelben ihrer Verschwiegenheit zu verfichern. Sobald der Kurfürst die Augen geschlossen hatte, ward bas Geflüster zum allgemeinen Geschrei, und bie unverkennbare Liebe, die bas Bolk zu bem durch mehrfache rühmliche Eigenschaften gezierten Fürsten gehegt hatte, der lebhafte Rummer, den man über seinen frühen Tod empfand, sprach sich zunächst in dem gedankenlosen Wahnglauben aus, bag bie Reitschützens nicht blos bas Berg bes Rurfürsten burch zauberische Mittel ber Gräfin zugewendet gehabt, sondern auch feinen eignen Tod bewirft hatten, daß er von der Grafin gewiffermagen ins Grab nachgezogen worden und daß beren Mutter den darauf bezüglichen Veranstaltungen nicht fremd geblieben fei 1). Und boch konnte ber alten Generalin nichts un= erwünschter sein, als ber Tod bes Kurfürsten! Doch wie gedankenlos find nicht immer bie Urtheile bes Publicums, wenn es von farten Empfindungen bewegt wird.

Der neue Kurfürst, Friedrich August, als Kurfürst der Erste dieses Namens, später König von Polen und als solcher der zweite August, war zwar als Staats=

<sup>1)</sup> Selbst die Landstände sagten in ihrer Präliminarschrift vom 7. December 1694: "es wolle verlauten, es sei durch allerhand bes seginnen und boshaftes Vornehmen gottloser Leute der so bestrübte Tod des Kurfürsten veranlaßt worden."

mann und Feldherr nur mittelmäßig, als Regent vielfach zu tabeln, namentlich auch ber feinem Stamme eig= nen, seiner Zeit aber allerdings fehr fremden ftrengen Gewissenhaftigkeit ermangelnd, aber unbegabt mar er nicht und auch nicht bösartig; er war aufgeklart genug, um den Aberglauben der Menge nicht zu theilen 1); er befaß Geift und Geschmad; sein Urtheil, wo nicht Sinn= lichkeit oder Glanzsucht es trübten, war klar und ein= sichtig, und ohne Noth und Vortheil war er gewiß nicht hart. Es war ihm unangenehm, gegen die Familie einer Dame, die fein Bruder fo heiß geliebt und fo boch gestellt hatte, mit strengen und herabsebenben Dagtegeln verfahren zu sollen. Er mußte auch sehr wohl, daß die Gräfin weder, wie wol die den Mund wie gewöhnlich voll nehmende Stimme bes Publicums fagte, bas Land ruinirt und demfelben unerschwingliche Summen gekoftet 2), noch mit den Ihrigen einen ungebührlichen Ginfluß auf wesentliche Staatssachen geübt hatte3). Auf ber anderen Seite war ber Andrang ber öffentlichen Meinung ge= waltig und die alte Neitschütz hatte keinerlei Fürsprecher. Die Kurfürstin = Mutter mahnte. Auch war nicht zu verkennen, daß Jene jedenfalls durch ihr Verfahren gegen

<sup>1)</sup> Eben seine ihn von dem Standpunkte der lutherischen Orthoz dorie entsernende "Aufklärung" mag ihm den Uebertritt zum Kathozlicismus erleichtert haben.

<sup>2)</sup> Auf dem Landtage von 1692 mußten die Stände 150,000 Fl. Kammerschulden übernehmen, die durch Iohann Georg's III. Kriege entstanden waren. Auf dem Landtage von 1694—95 über=nahmen sie 250,000 Fl.; die Steuern wurden aber nicht erhöht, die Kriegssteuer sogar ansehnlich vermindert.

<sup>3)</sup> Einzelne Unfertigkeiten, wie Annahme von Geschenken für Begünstigungen bei lucrativen Geschäften, lagen so ganz in der Zeit, daß sie selbst in England noch lange öffentlich als Zubehör des Amtseinkommens hoher Staatsbeamten veranschlagt wurden. Der Allianz gegen Frankreich würde der Kurfürst auch ohne die Rochlitbeigetreten sein.

die Rurfürstin, burch bie Angelegenheit bes Cheversprechens und durch einzelne unableugbare Sandlungen, welche, wenn auch ber aufgeklarte Fürst sie nicht für . schädlich, oder irgendwie wirksam erkennen konnte, boch in hohem Grade unschicklich und von der damaligen Gesetzgebung wie von der Volksmeinung schwer bedroht waren, ernste Ahndung und Ungnade verwirft hatte. Er beschloß baher, jedenfalls gegen die Generalin dem Rechtsgange seinen Lauf zu lassen. Gegen die übrige Familie ift nichts vorgenommen worden, und scheint dieselbe fich mit Klugheit benommen und an dem Treiben der Generalin und der Gräfin wenig Antheil genommen zu haben. Sie nahmen die Vortheile, die ihnen daraus zu= flossen, an, scheinen aber nichts gethan zu haben, das gange Verhältniß zu fördern. Vortheile zogen fie aller= dings. Der General von Reitschütz, ber früher nur eine monatliche Pension von 83 Thir. 4 Gr. bezogen, murde icon am 9. Febr. 1692 zum Generallieutenant mit monatlich 200 Thir. ernannt, und dieser Gehalt bereits am 6. Juni beffelben Jahres verdoppelt. Sein altester Sohn wurde 1693 zum Capitain der Grenadiere zu Pferd mit 55 Thir. und bald barauf zum Oberften mit 150 Thir. Monatsgage ernannt, erhielt 1694 ein Bataillon und höheres Tractement, sowie eine "Ergötlich= keit" von 1200 Thir. aus der Generalkriegskasse. Der zweite Sohn ward fehr rasch vom Capitain zum Generaladjutanten mit 100 Thir. Monatsgage und der dritte Sohn zum Rammerherrn befördert. Un Die Generalin und durch sie an ihren Gatten wurden reiche Tafel= und andere Gnadengelder gezahlt, auch Lieferungen an Brennholz, Victualien, Wein u. f. w. gereicht. Es ift aber weder gegen den Generallieutenant von Reitschüt, noch gegen beffen Sohne die geringste Beschuldigung

von Beichling, welche allerdings eine treue Gefährtin der Thorheiten ihrer Schwester gewesen war, tritt bei dem Processe nur als Vertheidigungszeugin auf. Daß der Oberhosmarschall von Haugwiß bei der Angelegensheit seiner Stiefschwester ganz unbescholten blieb, ist erwähnt worden. Ebenso daß Beichling den ersten Sturm in der Ferne abwartete. Nur der Vater des Letztern büste einige Zeit durch die Lingnade seines Fürsten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Der Generalin ward allerdings auch vorgeworfen, sie habe ihre Schwiegertochter, ein Fraulein von Miltis, gezwungen, ihren britten Sohn, den Kammerherrn zu ehelichen. Sie habe fie mit bem Rurfürsten bedroht, ber ihr sonst "einen Lumpenhund geben und sie aufs Land fegen wollte." Der Rurfurft habe aber felbft geaußert: er könne bas Fraulein nicht zwingen; ber Rammerberr mare ein unansehnlicher Kerl. Dagegen foll die Miltig bei der Untersuchung erklärt haben, sie hätte ihn freiwillig geheirathet. Er starb übrigens 1732 als Generalpostmeister. Sein Sohn, Ernst Adolph, folgte ihm am 6. October 1733 zu Schulpforta im 16. Jahre. Wir sin= den übrigens, daß gerade in der Zeit, wo jene Vorgange sich zuge= tragen haben muffen, nämlich am 18. Februar 1694, auch ein Io= hann Adolph von Meitschüt auf Stoschit und Hohenfeld eine Johanna Louise von Miltie aus Burkersdorf geheirathet hat, Die ihm am 1. December 1699 eine Tochter geboren. Das ift jedenfalls eine Toch= ter des Geheimen Raths und Kanzlers heinrich Gebhard von Miltis auf Burfereborf (geb. 3. November 1633 + 15. December 1688, verm. 10. August 1669 mit Marie Sophie von Liebenau) gewesen und 25. November 1677 geboren.

<sup>2)</sup> Er galt für einen Pietisten, ward übrigens beschuldigt, das Cheversprechen concipirt, im Oberconsistorium zu Gunsten einer Dopspelehe gewirkt, in der Absolutionssache pslichtwidrig gehandelt, selbst im Oberhofgerichte die Unsertigkeiten der Neitschüße gefördert zu haben. Er erließ deshalb am 21. September 1694 ein großes Berstheidigungsschreiben an Spener, woraus man manches über die einsschlagenden Berhandlungen im Oberconsistorium, sowie über den sittslichen Eiser der dresduer Geistlichen ersieht. Es war das eine Antwort auf ein Trostschreiben, welches Spener am 12. September 1694 an ihn in Betress seiner Entlassung gerichtet hatte (s.: Spener's letzte theologische Bedenken, Art. III., Soct. CLV. p. 746). Denn er mußte im August 1694 abtreten und erhielt seinen Borsgänger, Hans Ernst von Knoch (geb. 15. Januar 1641 † 17. Juli

Selbst die Ruhlau scheint sich aus ihrer kritischen Verwickelung geschickt gezogen zu haben. Sie sollte zwar auf Inquisitionalartikel antworten, aber es geschah nachmals nicht, und sie heirathete später einen Herrn von Arnim¹).

Das Nächste was geschah, bezog sich auf den Boltsverdacht in Betreff des Todes des Kurfürsten. Die Gräsin Rochlit hatte ein von den Kopshaaren des Kurfürsten gestochtenes Haarband beständig an dem bloßen Arme getragen. Dieses ward zwar ihrer Leiche anfangs abgenommen, aber, verschiedener Warnungen ungeachtet<sup>2</sup>), wieder angebunden und mit in den Sarg gegeben. Man hielt das für schädlich und beschloß, obwohl es nun freilich in jedem Falle zu spät war, die Leiche der Gräsin auszugraben, zu untersuchen und ihr alles Verdächtige abzunehmen. Dies geschah am 30. April, früh 10 Uhr. Die dazu requirirten Zeugen wurden vor dem Altar an die nothwendige Verschwiegenheit erinnert. Man unterssuchte die Leiche, unter Zuziehung von Barbieren (Chir-

1705), welchen Schöning einen honetten Schurken zu nennen pflegte, zum Nachfolger. 1698 ward er aber, in Folge der Hofgunst seines Sohnes, wieder eingesetzt und blieb bis zu seinem am 6. September 1703 erfolgten Tode im Amte.

2) Wenn sich diese auf den Fall des Königs Wilhelm III. bezos gen, welcher bis zum Tode ein Haarband seiner Gemahlin trug, so waren sie nicht zutreffend. Denn Wilhelm überlebte ja die Königin.

<sup>1)</sup> Christoph Ernst von Arnim auf Walda, kurs. Hofrath, gräst. Promnipischer Präsident, aus dem Hause Pressch, heirathete Agnes Dorothea von Kuhlau aus Braunsdorf, und  $\dagger$  5. März 1721 im 46. Jahre. Sie gebar ihm 5 Kinder, das älteste 1702, das jüngste 1717. Ein Sohn dieser Ehe wurde sächsischer Generalmajor und Oberzeugmeister. Ob der russische Contreadmiral Baron de St. Histaire, welchen die Schwester jenes Christoph Ernst, Charlotte, zum Gatten hatte, derselbe ist, welcher vom 5. August 1724—31. Mai 1735, wo er starb, auf dem Königstein in Hast war und als französischer Admiral bezeichnet wurde (Th. II., 264), müssen wir sür jest dahingestellt sein lassen.

urgen) und Weibern, auf das Sorgfältigste, fand aber, außer einigen, in ein Papier gewickelten, sehr kurzen braunen Haaren, dem Portrait des Kurfürsten und dem Haarband, nichts Verdächtiges'). Diese Stücke nahm man heraus. Die Leiche wurde bald darauf auf dem freien Platz in der Gegend des Hofbrauhauses, an einer jetzt unbekannten Stelle, in aller Stille beerdigt.

Nun begann ein fiscalischer Proces gegen die alte Generalin von Reitschütz und ihre Berfzeuge und Belfershelfer, welche fammtlich Ende Juni verhaftet murben. Die Leitung ber Untersuchungen murbe bem damaligen Amtmann zu Dresben, Johann Sigismund Leister, und dem Stadtrath daselbst gemeinschaftlich übertragen?). Bur Fassung bes Erkenntnisses über bie Beneralin traten, auf landesfürstlichen Befehl, Die Juriftenfacultät zu Leinzig und ber dasige Schöppenstuhl zusammen, und erkannten im October 1695, daß sie auf 15 Fragestücke unter den Daumstöcken und auf 51 Fragestücke unter der sogenannten Schärfe zu antworten habe. Gin mei= teres Erkenntnig scheint über sie nicht abgefaßt worden zu fein und es ift selbst ungewiß, ob bie Tortur wirflich an ihr versucht, ober ihr burch kurfürstliche Gnade erlassen worden 3). Gewiß ift es, daß sie nachher gang

<sup>1)</sup> Der Bericht über die Leichenbesichtigung ist neuerdings abgestruckt in Schletter's Annalen der Criminal=Rechtspflege, Jahrg. 1849, Dec., S. 235 ff.

<sup>2)</sup> Die Generalin wurde auf bas Rathhaus ins Quatemberftubden gesetzt und von vier Mann bewacht.

<sup>3)</sup> In handschriftlichen Mittheilungen sagt Klopsch, der das Beste über diese Sache geschrieben, ausdrücklich: "obwohl sie deshalb noch= mals vertheidigt wurde und auch ihre Familie sich für sie verwendet, so ward sie dennoch gemartert, hielt aber ihre Pein mit einer be= wundernswürdigen Standhaftigkeit aus." Er erzählt auch, daß Per= sonen, die sie zu Gaußig gekannt und mit ihr Umgang gepflogen, ihm versichert hätten, man habe an ihren Urmen die Spuren des

in der Stille, auf dem Gute ihres Sohnes, des Generalmajors Rudolph Heinrich von Neitschütz, zu Gaußig an der meißnisch soberlausitisischen Grenze, gelebt hat und daselbst am 3. Juli 1713, 63 Jahre alt, verstorben ist. Ihr Gemahl war ihr bereits am 22. April 1703 im Tode vorangegangen. Dieser soll auch das jetzige Schloß in Gaußig gebaut haben, und es wird noch daselbst er

Schnurens febr beutlich gefeben und fie habe folche burch handschube ber Beobachtung forgfältig zu entzichen gesucht. In bem bagegen, mas er über die Sache bruden laffen, erflart er, nicht zuverläffig an= geben zu konnen, ob das Urtel wirklich an ber Inquifitin vollftredt worden fei. In benjenigen Acten, welche bem herrn Prof. Schletter vorgelegen, findet fich eine handschriftliche Motig, wonach die Bencralin mit ber ihr zuerkannten Tortur bis zur Leiter wirklich belegt worden und turg barauf verftorben mare, weshalb ihretwegen fein Endurtel gesprochen worden sei. Diese Nachricht, von der auch ber Derausgeber bemerkt, daß sie aus ziemlich neuerer Zeit datiren durfte, ift offenbar falsch, indem die Generalin, nach dem Rirchenbuche von Gaußig, erft 1713 geftorben ift. Daß fein Endurtel gesprochen mor= den, beweift, daß der Procest gegen sie durch irgend einen Gnaden= act niedergeschlagen worden, wobei freilich noch ungewiß bleibt, ob vor ober nach der Tortur. In einer uns vorliegenden anderweiten handschriftlichen Mittheilung wird verfichert, das erste Urtel sei in= soweit gemildert worden, daß man nur den niedersten Grad ber Tortur gegen sie habe anwenden lassen. Der zuverlässige Gretschel fagt in seiner Geschichte Sachsens (11, 466) mit Bestimmtheit: ber Kurfürst habe ihr die Tortur erlassen und ihr nach 11/2 Jahren die Freiheit wieder geschenft, gibt jedoch keine Quelle an. Es liegt uns die Abschrift eines angeblich über ihre Sache eingeholten Informat= urtels, ohne Drisangabe und Datum, vor, worin der Fall mit fin= girten Namen verhandelt wird, und worin es im Eingange beißt: es sei ihr gnabigst anderweite Defension verstattet worden. Urtel ift ihr gunftig und läuft zulest auf einen Reinigungseid bin= aus. Ift daffelbe fein blos fingirtes, ober nur von den Reitschüpens als rechtliches Gutachten eingeholtes, fo ermachft die Frage, ob es zur völligen Unwendung der Tortur, oder zur Milderung berfelben geführt hat, oder fructlos geblieben ift. Wir follten benten, icon bas leipziger Urtel, mit feinen auf offenbare Ungereimtheiten ge= richteten peinlichen Fragen, hatte einen Fürften wie Friedrich Muguft anwidern muffen. Ueberdem mar die Sache nicht mehr neu, und er konnte fie einschlafen laffen.

zählt, daß die Generalin während des Baues fleißig auf dem Gerüste gesponnen und so die Arbeiter beaufsichtigt habe. Noch 1832 befand sich ein Portrait von ihr im Bilderzimmer des dortigen Schlosses, worin sie spinnend abgebildet war 1).

Bei dem Processe, hinsichtlich dessen uns wenigstens das erwähnte Erkenntniß, sowie Auszüge aus den Schriften des siscalischen Anklägers und des Vertheidigers vorliegen, kommen natürlich eine Menge Nebenbeschuldigungen vor, deren Urgirung man nicht thunlich, oder nicht nöthig fand, die aber doch Züge zur Charakteristerung der Zeit und der Menschen bieten. Was man zusletzt als so wichtig und wahrscheinlich annahm, daß man die peinliche Frage darauf zu richten beschloß, werden wir weiterhin anführen. Manches ist auch schon im Obigen berührt und benutzt worden.

Was zeither nur andeutungsweise erwähnt wurde und was zur Charakterisirung der Zeit das Interessan= teste ist, das sind die abergläubischen Versuche, allerlei Liebeszauber zu üben, Neigungen und Abneigungen zu erwecken, auch, wie wenigstens die Anklage behauptete, durch Zaubermittel am Leben zu schaden. Man mußsich, bei Vetrachtung dieser fast durchgehends höchst albernen, zum Theil ekelhasten Operationen, an eine Zeit erinnern, wo man selbst in hohen und gelehrten Kreisen noch sest an Wahrsagen und Nativitätstellen glaubte, wo die Hospamen sich mit Amulcten behingen und die Hospavaliers ihre Spielgelder in von Fledermaushäuten genähten Beuteln bei sich trugen, um serneres Glück zu haben. Der Aberglaube war nicht blos aus Seiten der Neitschützischen Damen. Auch von der

<sup>1)</sup> Rad handschriftlichen Mittheilungen.

Gegenseite wurden, im tiefsten Geheimniß, die Zimmer des Kurfürsten mit einer Wurzel durchräuchert, um ihn von der Rochlitz abzuziehen. Selbst die Richter der Generalin, obwohl sie allerdings weniger den Effect, als die schuldbare Absicht der angewendeten Mittel ins Auge fassen, haben doch an die Möglichkeit einer Wirkung derselben geglaubt.

Namentlich tritt bas bei bem ersten und schwersten Anklagepunkte hervor, bei der Beschuldigung nämlich, daß die Generalin durch zauberische Mittel den Tod bes Rurfürsten Johann Georg III. herbeigeführt habe. Das Dazu angeblich angewendete Mittel ift allerdings ein bekanntes, mas schon in antiken und italienischen Baubergeschichten seine Rolle spielt und jedenfalls mehr mystisch= poetisches hat, als die meisten folgenden. Es follte nämlich ein Wachsbild bes Rurfürsten, eine Sand lang, gemacht und an einem Spiege bei langsamem Feuer ge= brannt worden sein. Gine gewisse Rrappin, die zu den niederen Vertrauten der Generalin gehörte, follte einige Tage nach dem Tode des Rurfürsten zu der Dberstwach= meisterin Anna Margaretha von Drandorf gekommen fein und ihr handeringend geklagt haben: fie fei dieje= nige, bie den Rurfürsten ums Leben gebracht; Die Beneralin M. habe sie dazu beredet, damit der Kurpring zur Regierung fomme; fie habe es burch eine Bere Namens Margarethe bewirkt. Sie soll erzählt haben: "Wir haben ihn in Feuer getödtet, es franket mich nichts fo fehr, als daß er sich so qualen muffen; er mußte sich wie eine Made winden, ich sehe ihn noch vor meinen Augen, sein Berg hat in seinem Leibe gebrannt, wie ein Licht; wir haben nicht den Leib, sondern ten Beift ge= qualt, dabei er eine Mattigkeit gefühlt und sich nach und nach verzehren muffen." Sie mußte, daß fein Berg

im Leibe gang verzehrt und welt gewesen fein muffc. Sier finden nun die Urtelsverfaffer eine Bestätigung in bem Gutachten bes Leibmedicus Francke, worin es heißt: "die Lunge bes Rurfürsten war auf beiden Seiten bart angewachsen, sah violett und röthlich aus, mar mittelmäßig ohne einig Blut, wie auch bas Berg von keiner sonderlichen Größe, fintemal in keinem ventriculo deffelben einig Blut, noch auch fast in dem ganzen übrigen Leibe befunden worden." Sowohl die Krappin als die Margarethe leugneten aber alles, wie bas auch die Beneralin that, und blieben auch unter ber Tortur beim Leugnen'). Wir finden nicht, daß die Frau von Drandorf befragt worden, warum fie nicht gleich damals gerichtliche Unzeige über bie Sache gemacht 2); ebenso wenig, bag bie Untersuchung barauf gerichtet worden, wie es zugegan= gen, daß die Rrappin der Frau von Drandorf ein so gefährliches Geheimniß entbeckt. Die Richter muffen

<sup>1)</sup> Außer der Aussage der Dranderf hatte man nichts. 3war war bei einer Haussuchung bei der "here Margarethe" ein Zettel mit verschiedenen Namen, worunter auch der des Kurfürsten Johann Georg III., gefunden worden, sowie sonstige, angeblich auf diesen Handel bezügliche Papiere. Die Kammerfrau der Gräfin, die Nitschin, sagte aber aus, daß dieselben nur bezweckt hätten, den alten Reitschüpens die Gunst des Kurfürsten wieder zuzuwenden.

<sup>2)</sup> Gegen die Neitschütz wird noch geltend gemacht, daß sie von dieser Nachrede gewußt und nichts darauf gethan habe; sie sagt, sie habe die Nachrede nicht sonderlich geachtet. Auch wird behauptet, die Sache sei dahin vermittelt worden, daß die Krappin sich an andere Orte gewendet, wozu ihr die Gräsin 10—12 Thir. gegeben. Bon der Drandorf heißt es im Informaturtel: sie sei der Generalin Feinz din und vieler Meincide überführt. Ebenda wird behauptet, die Generalin habe allerdings die Krappin erst vor Notar und Zeugen zur Rede sehen lassen und dann die Sache gerichtlich gerüget. Sie sei vernommen und selbst von dem Kursürsten Johann Georg IV. bestragt worden. Sie habe aber alles geleugnet, sich wie eine Kärrin geberdet und sei aus der Stadt gewiesen worden, worauf ihr die Gräsin, "nach ihrer mitleidigen Art", noch einige Zehrpsennige auf den Weg geschickt.

aber die Sache für soweit erwiesen gehalten haben, daß sie die peinliche Frage gegen die Frau von Neitschütz, und zwar mit der Schärfe, zunächst auf folgende Punkte gerichtet wissen wollten:

"Db sie nicht eine Here sei und sich der Zauberei be= flissen? Von wem, auch wie und was Dage sie folche erlernet? Wer ihr hierzu sonderlich und vornehmlich Anleitung gegeben? Db fie nicht weiland Churfürst Johann Georg III., glorwürdigen Andenkens, burch Bauberei getöbtet, ober töbten laffen? Wie und auf mas maße es eigentlich damit zugegangen? 'Db sie nicht diese er= schreckliche That in dem Absehen und zu dem Ende vorgenommen, damit, wenn Ge. Churf. Durchlaucht aus bem Wege geräumt, ihr Chemann bei bes herrn Successoris Churfürst Johann Georg IV. Churf. Durchlaucht wiederum in Dienste, und fie beiderfeits in Gnade gelangen möchten? Ingleichen bag fie an Se. Churf. Durchlaucht Johann Georg III. fich rächen, und die zwischen Höchstgebachtem Churfürst Johann Georg IV. Churf. Durchl. und ihrer Tochter angesponnene Liebe freier fortgefett werden fonnte?"

Die angeführte "Here Margarethe" war eine alte Frau auß Zimit am Spreewalde in der Niederlausit, mit Namen Unna Schusterin. Da sie oftmals in die Hände der Justiz gefallen war, so hatte sie für gut befunden, ihren Namen in Unna Margarethe Burmeisterin zu verwandeln. Sie sollte in einem Bauerhäuschen wohnen, wo man auf der Leiter zu ihr steigen müssen. Ihr gewöhnliches Gewerbe war Kräuter zu sammeln. Nach der Versicherung ihres Wirthes und seiner Frau hatte sie jedoch sleißig, oft auf den Knieen, gebetet, in Büchern gelesen, und sich drei Mal des Jahres das Abendmahl in dessen Wohnung spenden lassen. Daß sie den

Reitschützens, bei benen fie ber oft ermähnte frangofi= sche Sprachlehrer Saladin eingeführt hatte, bei allerlei abergläubischen Dingen behilflich gewesen, scheint gewiß. Sie wurde am 14. December 1694, nach eingeholtem Interlocut, peinlich befragt, follte, nach einem zweiten Urtel, mit Staupenschlag des Landes verwiesen werden, ftarb aber am 5. Februar 1695 im Gefängnisse. Bei ihrer Peinigung fand man nach ben Acten einiges auffällig '). Es hieß barin:

"Wobei denn ferner zu bemerken, daß, weil fie un= ter der Bruft eine ziemlich zugeheilte Narbe gehabt, und foldes nachdenklich geschienen2), ber Scharfrichter mit einem spitigen Instrument hineingestochen; sie hat aber kein Merkmal, daß sie es fühle, von sich gegeben, bis man fie gefraget, ob fie es fühle, darauf fie zu fchreien angefangen, und hat die Verwundung kein Blut von sich gegeben, bis auf die lett ein weniges." - -"Und hat man observiret, daß dieselbe die ganze Tortur über am Leibe falt gewesen und, wie fonst folche Per= sonen pflegen, nicht einen Tropfen geschwitzet hat, welches die Scharfrichter selbst fehr gewundert."

Mit Silfe berfelben Perfon follten Die Reitschütens einen Liebeszauber gegen ben abtrunnigen Freier bes Frauleins, ben Herrn von Harthausen, versucht haben. Die Generalin habe von der Margarethe Rräuter ver= langt, welche feine Liebe feffeln follten. Gie habe zwei Säckthen bekommen, auch feinen Namen nebst andern auf Pergament Schreiben und ins Feuer werfen muffen.

<sup>1)</sup> Schletter a. a. D., S. 237. 2) Es gehörte zu der Theorie des Hexenglaubens, daß der Teu= fel den Personen, die sich mit ihm in ein Bundniß einließen, bei dessen Abschließung eine Wunde beibringe, an deren Narbe sich Er= fdeinungen zeigten, wie bier befdrieben.

Das Fräulein habe ihre, der Ruhlau und der Nitschin Haare, Urin und das Rehricht aus allen vier Winkeln, unter Berfagung einiger auf ihn gerichteter Worte '), in einem Töpfchen gequirlt, auch ein Pulver für ihn bereit gehalten. Diese Dinge murben von ber beklagten Seite nicht durchgängig in Abrede gestellt, vielmehr behauptet, daß die ganze, nicht abzuleugnende Verbindung mit der Margarethe zum Theil um Harthausen's willen, zum Theil um die Gunft Johann Georg's III. für den General wiederzugewinnen, angeknüpft worden sei. Doch schob man bas Deifte auf bie Gräfin, welche bergleichen Dinge mit ihrer Kammerfrau, ber Elisabeth Nitschin, mit welcher sie vertraulicher, als mit ihrer Mutter, um= gegangen, getrieben habe2), machte auch barauf aufmerkfam, bag bas Meifte in eine Zeit falle, wo die Reigung des Fürsten zu ber Gräfin ichon entschieden, folglich fein Grund gewesen sei, sich ernstlich um Sarthausen zu befümmern. Bemerkenswerth ift übrigens, bag bie Dargarethe erklärt haben foll, fie fonne bem Fraulein Sart= hausen's Liebe nicht wieder verschaffen, weil derselbe miffe, daß fie einen ausschweifenden Lebensmandel führe. Das erfte Urtel läßt übrigens auch barauf zwei pein= liche Fragen "mit ber Scharfe" richten, ob die Genc= ralin: "nicht anfangs ben herrn von Sarthausen burch zauberische Mittel zur Liebe ihrer Tochter bringen wollen? Wie und was maße sie solches zu Werke zu richten sich bemühet?"

Das Meiste von diesen Dingen bewegt sich natürlich

<sup>1) &</sup>quot;Ich quirl', ich quirle wie ein Bar, Uch, wenn doch kam Haxthausen her." Das wird wol ein Scherz leichtfertiger Madchen gewesen sein.

<sup>2)</sup> Daneben wird auch behauptet, das Gequirlte sei gegen das hipige Fieber gebraucht worden.

um Johann Georg IV. Es wird hier flägerischer Seits zuvörderst barauf aufmerksam gemacht, daß berfelbe sich anfangs verächtlich über bas Fraulein ausgesprochen, daß er auch später die Briefe, die fie an ihn geschrieben, von fich gegeben und verbrennen laffen, auch namentlich als er sich mit ber Rurfürstin in ein Chegelöbniß eingelaffen, ben Borfat gehabt, fie ganglich aufzugeben, nachgehends aber nicht von ihr zu lassen vermocht habe. Die Margarethe fagt ber Beneralin ins Geficht, fie habe gegen erstere bie Worte gebraucht: "Rann es nicht fein, baß man zwei Perfonen konne zusammenbringen, baß sie einander recht liebeten; meine Tochter und eine hohe Person gehen wohl zusammen, aber es ist noch nicht rechte Liebe'). Die Nitschin versichert, daß sie ber Krappin Haare, welche von ber Fraulein Neitschüt und bem Rurfürsten, "und zwar die ersten von dem scham" ge= mefen, habe zubringen muffen. Die Rrappin fagt aus: bas Fraulein habe, wenn fie ben Rurfürsten angegriffen, gewisse Charaftere, die sie aus bem Sprachlehrer Salabin gehörigen Büchern abgeschrieben, in ihre Sand gezeichnet, auch etwas in ben Mund genommen, wenn fie Derfelbe Sprachlehrer hat bem Fraulein ibn gefüßt. auch eine Rabenfeber gegeben, womit sie etwas in Die Sand geschrieben. Chriftiane Fehnertin fagt gegen ben Johann Melchior Vogel, Scharfrichter zu Cräz, aus: daß er ihr, als sie bei der Scharfrichterei zu Pirna sich in Diensten befunden, ein ,, alt verlegen Schloß" gewiefen und dabei vorgegeben, wie er damit machen könne, daß zwei Personen einander lieben, auch einander gram werben mußten; habe auch bekannt, bag er öftere in

<sup>1)</sup> Die Generalin will dabei nur haxthausen im Sinne gehabt haben.

dem Neitschützischen Hause gewesen, und daselbst sehr bedient würde, auch einen seinen Pfennig darin erworsen, habe. Derselbe Scharfrichter soll auch gesagt haben, die Gräfin habe zwei Teufel, die ihm viel zu thun machten; die Gräfin und ihre Mutter hielten den Kurfürsten so gefangen, daß es unmöglich sei, "von dem Aase" befreit zu werden'). Ein "Doctor" soll erklärt haben, die Gräfin habe drei Teufel gehabt; zweie habe er gebannt; mit dem dritten, Fränzel mit Namen, welches der Liebesteusel sei, habe er nur den Accord machen können, daß er von der Gräfin weichen wolle, wenn er ihm einen schwarzen baierischen Pfennig schaffe. Diesen Fränzel habe sie auf der linken Brust in einem kleinen güldenen Büchslein getragen. Dazu bemerkt das Urtel:

"Woben denn nicht zu übergehen, daß die Gräfin mit der-Inquisitin wißen bendes, am Halse und auch in dem Schubsacke des Unterrockes, sonderliche säckchen, von welchen man, daß spiritus familiares darin wären, vermuthet, getragen?), und berührten Schubsack jederzeit selbst zugestecket; dann Inquisitin vor Churf. Durcht. gleichergestalt säckchen verferttiget dand deren unter ans dern auch in ihres Sohnes Rudolphs wie auch der

<sup>1)</sup> Dieser Scharfrichter Bogel hat in der Tortur alles geleugs net, wohl aber sehr mahrhaft erklärt: er habe sie alle zusammen betrogen.

<sup>2)</sup> Als die Gräfin in Todeszügen lag, nahm man ihr zwei Sackschen vom Halfe ab, in deren einem das Kleidchen ihres jüngsten Bruders, in dem andern ein Stücken von ihrer Schwester Hemd, worin sie zuerst die Menstruation gehabt, gewesen sein soll, wozu die Zeugin bemerkt: ", und würden die meisten Dames allhier dersgleichen Sächen tragen." Das sind also wahrscheinlich Amulete gewesen.

<sup>3)</sup> Das scheinen auch unverfängliche Amulete gewesen zu sein. Der Kurfürst hat ein Säckden getragen, worin drei Rautenknöpfchen gewesen, "so gemeiniglich fürs Fieber gebraucht werden."

Gräfin Kindes Kleidchen genähet; 2 Läpflein, deren eines von der Gräffin Hemde, darinnen sie menstruo laboriret, das andere aber Churf. Durchl. beschwißet, und welche behde besagte Gräffin nebst der Kuhlauin an einem Charfreitage in der Bartholomäi Kirche vor Dresten, die Liebe zwischen Sr. Churf. Durchl. und mehrsbesagter Gräfin feste zu machen, zusammengewickelt, in eine Schachtel versiegelt und ben sich in Verwahrung gehabt."

Das Urtel will in dieser Beziehung die peinliche Frage "mit der Schärfe" auf folgende Punkte gerichtet wissen: "Ob sie nicht hierauf, und als Churfürst Johann Georg III. Todes verblichen, sich Höchstgedachten Churfürst Johann Georg IV. Churf. Durchlaucht gleichergesstatt durch Zauberei wirklich dahin gebracht und getriesben, daß dieselbe ihre Tochter so ganz ungewöhnlich und unnachläßlich lieben müssen? Durch was Mittel sie dieses zuwege gebracht? Wen sie hierbei gebrauchet, und wer Rath und Anschlag hierzu gegeben? Db nicht ihre Tochter die Gräffin gewisse Spiritus samiliares geshabt? Wie sie dazu kommen?"

Weiter sollten die Neitschützens Zaubermittel versucht haben, um bei dem Kurfürsten Widerwillen gegen seine Gemahlin zu erzeugen. Die Generalin sollte vermittelt haben, daß das Zimmer der Kurfürstin durch ein "versdächtiges Rauchwert" ausgeräuchert worden"); soll in Torgau zu einem Planetenleser geschickt und ihn haben fragen lassen, ob er nicht machen könne, daß zwei Personen einander gram seien. Der Kurfürst selbst habe zum öftern geklagt, "es müßte ihm doch etwas gemacht

<sup>1)</sup> Die Angeklagte behauptete, der Kurfürst habe dieses Rauch= werk und beffen Zubereitung von einem Italiener gelernt.

worden ober im Bette fein, daß, wenn fie bei Dero Gemahlin bleiben wollen, Ihm gang übel und fo angft murde, daß sie barüber schwitzeten, so mare es auch nicht anders, alf wenn sie jemandt bei bem Arm aus bem Bette rausreißen wollte, und fie fich übergeben follten, und hielte diese Beschwehrlichkeit fo lange an, bis fie wieder in Dero Gemach famen 1)." Der Kurfürst hatte sich auch mehrmals, wenn er bei ber Gräfin Chocolade getrunken, übel befunden, weshalb ihm die Leibmedici gerathen, feine dafelbst zu genießen. Dan scheint ge= glaubt zu haben, daß auch in diese Chocolade irgend etwas gethan worden, was feine Liebe zur Gräfin vermehren follte?). Sonst ward der Generalin auch vorgeworfen, daß fie die Rurfürstin bei beren Gemahl öfters verunglimpft, ihr verdrießliche Mienen gemacht, ihr nach= geredet, daß fie fich schminke3), ben Rurfürsten, wenn er gegen seine Gemablin erzürnt gemefen, wie namentlich am 24. Februar 1694 zu Pillnit, weiter aufgereigt') habe, auch nicht leugnen fonne, daß fie nach dem Tode ber Gräfin ben Rurfürsten überrebet, berfelben mare Gift beigebracht worden, worauf der Rurfürst fich entruftet und fich vernehmen laffen, er wolle einige Personen von

<sup>1)</sup> Die Generalin behauptete, das sei nicht eher geschehen, als da die Kurfürstin die Matraten verändert und diejenigen gebraucht, worauf sie mit ihrem ersten Gemahl gelegen. Der Kammerdiener des verstorbenen Kurfürsten aber, Rousseau, der überhaupt den Neitschützens nicht grün gewesen zu sein scheint, behauptet, es habe sonderlich von der Zeit den Ansang genommen, da die Gräfin außs Schloß kommen.

<sup>2)</sup> Der Kammerdiener Gebhardt ward deswegen gefoltert, geftand aber nichts.

<sup>3)</sup> Sie behauptete, der Rurfürst habe bas felbst gesagt.

<sup>4)</sup> In der Nacht darauf war die Gräfin beim Kurfürsten geblies ben, "welches Inquisitin izo gleichsam als ein bonum factum nicht undeutlich billiget." Sie behauptete, es sei zur Begütigung des Kurfürsten geschehen.

seiner Frauen Leuten in Arrest nehmen lassen, und sollte sie nicht benken, daß sie es nunmehr besser haben würde, sondern es sollte erst recht schlimm werden. Die Nitschin, die das ausgesagt, hatte beigefügt, es wäre damals in dem Neitschützischen Hause geredet worden, der Kurfürst wolle sich scheiden lassen. Daraus erwuchsen folgende "mit der Schärfe" anzustellende peinliche Fragen:

"Db sie nicht, ihr verzwenfelt boses Absehen umb foviel leichter zu erreichen, wiederum durch Bauberei, einen fo hefftigen und unversöhnlichen Sag bei Gr. Churf. Durchlaucht gegen Dero Churf. Gemahlin erreget? Durch mas Mittel und auf mas maße biefes geschehen? Wer ihr hierbei beiräthig gewesen? Und wen sie biesfalls vornehmlich gebraucht? Db fie nicht, ben Sag beständig zu unterhalten, nebst der Zauberei auch sich diefes Mittel bedient, daß fie Bochftgedachter Churf. Durch= laucht Fr. Gemahlin, bei Gr. Churf. Durchlaucht vielfältig verunglimpffet und burch ihre Tochter verunglim= pffen lassen? Db fie nicht insonderheit am 24. Februar bes 1694. Jahres zu Pilnit ben hefftigen Unwillen bei Gr. Churf. Durchlaucht gegen Dero Fr. Gemahlin Churf. Durchlaucht erwecket? Db sie nicht, nebst ihrer Tochter, der Gräffin v. Rochlitz, Se. Churf. Durchlaucht damals immer mehr und dahin gereitet, daß die Frau Gemahlin fort und nacher Freyberg geschafft werden sollen?"

Auch das erwähnt das erste Urtel: daß "ebenmäßig nach dem Tode der Gräffin mit denen teufelischen und zauberischen Mitteln und Künsten noch immer fortgefah= ren worden, dahero nicht geringer Verdacht erwächset, daß nicht allein des Churf. Portrait mit einem gespalte= nen Pensee Bande, sondern auch in pappier eingewickelte Haare und des Churf. Haarband der Leiche mitgegeben, dieses auch ungeachtet es auf einrathen derer Herren

Leib Medicorum (!) einmahl abgenommen, dennoch ders selben wieder angethaen und sonst allerlen Ding in Sarg geleget worden." Doch richtete man hierauf keine peinliche Frage.

Dagegen beschäftigte man sich viel bamit, bag bie Generalin ihre Tochter bem Rurfürsten prostituirt und darin das Verbrechen ber Ruppelei begangen habe. Daß dabei Gewinn gesucht worden fei, wollte man aus ben Vortheilen erweisen, welche die Familie aus dem Berhältnisse gezogen. Die Generalin hatte angeführt, daß fie die Familiarität des Rurfürsten mit ihrer Tochter nicht verwehren können, fie aber feineswegs bes Bortheils halber zugelaffen habe. Aus bem Umftand, baß fie (zu ihrer Entschuldigung gegen einen andern Vorwurf) an= geführt, der erfte Beischlaf ihrer Tochter mit dem Rurfürsten sei nicht eber, als da bas Cheverlöbnig mit Harthausen wieder aufgegeben, und zwar im October des ersten Regierungsjahres des Kurfürsten geschehen zog man den nicht ganz sichern Schluß, sie muffe "von berührtem Benichlaff gute Biffenschaft gehabt haben. " Als wenn sie bie Sache nicht erst später hatte erfahren können! Die Mitschin hat allerdings ausgefagt, ber Rurfürst habe zu ber Grafin gesagt: "Billgen, es mare mit unser inclination nicht soweit kommen, wenn nicht beine Mutter gethan; bie ift capable, einem alles zu überreden." Wann und mit Bezug worauf bas gesagt worden, ift aber nicht zu ersehen. Bon Seiten ber Bertheibigung wird bagegen behauptet, die Bekanntschaft bes Rurfürsten mit bem Fraulein fei langft ichon angefnüpft gewesen, bevor die Mutter davon Runde erhalten; fobald sie etwas davon gemerkt, habe sie heftig dawider gesprochen und ihre Tochter in "scharfer Bucht und genauer Obsicht" gehalten. Der Kurfürst felbst habe III.

oftmals barüber gescherzt, wie die Mutter von ber Toch= ter hintergangen worden sei. Sie habe ihre Tochter felbst wegschaffen wollen und sei vom Rurfürsten deshalb bedroht worden. Nun mag man billig dahingestellt sein laffen, wie viel baran begründet und ernstlich gemeint gemefen. Gewiß scheint, daß die Generalin, nachdem bas Verhältniß zwischen bem Kurfürsten und ihrer Toch= ter entschieden hervorgetreten, alles aufbot, es fest und nutbar zu machen. Sie begleitete die Tochter, wenn fie des Abends zum Rurfürsten aufs Schloß ging, und ließ fie bafelbft, feste fich, nach eignem Bekenntnig, wenn Die Tochter bei bem Rurfürsten im Bett lag, vor baffelbe und "fegnete es beim Abschiede mit gemachten Rreuzen ein," wie fie selbst sich ausdrückte. Sie machte den Kurfürsten auf bas Beispiel Ludwig's XIV. aufmerksam und forderte ihn zur Nachahmung beffelben auf. Die Nitschin sagt aus: "Als die Gräfin schwanger gewesen, hat fich ber Rurfürst im Ropf, gekratt und zu mir gefagt, daß dies Kind heimlich solle aufgezogen werben; die Generalin aber hat gemeint, sie gebe ein folches Kind der Canaille nicht in die Hande; der Kurfürst solle es machen, wie ber Ronig in Frankreich. Dieselbe Mitschin versichert auch, bag bie Generalin zur Gräfin gefagt: "ber Rurfürst muß bich vor seine Frau halten, bu mußt es ihme fagen, Er muß alles thun, mas bu haben wilft, es ift nur umb ein Sturm zu thun. fonft werden bich die Leute vor feine Sure halten." Das erste Urtel schrieb daher folgende peinliche Fragen mit der Schärfe vor: "Db sie nicht anfänglich Gr. Churf. Durchlaucht ihre Tochter zur fleischlichen Bermischung prostituiret und hierzu Anlaß gegeben und Vorschub geleiftet? Bas fie eigentlich vor Gelegenheit barzu ge= geben? Wann und wie folches zuerst geschehen? Db

sie solches nicht auch um Gewinnst willen und darum gethan, damit sie hiervon ein gewisses haben, und nebst denen ihrigen groß gemacht werden möchte? Db sie nicht eben um Verstattung des Benschlases mit ihrer Tochter wirklich etwas, und wie viel bekommen?"

Wie man die Angelegenheit bes Cheversprechens und Die späteren Intentionen nahm, burfte am besten aus den im Urtel vorgeschriebenen, darauf bezüglichen schar= fen peinlichen Fragen hervorgehen: "Db fie nicht ferner bas Werk bahin zu richten sich angelegen senn lassen, daß ihre Tochter zur Churf. Gemahlin angenommen und declariret werden folte? Db sie nicht deswegen verlanget, daß die vermennte Chepacta aufgerichtet worden? Wer ihr hierzu benrathig gewesen? Db nicht ihr Eidam, ber Hofrath von Beichling, ben Borschlag gethan? Db nicht derselbe, auf ihr Verlangen, besagte vermennte Chepacta abgefaffet? Db er nicht auch Die Schriften, wodurch, daß ein Mann zu einer Zeit zwei Weiber haben möge, ausgeführet werden follen, und welche bei bem Dber=Consistorio übergeben worden, gefertiget, oder boch anfertigen laffen? Weffen Rath und Beihilfe eigentlich barbei gebraucht worden? Db nicht in angeregten fogenannten Chepactis bas datum guruckgefest und bier= burch ein vorsezliches Falsum begangen worden? 1) Wer Diefes zu thun an die Sand gegeben und ausgeübet? Db es nicht Inquisitin also begehret?2) Db nicht diefes von Ihr zu bem Ende geschehen, bamit, mann, baß

<sup>1)</sup> Den ersten Theil dieser Frage hatte die Angeklagte schon ein= geräumt und der zweite Theil war eigentlich eine Rechtsfrage.

<sup>2)</sup> Wenn die Angeklagte auf die beiden ersten Fragen nach Wünschen geantwortet, wie konnte ihr da noch diese vorgelegt wers den? Logisch mußte diese Frage vor der vorhergehenden kommen, welche nur anzuwenden war, wenn jene verneint wurde.

Se. Churf. Durchlaucht zu einer Zeit 2 Gemahlinnen haben möchte, nicht zu behaupten, bennoch ihre Tochter als die erste bleiben, auch ber rechten Gemahlin und jetigen Frau Witme Churf. Durchlaucht verstoßen werden muffen? Db nicht es bei Ihr weiter die Meinung gehabt, daß sodann ihre Tochter die alleinige regierende Churfürstin sein folte? Ingleichen daß die Rinder, welche sodann mit ihr etwan erzeuget wurden, auch die Succession in ber Chur haben follten? Db nicht ber Borfag gewesen, die jezo regierende Churf. Durchlaucht Selbst von der Succession der Chur auf folche maße auszuschlie-Ben? Wer auf bieses alles bergestalt ben Vorschlag gethan, und es sowohl mit falschem dato in benen Che pactis, als sonsten, also einzurichten gerathen? Db es nicht abermahl Inquisitin Gibam, ber Sofrath von Beich= ling, gewesen?1) Db nicht derselbe unter andern hierbei diese Reben geführet, daß auf folche maße Ge. Churf. Durchlaucht Dero Geheimden Rathen fagen könnte, fie wollten Sich nach ihren Gesezen richten laffen; wenn er ja nicht 2 Weiber haben folte, fo müßte man ihm boch die Gräffin als die erste lassen?2) Db er nicht eben= mäßig Inquisitin unterrichtet, daß die Gräffin, ob sie gleich mit Gr. Churf. Durchlaucht durch priesterliche Hand nicht copuliret, bennoch um der blogen von Gr. Thurf. Durchlaucht beschehenen Declaration halber por eine rechtmäßige Gemahlin zu halten, weil die priefter= liche Copulation eine bloße Kirchen = Ceremonie?3)"

<sup>1)</sup> Diesem wollte man also fichtlich zu Leibe. Wenige Jahre barauf mar er Großtanzler und Reichsgraf.

<sup>2)</sup> Das hindernis lag also bei ben Geheimen Rathen und beren Befeben.

<sup>3)</sup> Der mittelalterliche Begriff bes matrimonium conscientiae war im Spiele und blidt in ber That aus einigen Wendungen bes

Ungeachtet nun in dieser Beise ber Generalin das Verhältniß ihrer Tochter zu dem Kurfürsten und die darauf angeblich gegründeten weiteren Prätentionen zu so schwerem Vorwurf gemacht wurden, machte man ihr boch auch wieder zu gleichem Vorwurf, daß ihre Tochter dem Rurfürsten nicht treu gewesen sein follte. Sie sollte, mit peinlicher Schärfe befragt werden: "Db nicht Inquisitin, ungeachtet fie ihre Tochter vor eine Churf. Ge= mahlin geachtet und über der jezigen Frau Wittben Churf. Durchlaucht erhoben und an beren Stelle als regierende Churfürstin gesezt miffen wollen, bennoch geschehen lassen, daß sie mit andern fleischlich zugehalten? Wer dieselben eigentlich gewesen? Db nicht die Gräffin insonderheit mit dem Obersten Klemm sich vermischet und berselbe ihres, ber Gräffin, Rindes Bater sei?1)" Dieser Dberft Klemm hatte bie Gräffin Rochlit als ein junges Mädchen gekannt und öfters mit ihr gescherzt. Die Ge= neralin hat nicht in Abrede gestellt, daß er 1693 und 1694 zuweilen zu ihrer Tochter gekommen und wol Stunden lang allein bei ihr gewesen, hat aber beharrlich geleugnet, daß dabei etwas Unrechtes vorgekommen. Sie felbst habe diese Besuche, der Nachrede halber, gemisbilligt, mas auch fehr mahrscheinlich ift. Uebrigens hat der Kurfürst um dieselben gewußt und foll, nach der einen Angabe, barüber gescherzt, nach einer andern, ber Rochlitz ein Paar Dhrfeigen deshalb gegeben haben. Die Generalin bewies ferner, daß ber Dberft und

Chegelöbnisses hervor. Indessen schlicht doch dieses Chegelöbnis alle Succession ausdrücklich aus und geht von der Boraussehung einer neben der Neitschütz zu nehmenden standesmäßigen Gemahlin aus. Das scheinen die Urtelsverfasser ganz zu ignoriren.

<sup>1)</sup> Lettere Frage hatte boch höchstens bann einen Sinn gehabt, wenn man bie Rochlit felbst fragen konnte.

Oberkriegscommissar Johann Friedrich Klemm zur Zeit der Empfängniß des von dem Rurfürsten als bas seine anerkannten Kindes außer Landes und bei der Armee gewesen. Behauptet ward im Publicum, daß dieser Klemm mit der Neitschütz, schon ehe Harthausen sich ihr zuwendete, heimlich verlobt gewesen sei und baß sie ihm, jedoch vor ihrer Erhebung zur kurfürstlichen Favorite, ein Kind geboren habe, was in ein polnisches Kloster gebracht worden sei. Sie hatten ihren Umgang aber auch später fortgesett, von der Ruhlau begünstigt; end= lich aber seien die Domestiken bahintergekommen und baburch hätte es die Generalin erfahren, welche die Sache ihrem jungsten Sohne, dem Kammerherrn, dem einzigen von der Familie, der sich in ihr Treiben gemischt zu haben scheint, und ihrem Schwiegersohne Beichling mit= getheilt habe. Diese hatten ce, die Schuld auf die Ruhlau Schiebend, dem Rurfürsten zu Morigburg in Gegenwart der Rochlitz mitgetheilt, worauf er diese heftig zur Rede gesetzt und in der erwähnten Weise gestraft habe. Jedermann habe nun an ihren Sturz geglaubt; allein der Kurfürst habe sich mit ihr ausgesöhnt und sie noch gärtlicher geliebt, als vorher. — Uebrigens sagte die Nitschin, die von der Vertheidigung aus fortwährend als eine lügnerische und meineidige Person bezeichnet wird, auch noch aus, daß verschiedene Cavaliers bei ber Gräfin aus = und eingegangen, "deren einstens zwei zu= gleich sie, und zwar ber eine in der Rüche, der andere in der Stube, jedoch also daß einer von dem andern nichts gewußt, bedienet." Schon die Unvorsichtigkeit folches Beginnens in einem von Dienstleuten überfüllten Sause macht es höchst unwahrscheinlich.

Doch das Urtel geht weiter im Unsinn. Es bestimmt scharfe peinliche Fragen: "Db nicht Inquisitin auch nach

ihrer Tochter Tode mit denen in ihrem Leben getriebenen teuflischen Mitteln und Rünsten fortgefahren? Db sie nicht zu diesem Ende des Churf. Haarband, portrait und andere Sachen ber Leiche mit in ben Sarg gegeben?" Ronnten die Urteleverfaffer im Ernfte glauben, Die Beneralin habe ben Tob des Rurfürsten gewünscht. Das Gegentheil nahmen sie doch gleich in ben folgenden Fragen an, die fich auf die Angelegenheit der Ruhlau bezogen und gleichfalls mit der Schärfe erequirt werben follten: "Db nicht Inquisitin nach ihrer Tochter Tode Gr. Churf. Durchlaucht die Ruhlau, ungeachtet fie eine ehelich Verlobte, prostituiret? Db sie es nicht so weit gebracht, daß Ge. Churf. Durchlaucht wirklich dieselbe fleischlich erkannt? Db nicht dieses zu dem Ende geschehen, daß die Churf. Fr. Wittme weiter verfolget werben, und fie, Inquisitin, gleichsam eine Gewalt über Se. Churf. Durchlaucht behalten, und die ihrigen noch ferner groß zu machen, sowohl sonst ihren Frevel auszuüben Gelegenheit haben möchte? Db fie nicht mehr ermeldeter Ruhlauin die Gadthen, welche ihre Tochter getragen und bei fich gehabt, zu bem Ende umhängen lassen, damit bei Gr. Churf. Durchlaucht gegen sie Die Liebe fo groß und heftig, als hiebevor gegen ihre Tochter, die Braffin, fein möchte."

Nur mit Daumstöcken und Schnüren sollte sie über einige weitere Punkte befragt werden, welche nicht in die Capitel der Zauberei oder hohen Politik einschlugen, aber reellerer Natur waren. Won den Kaufleuten zu Leipzig soll die Gräfin, wie es scheint, um sie gegen die Privilegien der Innungen zu schützen, 24,000 Thlr. erpreßt') und davon soll dies Generalin, weil sie jenen das

<sup>1)</sup> Raberes unten.

Wort geredet, 800 Thir. bekommen haben. Der Dberaufseher Dehmichen hatte ihr zweimal 800 Thir. geschickt, "baß fie ben Churfürsten eines und bas andere unterfcreiben laffen." Der Freiherr von Sonm') foll ihr 2000 Thir. versprochen und 1000 Thir. wirklich bezahlt haben, damit fie ihm die schriftliche Bertheidigung, ftatt mundlichen Berhors, verschaffe. Ginige andere Falle betrafen nur die Gräfin, wurden aber auch in der Liste ber Verschuldungen ihrer Mutter mit aufgeführt, wie benn bas Urtel burchgängig beibes nicht icharf auseinanderhalt. Go hatte ein Raufmann Wolfgang Jocher, ber von der Kammer zu 2000 Thir. Strafe condemnirt mar, barüber einen Wechfel ausstellen muffen; ber Rurfürst hatte ber Grafin die Strafgelder der Raufleute geschenkt und fie hatte bei bem Raufmann für 1300 Ehlr. Waare entnommen und ihm das Uebrige bis auf 92 Thir. Die auf diese Dinge bezüglichen Fragen lauteten: "Db nicht Inquisitin zu der, von ihrer Tochter wider die Sandelsleute zu Leipzig ausgeübten Concussion Rath und Anschlag gegeben? Dber von wem biefes fonft geschehen? Db sie nicht andere Leute mehr concutiren bel-Wer dieselben eigentlich gewesen? Wie und auf was maße folche concussiones jum Berke gerichtet morben? Db sie nicht von bemjenigen, mas bergestalt er= preffet worden, einen gewiffen Untheil gehabt, und wieviel sie eigentlich bavon genossen? Db sie nicht gegen Unnehmung gewiffer Geschenke Ge. Churf. Durchlaucht bahin gebracht, bag Sie abolitiones vor Delinquenten unterschrieben, unbetrachtet, daß hierdurch die Uebeltha= ten ungestraft blieben? Db sie nicht bergleichen infon-

<sup>1)</sup> Bd. II, G. 324-25.

Derheit wegen Dehmichens'), und daß er seiner Münz-Parthiererei halber, wie auch sonst derer aus der Miliz-Cassa erhobenen großen Summen, ohne Strafe und Verantwortung sein sollte, bewerkstelliget? Vor wen dergleichen mehr geschehen."

Endlich wollte man sie noch über Folgendes befragt wissen: "Db sie nicht nach ihrer Tochter, der Gräffin, Tode deren hinterlassene Baarschaft, auch Juwelen und andere pretiosa, insonderheit die in das Churfürstliche sogenannte Grüne Gewölbe gehörige Schnur Perlen, sowohl Documenta und Scripturen weggeschaffet? Db nicht solche Wegschaffung damals geschehen, als die Wache vor ihrem Hause zu einem unnatürlichen Schlafe gebracht worden? Wohin sie dieses alles bringen lassen? Db sie hiervon etwas und wohin vermauern lassen? Wer ihr hierzu beiräthig und behilstlich gewesen? Db nicht unter andern die Kammer-Räthin von Arnim") ihr hierunter Vorschub und Hilfe geleistet? Was sie allenthalben mehr dabei gethan und ihr darum bewußt sei?"

<sup>1)</sup> Er mar Dberauffeher ber furfürftlichen Bolgfloßen.

<sup>2)</sup> Sie waren eingeschlafen und man glaubte, bas sei durch Zau= berei bewirft worden. Wahrscheinlicher durch Branntwein.

<sup>3)</sup> Sie selbst leugnete allerdings nicht, daß der kurfürstliche Parsforcejäger Ziegler gleich nach dem Tode des Kurfürsten zu ihr geskommen und ihr gerathen habe, ihre Sachen bei Seite zu schaffen. Aber bezog sich das auf die Sachen der Gräsin? Der weitere Bersdacht beruhte nur darauf, daß man nicht so viel Geld bei dieser gessunden, als man erwartet. Aber war denn die Gräsin eine gute Wirthin? Und war denn nicht gleich nach ihrem Tode versiegelt worden? Die Perlenschnur wollte die Nitschin noch kurz vor dem Tode der Gräsin bei einer Kindtause an ihr gesehen haben. Jener Ziegler wurde übrigens ein Liebling August's II. und Oberaufseher seiner Gewehrkammer. Er besaß ein eigenes Haus in Dresden. Sein Sohn wurde Major.

<sup>4)</sup> Sie mar hofmeifterin ber Rodlig.

Großmüthig unterließ cs das Urtel, die Generalin auch noch wegen angeblich früher getriebener "Obershurerei und Ehebruch")," ferner weil sie "gewisse Dames und andere Weiber unfruchtbar gemachet, oder bei erseignetem schwangersein die Frucht im Mutterleibe gestödtet haben," auch die Kurfürstin durch vergistete Handschuhe ums Leben zu bringen willens gewesen sein sollte, befragen zu lassen. Theils waren die Sachen verjährt, theils sehlte es an jedem Schatten eines Beweises.

Daß die Gräfin eine leichtsinnige und üppige, die Generalin eine herrsch = und habsüchtige Person gewesen und daß beide sich durch alle Mittel in einer ihren Leisdenschaften und Passionen schmeichelnden Stellung, deren Unsittliches und Ehrloses über dem glänzenden Beispiel des französischen Hoses vergessen ward, zu behaupten suchten, ist nicht zu leugnen. Nachdem sie aber gestürzt waren, siel auch alles über sie her und es sind jedenfalls eine Masse Beschuldigungen auf sie gehäuft worden, welche völlig grundlos oder höchst übertrieben, oder in falsches Licht gestellt waren. Dabei hat die Untersuchung, die in allem Schmutze der von alten und jungen Weibern getriebenen Zauberpossen herumwühlt, sich sehr wohl gehütet, auf die viel wichtigeren Punkte der von Beichsling zu Wien geführten Unterhandlungen, auf die Besling zu Wien geführten Unterhandlungen, auf die Bes

Dessen sollte sie Schöning beschuldigt haben und zwar, daß die Rochlitz eine Frucht dieses Chebruchs sei. Man hat sogar den Kursfürsten Johann Georg III. als den Bater bezeichnet, um das ganze Berhältniß noch schauerlicher zu machen, ungeachtet schon die Unsgnade, in welcher die Neitschütz bei diesem Fürsten standen, dagegen sprach, auch die Enthüllung dieses Umstandes das beste Mittel gewessen wäre, Johann Georg IV. jede Berbindung mit der jüngern Neitsschütz zu verleiden. Uebrigens hatte Schöning Grund, den Neitsschützens zu grollen, wenn es wahr ist, daß sie seine Berhaftung zu Teplitz veranlaßt.

ziehungen zur katholischen Kirche und ähnliche verfängliche Dinge einzugehen.

Der ganze Worgang wirft helle Lichter auf die abergläubischen Vorstellungen, welche damals noch unter den höheren Ständen und felbst bei gelehrten Richtern ver= breitet waren. Wir tragen in diefer Beziehung noch einiges nach. Die Generalin ließ fich öfters mahrfagen, Träume beuten und "ben Planeten lefen." Sie glaubte, wenn eine Person ben Richter eber sehe, als er fie, fo könne ihr nichts gethan werben. Die Gräfin hatte "ein gemiffes Pulver, fo von folder Kraft, bag, wenn man es einem auf den Ropf streuete, derselbe nicht bose auf ihr fein könnte, welches Pulver benn aus einer Mugcaten, fo die Gräffin breimal verschlucket gehabt und burch fich geben laffen, mar." Die Lindnerin 1) hatte bem General Reitschütz "eine sonderliche Mußcate, welche, wenn man fie bei fich truge, fehr gut," der Generalin aber ein Bettelchen mit Biffern, "welches gut jum Spielen," jugestellt. Bei ber Frau bes Generalabjutanten 2) Gaffert fand man mit dem Petschaft der Generalin versiegelte Liebesbriefe und dabei 3 rothe Sadchen, worin allerhand Leinen, mit Blut beflecte fleine Fledchen, 3 Rorallen, ein Bettelchen von Jungferpergament, worauf unbekannte Worte und Charaftere standen, ein Häutchen, so dem Anschein nach ein Rind mit auf die Welt gebracht, das Bildniß S. Anastasii auf Pergament mit der Unterschrift: « effigies Sancti Anastasii Mart. ord. Cam. cujus aspectu fugari Daemones morbosque curari Acta duor. Concilior.

<sup>1)</sup> Anna Margaretha Lindner, Frau des Cornet Tobias Lindner, früher Kammerfrau bei der Generalin.

<sup>2)</sup> Dieser Titel bezeichnet nicht die heutige hohe Charge, sondern ward damals einer distinguirten Classe von Unteroffizieren gegeben, einer Art Feldwebel.

testantur », bas Bilbnif bes Beilandes auf rothem Zafft gedruckt, ein Papierchen, worin ein Blatt von einer rothen Blume und ein mit Blut beflecktes leinenes Fleckchen mar; hielt bas alles für fehr verdächtig und vermuthete, daß es von ber Generalin, mit ben Briefen, der Gaffertin zur Aufbewahrung anvertraut worden. Der Mann ber Gaffertin, Johann Gaffert, ber gur Beit jener Saussuchung in Campagne gewesen, bezeugte aber am 16. Februar 1695 schriftlich'), bag alle biefe Sachen bem vorigen Manne feiner Frau, Bans Jatob Underfohn, Rurf. Leibbedienten, gehört hatten. Diefer hatte ihm gefagt, die Säckhen waren gut "vor bofe Leute und andere Unglücksfälle, sonderheit aber wegen stür= jung der Pferde, so mans ben sich truge, it. wenn ein Pferd verschlagen oder sonsten aufstößig, davon einge= geben, auch benen Pferben bavon in bie Baume und Salfftern genehet, konnte keines bezaubert ober beschrien werben." Die andern Sachen, namentlich bie Bilber, hätte derselbe Andersohn, soviel er misse, von der seel. Fraul. Schwester ber Fr. Generallieutenantin von Reitschüt, so katholisch gewesen, bekommen. Dieser Gaffert sollte gleichwohl auch mit den Daumstöden befragt merben; es foll aber die Bollstreckung bes Urtels bei ihm vergeffen worden fein. Seine Frau ftarb im Gefängniffe. Die Agnes Rrappin und die Rammerfrau ber Grafin, Gli= fabeth Nitschin, deren Aussagen ber Generalin mit am meisten geschabet, wurden jede mit Staupenschlag bes Landes auf ewig verwiesen und die Nitschin ift noch vor völligem Austrag der Sache gestorben 2). Scharfrichter Vogel starb nach ausgehaltener Tortur im

<sup>1)</sup> Buerft mitgetheilt bei Schletter a. a. D. S. 238 ff.

<sup>2)</sup> Das Informaterkenntniß bezeichnet fie ichon als tobt.

Gefängnisse. Der Cornet Lindner und seine Frau kamen (28. Jan. 1695) an den Pranger. Mit ihnen stand auch die sogenannte Traum=Maria, eigentlich Maria Thannerin geheißen, jedenfalls eine Traumdeuterin. Diese ward auf 6 Jahre des Landes verwiesen. Alehnliche Schicksale mögen noch manches untergeordnete Werkzeug in dem großen Trughandel betroffen haben.

Richt in die phantastischen Bauberpossen, aber besto mehr in die Geldoperationen verflochten mar ber Secretair der Gräfin, Chriftoph Beinrich Engelschall. Aus bem Urtel ber leipziger Schöppen erseben wir über bas ihm zur Last Gelegte Folgendes. Er habe den vorigen Güter Bestäter zu Leipzig, welcher 100 Thir. Salar gehabt, unter bem Vorgeben, als wolle er ohne Befol= bung bienen, von seinen Berrichtungen verdrängt und bennoch jährlich 250 Bulden für felbige erhalten, ben Dienst aber nachlässig und untreu beforgt. Er habe bei dem Commercien=Commissariat pflichtwidrig und eigen= nütig gehandelt. Er habe den Kammer-Präsidenten Freiherrn von Sonm, durch Versprechung eines Untheils an weggenommener Contrebande, zu ungerechtfertigten Confiscationen verleitet, die contrebandirten Waaren zu niedrig taxirt, auch wol unter fremdem Namen selbst angekauft. Er habe Johann Bellontier feinen in ber Michaelismesse 1692 begangenen Accisunterschleif'), gegen 15 Ducaten, vertuschen helfen. Er habe, für bedungene Geschenke, mehreren Personen, durch Honn, zu Aemtern und Pachtungen verholfen. In der Untersuchung gegen Sonm habe er, mittelft ber Gräfin von Rochlit, bem Rurfürsten einen Befehl zur Unterschrift "unterzuschieben

<sup>1)</sup> Derselbe betraf Safran und Bellontier beschwor, daß ein ab= sichtsloses Bersehen zu Grunde gelegen.

getrachtet." Er habe die Directions = Commiffion burch falsche Beschuldigungen gröblich angegriffen. Er habe, gegen nicht geringe Geschenke 1), Johann Gottfried Wich= mannshausen's Loslassung aus der Saft, wie auch Befehle, daß wider ihn in der Wizmannischen Wechsel= fache2) von bem Dberhofgerichte nicht nach Wechselrechte möge verfahren werden, zuwege gebracht. Er habe ben Seidenhändlern zu Leipzig neue Privilegien megen bes Tuchhandels, unter Erpressung einer großen Summe Geldes für die Gräfin, verschafft, den alten Rechten der Tuchhändlerinnung zuwider, für welche diese einen jährlichen Erbzins an die Rentkammer gezahlt. Er habe Solche barunter, Die bas Privilegium gar nicht gemocht, zu deffen Annahme genöthigt. Er habe Raufleute, un= ter dem Vorwande, daß sie sich wider das Privilegium der Tuchmacher vergangen, zu Erlegung großer Sum= men gezwungen. Aehnliche Concussionen habe er auch in Betreff der Münzverbrechen begangen und sich des= halb mit bem Munzfiscal zu Leipzig, David Pfaffen, verstanden. Manche von diesen Sachen, namentlich die Münzsachen, Contrebandesachen, die zu niedrigen Zarationen, die Angelegenheit ber Büterbestäterei murben jedoch von den Schöppen für nicht genugsam erwiesen erklärt. Dagegen konnte er nicht leugnen, daß er einen furfürstlichen Befehl, welchen Wolfgang Jocher wegen Burudgabe feines auf 2000 Thir. ausgestellten Wechfel=

<sup>1)</sup> Er bekam 100, bie Grafin 1000 Thir.

<sup>2)</sup> Es betraf einen an Johann Ludwig Wizmann ausgestellten und an Johann David Nierdt indossirten Wechsel auf 7089 Thir., und der Hofrath von Beichling ward durch Versprechung eines sechs= spännigen Zuges 10 Viertel hoher Pferde bestochen, deshalb an sei= nen Vater, den Oberhofrichter, zu schreiben.

briefes erwirkt gehabt'), an sich genommen und nicht eher ausgeantwortet, als bis ihm 100 Thlr. gezahlt worden. Die Wichmannshausensche Sache blieb auch stehen. Ebenso die Sache mit den Tuchhändlern, wos bei man so verfahren zu sein scheint, daß man von Kramern, welche, ohne Tuchhändler zu sein, Tuche ausgeschnitten haben sollten, ohne gehörige Untersuchung Strafen eintrieb und sie dadurch nöthigte, Abolition und Concession zu suchen. Das soll der Gräfin 12,500 Thlr., aber auch Hohm und Engelschall reiche Spenden eingesbracht haben. In ähnlicher Weise zwang man den Seidenhändlern mindestens 8500 Thlr. ab. Er wurde mit Staupenschlag des Landes auf ewig verwiesen.

Daß die Gräfin von Rochlit, ihre Schönheit abgerechnet, wenig Ginnehmendes und Gewinnendes befaß, oder doch ihr Treiben sich nicht wohl in milberem Lichte, als hier geschehen, barftellen ließ, mag auch baraus geschlossen werden, daß in den ziemlich zahlreichen, wenn auch meift fehr ungenauen und burftigen Mittheilungen über sie doch eigentlich nirgends ein gunstigeres Bild von ihr hervortritt. Das Meiste und Beste hat ber fleißige und tüchtige Sammler und Forscher ber fächsischen Geschichte, Johann Friedrich Rlopsch, zusammengebracht, aber nur handschriftlich niedergelegt, welches Manuscript sich auf der dresdener Bibliothet befindet und 1780 vollendet worden ift. Was derfelbe Schriftsteller im 10. Bande ber Sammlung vermischter Nach. richten zur fächsischen Geschichte 1775 barüber veröffent= licht hat, ist nur ein furzer und bemessener Auszug

<sup>1)</sup> Das war eben ber Wechsel, den die Gräfin mit 1392 Thir. abmachte.

darque. — Christian Friedrich Hunold, der unter dem Namen Menantes, in geschmackloser, hochtrabender Beise, allerlei Vorgänge an "europäischen Söfen" schilderte. nahm darin auch die Begebenheiten der Gräfin von Rochlitz unter dem Titel: "Traurige Liebesgeschichte bes Durchlauchtigsten Bergog Albions und der Pringeffin Marchiana" auf'). Die Gräfin Rochlitz erscheint hier als Adosinia von Regismond. Der Mann hatte nur eine gang oberflächliche Renntnig von ben Sauptzügen ber Begebenheiten und seine Belben haben nicht das mindeste individuelle Leben. Und selbst hier wird alles Licht auf die Rurfürstin und fast nur Schatten auf die Neitschütze ergoffen. — Pöllnit erzählt in seinem Galanten Sachsen einige Anekboten in Betreff Dieser Angelegenheit, welche, wie im Einzelnen unrichtig2), so in manchen Hauptsachen unwahr find3). — Dasselbe gilt von dem " Sistorischen Mancherlei", welches, von "alten Papieren unverändert abgedruckt", in Busching's sonst fo werthvollen Magazin für die neue Historie und Geographie (VIII, 461 ff.) abgedruckt ift. Bon einzelnen Unrichtigkeiten Dieses Auffates erwähnen wir, daß er Beichling's Bater mit einer Reitschütz verheirathet und, statt des Sohnes, zum Schwager der Rochlit macht. Er läßt ben Rurfürsten Johann Georg IV. nicht blos ben von seinem Bater "bei ber Rammer nachgelassenen schönen Borrath" verschwenden, sondern noch etliche

1) Europäische Sofe I., 184 ff.

<sup>2)</sup> Er macht die Mutter zu einer Gräfin von Rochlit und last sie zum Galgen verurtheilt werden, aber vor Bollstreckung des Ur= theils sterben.

<sup>3)</sup> Die heftige Scene in Pillnis, welche daher kam, daß die Kursfürstin sich bitter beklagte, als eine ihrer Hofdamen wider sie bei der Generalin Schus gesucht, schmückt er so übertrieben aus, daß er den Kurfürsten seine Gemahlin im Bette mit dem Degen überfallen läßt.

Tonnen Goldes neue Schulden machen. Er läßt ihn, fatt 21/2, 4 Sahre regieren. Er fest einen Superinten= benten in Dichat ein, welcher nie eriftirt hat. Er läßt Schöning, welcher im Juni 1692 in Teplit verhaftet ward und bis zum August 1694 auf dem Spielberg faß, in dieser Zeit die Rriegs-, Staats- und Gelbfachen in Sachsen dirigiren und babei eine unmäßige Gewalt ausüben. Er läßt Beichling an bem Sturze seiner Schwiegermutter und Schwägerin, fatt an beren Erhebung, arbeiten. Er läßt ben Dber-Confistorial-Prasidenten von Knoch, welcher die ungern wieder angenommene Stelle freiwillig abtrat, mit Gewalt verdrängt werden. Er läßt ben Proceg "viele Jahre" dauern. Er läßt ben Rurfürsten zu Moritburg frank liegen und fterben. Im Uebrigen ist dieser Aufsatz eigentlich der einzige, welcher einen Berfuch macht, Die Sache in ein etwas anderes Licht zu stellen und den Sturg der Reitschütens'), statt ihn ledig= lich aus bem Tobe bes Rurfürsten, ber allein fie geboben, und aus ihrem Disbrauch ihres Glückes abzuleiten, auf äußere Feindschaften zu schieben. Aber selbst hier werben bie beiben Damen feinesweges perfonlich in Schutz genommen. Der Versuch felbst ift mislungen. Er läßt den Zod bes Rurfürsten als einen unnatürlichen erscheinen, der aber nicht durch Zaubermittel, sondern durch absichtlich oder aus Unvorsichtigkeit gereichtes Gift bewirkt worden sei. Es sei gang gut mit bem Rurfürften gegangen, sodaß an einem Morgen bie meiften Aerzte und Hofbeamten von Morigburg2) zurückgekommen und

<sup>1)</sup> Eigentlich kann man nur von einem Sturze der Generalin Neitschütz reden. Der übrigen Familie hat die Sache nicht ges

<sup>2)</sup> Der Kurfürst erkrankte zu Dresben, als er von einem Spatier= gange auf dem Wall zurückkehrte und starb im basigen Schlosse.

alles mit ber guten Zeitung erfüllt hatten, daß der Rurfürst außer Gefahr sei. Um Mittag aber sei gemelbet worden, er habe einen gefährlichen Bufall bekommen und liege in den letten Bügen. Giner der altesten Befellen in der Schloßapotheke, der die letten Arzneien für den Rurfürsten bereitet, sei auf die Nachricht von ber Gefahr des Rurfürsten sehr unruhig worden, habe am folgenden Tage an feinen Beichtvater geschickt und ihn zu sich bitten laffen 1), und als berfelbe nicht gekommen, sich in der Nacht verloren, worauf er 2 Tage barauf aus ber Elbe gezogen worden fei. Von diefer ganzen Geschichte findet sich in Sachsen selbst und in allen gleichzeitigen Acten und Nachrichten auch nicht die min= beste Spur. Der Tod bes Kurfürsten hat in ben Blattern, die ihn obendrein in einem Bustande tiefer Niedergeschlagenheit befielen und beren ärztliche Behandlung damals bekanntlich grundverkehrt war, eine fehr natur= liche Erklärung. Als Motive des angedeuteten Berbrethens gibt ber Auffat an: daß ber Kurfürst stark auf "Einführung der allgemeinen Accife im ganzen Lande und auf Pflanzung Reformirter Flüchtlinge zu Torgau mit völliger Freiheit" gedrungen, das erstere aber bem Aldel, das zweite der Geistlichkeit höchst zuwider gewesen sei. Ferner die Unerträglichkeit der "unmäßigen Gewalt", welche Schöning (vom Spielberge aus) geübt habe. Endlich ben Reid gegen die Reitschüte. Run die Accife, bei ber es fich bamals nur um die fogenannte Land= accife handelte, während die General-Consumtions-Accife erst zu Anfange bes folgenden Sahrhunderts eingeführt wurde, fiel unter allen Landeseinwohnern gerade bem

<sup>1)</sup> Damals gingen bergleichen Leute in folden Fallen zu bem Beichtvater.

Abel am wenigsten läftig. Sie war übrigens nicht Sache einer Privatmeinung Johann Georg's IV., fondern der fächsischen Regierungspolitik, Die sich auch unter bem Nachfolger dieses Fürsten noch viel entschiedener geltend Außerdem hatte ber Abel verfassungemäßige Mittel zum Widerstande, die er auch mit Erfolg benutt hat, sodaß die General=Accise auf die Städte beschränkt Die frangösischen Flüchtlinge, für welche die protestantische Sympathie allgemein war, konnten der säch= fischen Orthodoxie nicht fo gefährlich erscheinen. Schöning mar ein Gegner ber Reitschützens und biefe gange Beit über in auswärtiger Saft. In Betreff ber Reitschütze aber mare es boch fehr natürlich gemefen, zu erwarten, ob fich ihre Macht auch nach bem Tobe ber Gräfin noch erhalten werde. Auch handelte es sich babei blos um die Generalin. - Sasche hat in seiner diplomatischen Geschichte von Dresden mancherlei, wie gewöhnlich, confuse und unfritische Details über die Sache. - Der Schrift des Pseudonymen Scimander, die aber vor ber Ratastrophe verfaßt ift, wurde bereits gedacht. - Im Journal für Deutschland (Jahrg. IV., S. 304 ff.) wird ein Schreiben eines furfürstlichen Rathe vom 10. Juni 1694 über Die Sache mitgetheilt, was noch gang im er= ften Eindrucke ber abenteuerlichen Berüchte verfaßt ift. Hier wird u. A. erzählt, wovon sich in den über diese Punkte fo vollständigen Acten nichts findet, die Rochlit habe in einem Gewölbe beständig einen Reffel über bem Feuer hängen gehabt, worin sich allerlei Zauberdinge befunden. Aus dem Steigen und Fallen Diefer Daffe habe fie das Thun und Treiben des Kurfürsten abneh= men können. Wenn die Masse sich gesenkt, habe der Rurfürst zu ihr kommen muffen, weshalb fie ein bestänbiges Teuer darunter erhalten, mas sie nach feiner Un-

kunft, zu Linderung seiner Unruhe, vermindert habe. Der Kurfürst und bie Rochlit hatten eine mit bem Blute Beider vermischte und bezauberte Paftete zusam= men gegeffen, welche bie Wirkung gehabt, daß ber Gine bem Andern im Tobe nachfolgen muffen, sobald die Ber= wefung begonnen hätte. Auch von allerlei Zauberstücken gegen bas Leben Friedrich August's weiß biefer kurfürst= liche Rath zu erzählen. Auch gegen biefen fei ein fiebender Reffel aufgestellt gewesen. Die Generalin habe aber noch zum Ueberflusse eine Frau beauftragt, einen Topf mit Baffer über ben Weg, auf bem ber neue Rurfürst bald fahren follte, auszugießen. aber gewöhnliches Baffer hingegoffen, bann nach vieler Mühe eine Audienz bei dem Kurfürsten erlangt und diefem die Sache offenbart, worauf derselbe personlich zur Generalin gegangen sei, sie verhaften laffen und dabei Die Geschichte von bem Reffel, in welchem sein Leben einkochte, durch die Rammerfrau der Generalin erfahren habe. Derfelbe furfürstliche Rath läßt eine eingezogene Scharfrichterin, loco torturae, auf einem glühenden Zi= sche eine Zeitlang tangen und nach abgelegtem Geftand= niß in einen fühlen Bafferteffel finken, und mas bergleichen Unfinn mehr ift. - Die neueste Mittheilung über die Sache, namentlich das leipziger Urtel, jedoch ohne die von uns mitgetheilten Fragestücke, enthaltend, brachte die angeführte Schletter'sche Beitschrift.

## II. Dankelmann und Wartenberg.

Wie tief das Maitressenwesen an fürstlichen Höfen in die Zeitsitte der Renaissanceperiode eingewurzelt war und daß man es nicht blos als etwas, mas fich Fürsten erlauben könnten, sondern als etwas zum äußern Anstand einer fürstlichen Sofhaltung mit einer gewissen Dothwendigkeit Behöriges anfah, beweift am beften bas Berbaltniß des erften Königes von Preußen und ber Gräfin Wartenberg. Bier feben wir einen Fürsten, der in geschlechtlicher Beziehung streng sittlich und zu feinerlei derartigen Ausschweifung geneigt, auch seiner ausgezeich= neten, geistvollen Gemahlin aufrichtig zugethan mar, eine unwürdige Person, die Frau eines Andern, zu seiner öffentlichen Maitreffe beclariren, um täglich in ber Dam= merung, im Winter in einigen Zimmern, im Sommer in einem kleinen Barten bes Schlosses, eine Stunde lang mit ihr auf= und abzugehen.

Rurfürst Friedrich III. von Brandenburg, der zweite Sohn des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und dessen erster Gemahlin, Luise von Dranien, war am 11. Juli 1657 geboren. Schwächlich, etwas verwachsen, war er von Jugend auf sanfter und fügsamer, als sein

Bruder, ber früh') gestorbene Rurpring. Er besaß große Gutmuthigkeit und erwarb, unter forgfältiger, von bem trefflichen Geheimen Rathe Otto von Schwerin2) und bem nicht minder achtungswerthen Studiendfrector Eber= hard von Dankelmann geleiteten Erziehung, mancherlei Renntnisse. Beistig begabt war er nicht und auch das praftisch nüchterne Urtheil seines ebenso wenig bochfliegenden Sohnes scheint ihm gemangelt zu haben. Von fruh an bildete sich bei ihm eine Neigung zu äußerm Blang und prunkvollen Formlichkeiten aus, wovon die formlose Einfachheit seines Sohnes ebenso abstach, wie dessen genaue Wirthlichkeit von des Baters Gleichgiltigkeit gegen den Finanzpunkt. Schon als zehnjähriger Knabe stiftete er einen Orden de la génerosité, dessen Insignien er selbst entwarf und zeichnete und in der Rirche zu Altlandsberg3), unter den bei Aufnahme der Johanniter in Sonnenburg üblichen Ceremonien, eine Anzahl Hofleute zu Rittern schlug. Die zweite Gemahlin 1) bes großen Kurfürsten und beren Parteilichkeit für bie eigenen Rinber erzeugten Parteiungen und Rabalen am Sofe, welche Spannung zwischen Bater und Sohn hervorriefen und ben Lettern geneigt machten, vielfach die Gegenseite von der zu ergreifen, auf die sich fein Bater geneigt hatte. Doch floß es auch aus feiner allgemeinen deutsch = patriotischen Gesinnung, daß er sich

1) Bu Strasburg am 28. November 1674, 19 Jahre alt.

<sup>2)</sup> Geb. schon 1585, ward er Staatsminister und Oberprass= bent aller Collegien, zu öfteren Gesandtschaften gebraucht, Freiherr, und † 14. November 1679.

<sup>3)</sup> Giner Schwerin verliehenen Befigung.

<sup>4)</sup> Die treffliche Luise von Dranien war am 6. Juni 1667, erst 40 Jahre alt, gestorben, und der Kurfürst heirathete am 3. Juni 1668 die Prinzessin Dorothea von Holstein=Glückburg, welche am 6. August 1689, 53 Jahre alt, im Karlsbade  $\dagger$ .

mit Vorliebe an Desterreich hielt, während sein Vater sich eine Zeit lang von Frankreich gewinnen ließ. Auch er hat übrigens, durch den Zug der Verhältnisse bestimmt, seine Steine zum Baue der preußischen Größe beigetragen und in der, zunächst von seiner Eitelkeit eingegebenen Annahme der Königswürde den Anspruch erhoben, dessen Durchführung seinem großen Enkel gelang.

Für einen Fürsten, welcher mehr Sinn für den Prunk, als für die Wirksamkeit der Regentenstellung besaß und dessen Schwächen leicht dem Staate schaden konnten, war es ein besonderes Glück, daß die ersten Jahre seiner Regierung unter dem Einflusse eines ebenso begabten, als redlichen Ministers verslossen.

Eberhard Christoph Balthasar von Dankelmann aus Lingen'), am 23. November 1643 geboren, in Utrecht, wo er schon in seinem 12. Jahre über eine Abhandlung de jure emphyteuseos disputirte'), und auf Reisen durch England, Frankreich und Italien vielseitig gebildet, war dem großen Kurfürsten auf einer Reise desselben nach Holland bekannt worden und ward 1663 Studiendirector des damals highrigen Prinzen Friedrich. Zwar klagten sowol die Kurfürstin, als nach deren Tode (1661) ihre Mutter, Amalie von Dranien, über die Heftigkeit, mit welcher Dankelmann das Fritzchen anfahre. Indeß sie selbst mußten anerkennen, daß er es damit gut meine. Der Kurfürst war mit seinem Verfahren so wenig unzufrieden, daß er ihn 1665 zum Rathe, 1669 zum hals

<sup>1)</sup> Sein Bater, Silvester von Dankelmann (geb. 2. Juni 1601), † als kurbrandenb. Rath und Gesandter 1679 und erzeugte mit Barbara von Derenthal 12 Kinder, worunter 7 Söhne.

<sup>2)</sup> Beffer : Gberhard, Freiherr von Danfelmann; Berlin, 1694. 4.

berftäbtischen Regierungerathe, 1676 zum furmärkischen Regierungerathe ernannte, fein Entlaffungegefuch mit der Aeußerung verweigerte: Dankelmann sei vorzüglich geeignet, den Prinzen vor bofer Leute Berführung zu bewahren, ihm die Anwartschaft auf das limburgische Lehen Hausen bei Schwäbisch = Hall verlieh und ihn zum Rammer = und Lehnsrath ernannte. Auch die Anhang= lichkeit des Prinzen verlor er nicht. Sie ward unter den Wirren und Spaltungen des furfürstlichen Saufes, welche die lette Lebenszeit des großen Rurfürsten trüb= ten, nur fester und inniger. Dankelmann opferte felbst fein eigenes kleines Bermögen auf, um bei ben burch die Chicanen der Stiefmutter entstehenden Geldverle= genheiten bes Pringen zu helfen. Er pflegte ihn in Rrankheiten mit gärtlichster Aufopferung. Go als ber Winterfeldzug gegen die Schweben (1679) dem Prinzen eine lebensgefährliche Krankheit zuzog. Als derselbe 1687 von einem Steckfluß befallen ward, ließ ihm Dankelmann, wider den Rath aller anwesenden Aerzte, eine Aber öffnen, oder that ce felbft, und der Pring erklärte öffent= lich, bag er nächst Gott bem Dankelmann bie Erhaltung feines Lebens schulde.

Mit dem Tage, wo sein Zögling die Regierung anstrat (29. April 1688), ward der Einfluß Dankelmann's in den wichtigsten Beziehungen des preußischen Staates vorherrschend und entscheidend. Er gebrauchte ihn weise und edel. Er stellte zunächst den Frieden in der kursfürstlichen Familie her, indem er den Kurfürsten mit dessen Stiefmutter aussöhnte und einen Bergleich mit seinen Brüdern vermittelte. Er bemühte sich, den schwiesbuser Kreis, dessen Rückgabe an Desterreich der Kurfürst noch als Kurprinz zugesagt hatte (28. Februar 1686), unter Darlegung der Zweideutigkeit dieses Anspruchs,

für Preugen zu erhalten, und ermirfte, unterftust von bem gaben und energifchen Bebeimen Rathe Paul Fuche'), weit gunftigere Begenzugeftanbniffe, ale urfprunglich in Musficht geftellt maren. Er beftimmte ben Rurfürften, bie alten, erfahrenen Minifter beigubehalten 2) und allen Berbruß über frühere Borgange zu vergeffen. Bereits am 20. Dai 1688 marb er gum wirflichen Geheimen Staate - und Rriegerath ernannt und leitete nun, befonbers bie auswärtigen = und Sausangelegenheiten faft mit Alleingewicht. Er beftartte bie Reigung bes Rurfürften, fich, ohne gangliche Bingabe, boch mit Liebe an Defferreich anzuschliegen, von beffen einigem Bufammenwirfen mit Preugen Die politifche Bebeutung und Sicherheit Deutschlands abhangt. Die altern Bundniffe mit ben, berfelben Politif zugeneigten Staaten: Solland, Danemart, Schweden, Sachfen und Sannover, murben erneuert. Dabei verfuhr man in ben auswärtigen Ungelegenheiten mit einer Festigfeit und Aufrichtigfeit, welche ber preußischen Politif nicht immer eigen gemefen find. In Das Geheimniß ber englischen Unternehmung Bilhelms von Dranien hatte ichon ber große Rurfürft Danfelmann und auf beffen Rath ben Rurpringen eingeweiht. Die Gache mußte bochft geheim gehalten werben, ba

ibn jest in recht baufigem Miniftermechfel fucht. Es gibt Falle, mo ein Bechfel ein Bortheil ift. Aber es muß ichlecht fteben, wenn Dieje Falle mehr, als feltene Musnahmefalle finb.

Ш

<sup>1)</sup> Paul Fuchs mar 1640 gu Stettin geboren, Sohn bes baffgen Dberpredigere und Guperintenbenten, ftubirte in Greifswald, belmflat, Jena, reifte, marb Abvocat in Berlin, 1667 Prof. 3u Duisburg, 1670 Geb. Cabinetsferretair bes großen Kurfürsten, 1674 Beinoutty, 1070 Beb. Gabnierbjetertatt bes geopen beatfang, 30.0 Geheimer Rath, 1700 geabelt und † 1704 als wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsminifter. Seine einzige Tochter, eine gelehrte Dame, beirathete ben Gebeimen Rath Freih. Bolfgang von Schmettau. 2) Darin fab man in jener Beit einen Bortheil, mabrend man

mehre Gebeime Rathe von Franfreich Denfionen gogen '). ober fonft im frangofifchen Intereffe maren. Im Dai 1688 fam ber Freund bes Draniers, Bentint, nach Berlin; anicheinend lediglich um zu bem Regierungsantritte Glud zu munichen, in ber That aber, um 6000 Mann gur Bertheidigung Sollands gegen mogliche Ungriffe pon Seiten Franfreichs auszumirten. Der Rurfürft intereffirte fich ebenfo mie Dankelmann fur ben Plan und fie gemannen auch ben gerabe anmefenben Landgrafen Rarl von Seffen - Raffel 2) fur bie Cache. Much ber Rurfürft Johann Georg III, von Sachfen mard in perfonlicher Busammenfunft mit Friedrich III, gu Annaburg bem Unternehmen geneigt, wenn er auch feine Truppen bagu bergab. Die Unterhandlung murbe, bes Gebeimniffes halber, zwifden Daul Ruche und Bentinf zu Celle, beffen Bergog ber Cache gleichfalls gunflig mar, geführt und in gebeimer perfonlicher Bufammenfunft bes Rurfürften mit bem Dranier gu Minben nollenbet

Alls barauf Ludwig XIV., welchen die eigene Verblendung Sakob's II. an bessen Kettung behindert hatte, sich von den englischen Händeln abwendete und auf das Reich warf (September 1688), war es Friedrich III., welcher rasch und erfolgreich Kursachen), Hannovert und Kassel aum gemeinsamen Schuse des Keiches madden und auch Schweden von dem Bunde mit Kranstreich zu und auch Schweden von dem Bunde mit Kranstreich zu

<sup>1)</sup> Auch bas ift bezeichnend fur bie Beit, bas bas mit Borwiffen bes Regenten ftattfinden konnte.
2) Geb. 3. August 1654, fuereddirte 1670, + 23. Mars 1730.

<sup>3)</sup> Kurfadien cellarte fich gegen Frankreich, ungeachtet ber Kurspring (nachter Zohann Georg IV.) gerabe bamals auf einer Reise zu Paris war.

trennen suchte 1). Bereits hatte Friedrich III. 6200 Mann, unter ben Generalen Graf Schomberg 2) und von Grumbkom 3) an ben Niederrhein gesendet, und Schomberg mar es gelungen, 1200 Brandenburger und 1200 Jülicher als Kreistruppen nach Köln zu werfen. Nach ausgebrochenem Rriege ließ der Kurfürst noch 20,000 Mann marichiren, die auch unter Schöning bas tolner Gebiet von den Frangofen fauberten. 3m Fruh= jahr 1689 übernahm ber Kurfürst felbst den Dberbefehl über 30,000 Brandenburger, Munftersche und Sollander vor Raiferswerth, welches nebst Bonn genommen warb. Bor Bonn, welches Asfeld') lange und tapfer verthei= bigte, ware ber Kurfürst, welchen ber ihn auch zum Beere begleitende Dankelmann fruchtlos beschwor, seine Person nicht auszusetzen, beinahe gefangen genommen worden. Als barauf bem Kurfürsten burch ben französischen Residenten in Samburg Eröffnungen gemacht wurden, die ihn unter febr vortheilhaften Bedingungen für ben Bund mit Frankreich gewinnen follten, erwiederte er, ungeachtet er manche Urfachen zu haben glaubte, fich über Mangel an Dankbarkeit von Seiten bes Raifers und Englands zu beschweren: wer ihm noch einmal ein folches Schreiben bringe, ben werbe er aufhangen laffen. An ihm lag es nicht, wenn ber Krieg am Rhein in ben

2) Es war der Graf Meinhard Schomberg; f. Bo. II., S. 156 ff.

<sup>1)</sup> Er bestimmte den Kaiser und die Seemächte, dem Minister Grafen Drenstierna, durch das Medium seiner Gemahlin, einen Jahrgehalt von 20,000 Thlr. auszusehen.

<sup>3)</sup> Zoachim Ernst von Grumbkow, Oberhofmarschall und Bater des nachmals unter Friedrich Wilhelm I. so bedeutsam gewordenen Generalseldmarschalls Friedrich Wilhelm von Grumbkow. Er + 26. December 1690.

<sup>4)</sup> Bater des Marfchalls.

nächsten Jahren so lässig geführt wurde. Auch nach Ungarn schiecke er 6000 Mann unter General Barfuß') (1691) und später (1692) eine gleiche Zahl unter Genezul Brand. Jene fochten tapfer bei Salankemen; diese, die bis zum Frieden von Karlowitz (1699) in Ungarn blieben, bei Zenta. Bei dem ryswicker Friedenssschlusse setzte es Friedrich III. durch, daß er als selbsständig kriegführende Macht, nicht als bloßer Reichsstand behandelt wurde. Segen die berufene Religionsclausel des IV. Artikels protestirte er, mit Kursachsen, kräftig.

Im Norden wirkte er für Aufrechthaltung ber Rube. Durch Unterhandlungen und energisches Auftreten forberte er, bei ben Streitigkeiten zwischen ber königlichen und herzoglichen Linie bes Hauses Holstein, den altonaer Vergleich (1689). Lauenburg ließ er, des Friedens halber und damit der Streit nicht, bei langerer Dauer, zu kaiserlicher Einmischung führe, an Lüneburg kommen. Als in Medlenburg, nach bem Aussterben der guftrow= schen Linie (1695), ein Erbfolgestreit entstand und der Raiser das streitige Land sequestrirte und dann den vom Reichshofrath begunftigten Bewerber in Befit fette, protestirten Brandenburg, Schweden und Celle, als Directoren des niedersächsischen Rreises, ließen Truppen einrücken und vertrieben ben faiferlichen Gefandten. Später gab ber Rurfürst, auf die ernsten Beschwerden des Raifers, eine genugthuende Erklärung und bie Sache ward gutlich verglichen. Er erneuerte Die Erbfolgever= träge mit Medlenburg und erwirkte fich von Wilhelm III.

<sup>1)</sup> Johann Albrecht, Sohn Georg Heinrich's von Barfuß, kurbr. Obersten, und Cäcilien Freiin von Wins, geb. 1631, 1696 Generalsfeldmarschall, 1699 Reichsgraf, 1701 Gouverneur von Berlin, 1702 in Ruhestand, † 27. December 1704. Diese gräfliche Linie erlosch 1741 mit dem jüngsten Sohne des Stifters.

Der lette Graf von Gener in Franken, Heinrich Wolfsgang, nahm ihn, aus Rücksicht auf seine evangelischen Unterthanen, zum Schutherrn und Erben an. Mit Schweden verglich er sich über Pommern.

Mit regem Eifer leitete die Regierung die französische Auswanderung in das Land und wendete diesem damit schöne und vielartige Kräfte zu, die sich für dessen Cultur sehr wichtig erwiesen haben und sich schnell in die neue Heimath einbürgerten. Der schon von dem großen Kurfürsten, im Gespräch mit Grävius, geäußerte Plan, im Magdeburgischen eine neue Universität zu grünzden, ward 1692 durch Stiftung der Universität Halle verwirklicht, welcher Thomasius!) bereits die Bahn gesbrochen hatte und an die man sosort einen August Hermann Franke, Joachim Justus Breithaupt, Samuel Stryk, Christoph Cellarius, Georg Ernst Stahl, als Kanzler Beit Ludwig von Seckendorf u. A. berief. Samuel von Pusendorf?) ward schon 1688 als Historiosgraph in brandenburgischen Dienst gezogen. Durch kurs

<sup>1)</sup> Thomasius ward in Sachsen u. A. auch beshalb verfolgt, weil er die Heirath der verwitweten Herzogin von Mecklenburg = Gü=
strow, einer Schwester Friedrichs III., als einer Resormirten, mit dem lutherischen Herzog Moris Wilhelm von Sachsen = Zeitz gegen die sächssischen Theologen vertheidigt hatte. Friedrich III. schiedte ihm für diese Schrift 100 Ducaten, ernannte ihn zum Rathe, gab ihm 500 Thir. Gehalt und erlaubte ihm, in Halle Verlesungen zu halten. Die Frequenz derselben veranlaßte die Gründung der Universität.

<sup>2)</sup> Eigentlich Pufendörfer; geb. 8. Januar 1632 zu Dorfschemnit, — nicht, wie man gewöhnlich angibt, zu Flöha. Auch sein älterer Bruder Esaias ist (26. Juli 1628) zu Dorfschemnit geboren. Der Bater beider (Esaias Pusendörfer, geb. 30. Juni 1592 † 1848) war daselbst von 1620—1633 Pastor und kam erst 1633 nach Flöha. Der Großvater, Johann Pusendörfer, war Pastor zu Großsolbersdorf. Samuel starb, als preußischer Geheimerath und (seit 1694) Freiherr, am 26. October 1694.

fürstliche Munificenz ward es Lorenz Beger möglich, fein fostbares Werk über die griechischen Münzen und Gemmen des furfürstlichen Cabinets in brei Foliobanden herauszugeben. 1696 wurde die Akademie der bilbenden Rünste begründet und Dankelmann trat als Protector an deren Spite. Viel geschah für die Erweiterung und Berschönerung Berlins. Die Friedrichsstadt erhielt von 1688-1693, wo der verdienstvolle Oberbaudirector Rering ftarb, 300 Bäufer. Nering, mit Capart und Schluter, bauten die lange Brude aus fachfischen Quadern. der Grundstein zu bem Beughause ge-1695 mard legt, deffen Plan von Rering entworfen, das aber von Johann de Bodt ausgeführt murde. Die Prachtliebe Friedrich's III. zog viele Kunftler nach Berlin, die vom Sofe beschäftigt und belohnt murben.

Die Seele bes Bangen mar aber immer noch Dankelmann. Er ward 1692 jum Prafibenten ber Regierung in Cleve und 1695 bei offener Tafel zum Dberpräfiden= ten, mit bem erften Rang am Sofe über bem Feldmarschall und Dberkammerer, ernannt. In der von dem Rurfürsten selbst aufgesetten Bestallung hieß es darüber u. A .: daß Dankelmann "ein vollständiges Exempel einer un: gefärbten Treue, unabläffiger Application in Beforderung ber Gloire bes Rurfürsten und bes furfürstlichen Sauses und aller andern, eines großen herrn Dienern wohlanständigen Tugenden and Qualitäten" fei; daß "er allein durch feine Rathschläge zu dem Glanze und ber Größe, in welcher ber Staat unter bem Rurfürsten vor allen feinen Vorfahren hervorleuchte, nächst Gottes Segen das Meiste beigetragen; mit was gnädiger Dankbarkeit er die ihm von seiner zarten Jugend an geleiste= ten Dienfte erkenne, burch welche er gur Furcht Gottes, zur Liebe seiner Unterthanen und dem daraus entsprin=

genden gerechten und gutigen Regimente angeführt merden, und wie geneigt er sei, dem Dankelmann und beffen Angehörigen Diese Dienste zu vergelten, welche billig, nachft benen von Gott und feinen Eltern erhaltenen Bohlthaten, für die wichtigsten zu halten, so ihm und feinem Lande jemals erwiesen worden 1)." Der Rurfürft hatte Dankelmann, gleich bei Antritt feiner Regierung, 100,000 Thir. schenken wollen, mas diefer aber, "um Land und Unterthanen nicht zu beschweren," ebenfo ab= lehnte, wie bas Grafendiplom und die Grafichaft Spiegelberg2). Gegen die Uebernahme obiger Bürden fträubte er sich fruchtlos und erhielt auch noch die Erbpostmeisterwürde, die Hauptmannschaft zu Neuftadt an ber Doffa und nach und nach mehre Leben und Guter3). Seine feche Brüder murden alle zu boben Memtern befördert und — was mehr ift — verdienten es. Am 10. Marg 1695 wurden die fieben Bruder zu Reichsfreiherren ernannt, wobei ausbrudlich bemerkt ward, bag Cberhard erklart habe, er wolle nicht über ben Stand feiner Bruber erhoben werden 1). Dankelmann mar fo entfernt, feine Gewalt misbrauchen zu wollen, daß er ben Rurfürsten zu einer Berordnung gegen Cabinetsjuftig be= stimmte, und wenn er einen gleichen Befehl erwirfte,

3) Er besaß auch ein Gut am Genfersee, Prangin, auf welchem Patkul, unter dem Namen Fischering, nach seiner Flucht aus Schwesten, eine Zuslucht fand.

<sup>1)</sup> Bergl. Förster's Leben Friedrich Wilhelm's I., Urfundenbuch, I, 12.

<sup>2)</sup> Fall und Ungnade zweier Staats = Ministres in Deutschland; aus dem Französischen; Köln, 1712.

<sup>4)</sup> Ins Wappen erhielten sie, außer ihrem alten Schildzeichen, dem Kranich, 7 in einem Ringe vereinigte Scepter. Die Sage ging, daß ihr Uhnherr einem Kaiser durch Wachsamkeit das Leben gerettet, worauf dieser ihn mit den Worten: "Danke Mann" zum Ritter gesichlagen und ihm den Kranich ins Wappen gegeben habe.

Dankelmann's Gegenzeichnung giltig sein solle, und das mit den Grundstein zu der ministeriellen Contrassgnatur legte, so ward er dazu nur dadurch veranlaßt, daß die Rammerbedienten dem Kurfürsten ungehörige Ausferstigungen in Geld = und Gnadensachen unterschoben.

Daß fein Glück ihm vielen Neid zuzog, mar natur-Auch ware es nicht zu verwundern gewesen, wenn ihm eben feine Redlichkeit nur noch mehr Feinde zugezogen hatte, als er bei einem Ginstimmen in ben Beift der Masse gehabt haben wurde. Beides hatte ihn nicht gestürzt. Aber theils verfaumte er, im Bewußtsein sei= nes Verdienstes, jedes andere Mittel, sich zu halten, als eben sein redliches Arbeiten, theils fehlte er auch birect, wenn auch nicht in schuldvoller Weise. Er war von Natur so ernst, daß man ihn niemals lachen sah. Das Hofgetreibe und beffen Ranke verachtend, babei burch Geschäftsüberlastung ungeduldig gemacht, war er im Verkehr mit Andern hochfahrend, rau und rücksichtslos. Sein Hauptfehler aber war: daß er dem Rurfürsten gegenüber ben Sofmeisterton beibehielt und ihm öfters, bei eigenmächtigen Sandlungen, nicht einmal das Wort gönnte. Den Maler Werner berief er (1695) aus ber Schweiz zu ber Stelle bes Directors ber neuen Afabemie ber Rünfte und zur Aufsicht über bie Gemalbe und Die Verschönerungen an den furfürstlichen Schlöffern, ohne ben Rurfürsten barum zu fragen. Ungeachtet er, unterstütt durch ben tüchtigen Beheimen Rammerrath Rraut, die Ginkunfte aus den Domainen und Gefällen beträchtlich gesteigert hatte und ungeachtet mehrfache neue Steuern eingeführt worden waren, konnte er doch nicht immer den finanziellen Anforderungen bes Sofes genügen, und ging bann wol so weit, bag er eine Reife ber kurfürstlichen Familie zur frankfurter Messe nicht zuließ, weil die Kasse übel bestellt sei. Selbst die geistvolle Kurfürstin Sophie Charlotte, die Freundin Leibnissens, die sich sonst nie in Staatsgeschäfte mischte, brachte er durch raue Behandlung ihrer Günstlinge gegen sich auf '). Die Mühe, den Kurfürsten zu beschäftigen und zu unsterhalten, war ihm so lästig, daß er sie recht gern einem Andern überließ, ohne zu merken, daß er damit seinen Fürsten in die Hände eines Menschen gab, der ihn zu stürzen wünschte.

Wenn eine, freilich nur von Pöllnit erzählte und im Einzelnen gewiß, wie alle Erzählungen Dieses Schrift= stellers, ungenaue Geschichte mahr ift, so hat Dankel= mann allerdings eine Ahnung feines Schickfals gehabt. Hiernach hatte er einmal dem Sofe ein Fest gegeben und der Kurfürst wäre, indes die übrige Gesellschaft tanzte, in Dankelmann's Arbeitszimmer gewesen, wo er einige Gemälde befehen habe. Da hätte Dankelmann plötlich zu ihm gesagt: Alles, mas hier sei, werde bald dem Kurfürsten gehören. Als nun der Rurfürst eine Erflärung diefer Aleugerung verlangte, habe Dankelmann erwiedert: er werde in Ungnade fallen, gefangen gefett werden, allein nach Anerkennung feiner Unschuld, alle feine Memter, Burden und Besithumer zurückerhalten. Der Kurfürst habe barauf ein auf dem Tische liegendes Testament ergriffen, um barauf zu schwören, daß bergleichen nie geschehen solle. Dankelmann habe ihn aber unterbrochen und versichert: mas er sage, werde boch geschehen und es liege nicht in der Macht des Rurfürften, es zu hindern.

Die Hofleute benutten jede Gelegenheit, ben Rur=

<sup>1)</sup> Dohna, Mémoires, 157.

fürsten aufmerksam zu machen, wie eigenmächtig Dankelmann handle und wie wenig er sich um ihn kummere. Da foll der Kurfürst wol zuweilen aufgefahren sein und gefagt haben: "Dankelmann will ben Kurfürsten spie-Ien; doch ich werbe ihm zeigen, daß ich selbst Berr bin." Um diese Zeit ließen Anhänger ber Dankelmanns burch Raimund Falz eine Medaille fertigen, welche auf der einen Seite bas Siebengestirn, über einer Landschaft mit einer Stadt im hintergrunde, und ber Umschrift: intaminatis fulget honoribus, auf der andern Seite die Borte: Plejadi fratrum, qui principi opt. max. Friderico III. elect. Brand. se suaque omnia prisca solduriorum lege devoverunt und darunter ben Kranich des Dankelmann'schen Bappens zeigte. Graf Chriftoph Dohna 1) brachte Die Medaille an den Hof und zeigte sie von weitem einem Mohren, der eine Art Hofnarren vorstellte. Dieser ent= riß sie ihm, wie Dohna vorausgesehen, beibe ftritten fich darum und der Kurfürst verlangte, die Medaille zu sehen. "Sie werden nichts Neues sehen", erwiederte Dohna, "ba Em. Rurf. Durchlaucht Gelbst fie haben schlagen laffen." Der Rurfürst betrachtete fie genau und fagte bann nicht ohne Empfindlichkeit: "Ich hatte biefe Medaille schlagen lassen? Ich weiß nicht was das ift." Daß ein derartiges fortwährendes Anbohren und

<sup>1)</sup> Geb. zu Coppet am Genfer See 1665, von Banke erzogen, seit 1679 in brandenburgischen Diensten, 1688 in Ungarn gegen die Türken, 1689 Oberst und gegen die Franzosen kämpfend, nahm 1694, eben Dankelmann's halber, seinen Abschied, ward nach dessen Sturz Generalmajor und Gesandter in England (1698—1700), 1703 auch mit Dankelmann's Nachfolgern verzwistet, 1704 Generallieutenant, 1711 Wahlbotschafter in Frankfurt a. M., 1713 General, 1716 außer Dienst getreten, † auf seinen Gütern in Preußen 11. Detober 1733. Bon ihm sind die Mémoires originaux sur le règne et la cour de Frédéric I., roi de Prusse. Berlin, 1833.

Aufstacheln von Seiten der Hofleute, unter denen Dohna noch einer der besten war, verbunden mit dem, was in Dankelmann's Benehmen wirklich verletzend für den Kurfürsten sein konnte, zuletzt einen solchen Eindruck auf den schwachen, eiteln und reizdaren Fürsten machte, wie ihm selbst Dankelmann's Verdienste nicht gewachsen waren, ist begreislich. Das Weitere wird aber nur dann begreislich, wenn man sich erinnert, daß die Menschen am geneigtesten sind, solche zu verfolgen, denen sie Unzrecht gethan zu haben sich bewußt sind und daß sie dann dadurch immer weiter auf der Bahn der Verfolzgung geführt und zu immer verstärkten Ungerechtigkeiten verleitet werden.

Dankelmann erkannte, daß er die Gunst seines Fürsten verloren hatte, und bat wiederholt, mit Beziehung auf geschwächte Gesundheit, um seine Entlassung. Auf das zweite Gesuch erhielt er sie (27. November 1697) in der ehrenvollsten Weise. Der Kurfürst drückte ihm in dem Entlassungsdecret seine Zufriedenheit mit den ihm, von zarter Kindheit an, in guten und trüben Zeiten, geleisteten treuen und unermüdeten Diensten aus, versicherte ihn seiner fortdauernden Huld, erklärte auszdrücklich, daß seine Entlassung kein Zeichen von Unzgnade sei, beließ ihm seinen Rang, das erbliche Postmeissteramt, die Präsidentenstelle in Cleve und die Hauptmannschaft zu Neustadt an der Dossa, setze ihm eine Pension von 10,000 Thr. aus und stellte ihm anheim, in Cleve, Neustadt, oder Berlin zu leben ).

Soweit ware alles noch gut gewesen; Fürst und Land hatten zwar einen Minister verloren, wie sie kei-

<sup>1)</sup> Die Urkunde steht in Cosmar's und Klaproth's Staats-Rath, S. 877.

nen beffern finden konnten; Preußen ware aber doch der Worwurf ungerechter Verfolgung und die schlimme Erfahrung, daß felbst zur blogen Ruhe und Sicherheit Gunft noch wichtiger fei, als Berdienst, erspart worden. balb zog man andere Saiten auf. Fürchteten die Feinde Dankelmann's, er konne wieder in Gunft kommen, und wollten sie den Bruch zwischen dem Kurfürsten und ihm unversöhnlich machen? Benutten fie bic Disbilligung, mit welcher man sich im Auslande, 3. B. Wilhelm III. 1), über Dankelmann's Entlaffung aussprach, bei bem Kurfürsten Mistrauen und Groll zu erregen? Bald nach Dankelmann's Abgange murbe ihm verboten, sich ohne besondern Auftrag mit fremden Ministern oder furfürstlichen Beamten in Briefwechfel ober Unterrebun= gen einzulaffen 2). Dann erhielt er Befehl, alle noch in feinen Sanden befindliche, auf Staatsangelegenheiten bezügliche Papiere versiegelt einzuschicken und von Berlin nach Neustadt zu ziehen. Hier ward er am 10. Dec. 1697, in der nacht, durch den Gardeobersten von Tettau, auf die roheste Weise verhaftet und nach Spandau, zwei Monate fpater nach Peit gebracht, fein Bermögen mit Beschlag belegt und ber Procest gegen ihn eröffnet.

Da der Hoffiscal Möller, dem die rechtliche Begründung des Processes aufgetragen war, damit nicht vorwärts kam, erhielt er (1700) Befehl, den Proces, bei
2000 Ducaten Strafe, binnen vier Wochen zu Ende zu
bringen, und schrieb in seiner Herzensangst in das Protokoll: "Heiliger Gott, gerechter Richter! Artikel kann
ich machen, aber woher soll ich die Beweise nehmen?"

1) Dohna, Mémoires, 209 u. 216.

<sup>2)</sup> Derartige Beschränkungen scheinen damals in ähnlichen Fällen üblich gewesen zu sein. S. Th. II., S. 308 und 330.

Man brachte endlich ein ungerechtes und perfides An= flagelibell zusammen, worin Dankelmann vorgeworfen mard, er habe die Leitung aller Angelegenheiten an fich gezogen, deshalb feine Contrafignatur eingeführt, Wieles eigenmächtig verfügt, sich als Herrn benommen, sei zu= lett mehr venerirt worden, als der Kurfürst, habe sich gegen den Kurfürsten widersetlich, ungehorsam und un= ziemlich benommen, fich in die furfürstlichen Familienan= gelegenheiten gemischt und ben Kurprinzen auf seinen Weg zu führen gefucht, einen seiner Domestiken zu beffen Lehrer gemacht 1), bei Verhandlungen mit Desterreich, Schwerin und Sachsen bas Staatsintereffe vernachlaffigt und eigennützig gehandelt, den Kurfürsten durch Anlegung einer Schleuse an ber Saale, bes Saiger= und Schmelzwerks in Neuftadt, des Bergwerks bei Bet= tin und burch Unterstützung der afrifanischen Sandels= gesellschaft zu unnüten Geldausgaben verleitet, seine Anhänger übermäßig befördert, über andere Minister übel gesprochen, fie burch ein fatprisches Gebicht ver= höhnen lassen u. s. w. Ja, man führte als Klagepunkte felbst an, daß er ben Ministern einmal zugemuthet, ihm einen Plat in der Kirche aufzuheben, und einmal zu einem gefagt habe: "ber Berr weiß den Rurfürften immer umzustimmen." Man sieht, daß man ihm das ungesuchte Butrauen bes Rurfürsten, bas natürliche Gewicht seiner Stellung, seine eignen Berdienste und die feiner Brüder zum Worwurf machte und zulett, aus Mangel an wahrhaften

<sup>1)</sup> Es war das der kenntnifreiche J. Fr. Cramer, welcher Erzieher in Dankelmann's hause gewesen war, 1690 Geheimer Legationsrath, bald aber mit dem Titel als magdeburgischer Regierungsund Consistorialrath entlassen wurde und 1715 als preußischer Resident in Amsterdam in Dürftigkeit starb. Sein Nachfolger bei dem Kurprinzen wurde ein schweizerischer oder französischer Religionsstücktling, Franz Rebeur.

Rlagpunkten, zu ben erbarmlichsten Dingen griff. Manche und felbst Friedrich II. haben geglaubt, er fei in Unanade gefallen, weil er fich bem Streben bes Rurfürften nach der Königsfrone widerfett habe. Aber gerade das machten ihm feine Collegen, v. Fuchs namentlich, jum Wormurf, daß er die Königswürde für den Kurfürsten gefucht, also gewollt habe, mas bald nach seinem Sturze gethan ward! Wenn möglich noch frivoler und erzwun= gener waren bie Grunde, mit benen man feine Befigun= gen einzog. Bon einem Gute, welches er, auf Bermen= bung ber Dberrathe, vom Rurfürsten, bem es als erledigtes Leben zugefallen mar, geschenkt erhalten, fagte man, es sei ein Domainenstück. Ein anderes, bas er mit ausdrucklicher Genehmigung bes Rurfürsten erkauft hatte, murbe für ein vermirktes Leben erklärt. Sein Haus in Berlin nahm man ihm, als dem Rurfürsten unentbehrlich, auf Abschlag eines Anspruches, ben man nach zwölf Sahren noch nicht namhaft gemacht; 287 Rure im Rohlenbergwerke zu Stettin, welche Dankelmann gekauft hatte, um das Werk in Aufnahme zu bringen, jog man ein, weil es Regale fei, ließ aber allen übrigen Gewerken ihre Rure.

Man vermochte auch nicht eine einzige Anklage auszuführen und ließ daher den Proceß ruhen, ohne Danskelmann's Lage zu bessern. Erst auf wiederholtes Anssuchen von seiner Seite ward der Proceß wieder aufgenommen, und da erklärte denn der Oberprocurator in einem Berichte an den Monarchen (1702), daß nichts zu machen sei. Gleichwol und ungeachtet bei Annahme der Königswürde eine ausgedehnte Amnestie erlassen worden, blieb es mit Dankelmann beim Alten. Nur soviel ward ihm, auf die Fürbitte des Grasen Christoph von Dohna der ein Werkzeug zu seinem Sturze gewes

fen war und jett felbst unter seinem Nachfolger litt, gestattet, sich bis auf eine halbe Deile im Umfreise von Peit bewegen zu burfen. Erft 1707 marb ihm, bei Belegenheit ber Geburt bes ersten Enkels bes Rönigs, auf Fürbitte der Kronprinzessin ') erlaubt, sich Berlin auf 2 Meilen zu nähern und gegen einen Revers (30 Nov. 1707), daß er gegen Niemand Rache üben wolle, nach Cottbus zu ziehen, auch aus feinem Bermögen jährlich 2000 Thir. zu erhalten. Man erbot sich auch, ihm eis nen Theil feiner Guter gurudgugeben, wenn er auf bas Uebrige verzichte. Dankelmann erklärte fich aber nur unter der Bedingung dazu bereit, daß seine Unschuld öffentlich anerkannt würde — und bas wollte man nicht! Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Friedrich Wilhelm I., ein Fürst, ber, wo nicht feine bekannten Liebhabereien ins Spiel kamen, nicht ohne Sinn für Gerechtigkeit war, kannte Dankelmann's Unschuld und achtete ihn hoch. Er sette ihn auch in volle Freiheit (27. Mai 1713) und berief ihn nach Berlin, in der Hoffnung, burch ihn wichtige Aufschluffe über bie Finangen bes Staats zu erhalten, einer Soffnung, welche ber längst ben Geschäften entfrembete Dankelmann nicht zu erfüllen vermochte. Der König zeichnete ihn sehr aus, ließ ihn an feiner Seite in die Rirche geben und ben Rang vor allen Ministern einnehmen, gab ihm auch die ursprüngliche Pension wieder. Aber die eingezogenen Guter gab er ihm nicht zurud und fie find ber Familie für immer entzogen worden 2) Man mag sich damit getröftet haben, bag er feine Rinder hatte, und

<sup>1)</sup> Der nachherigen Königin Sophie Dorothea, Tochter Georg's I. 2) Bergl. über das alles: Stenzel, Geschichte des preuß. Staates, Bd. III.

seine Brüder und Neffen für gut gefunden haben mögen, keine Ansprüche zu machen. Dankelmann starb am
31. März 1722. Er war mit einer von Calbeck vermählt, welche in Haft und Bann treu bei ihm aushielt,
hatte aber keine Kinder.

Seine Brüder wurden durch sein Schicksal nicht be= rührt; der beste Beweis, daß sie nicht bloße Creaturen ihres Bruders waren und daß man nichts auf sie zu bringen wußte. Es waren das übrigens: 1) Johann, geb. 1636, welcher 1704 als preußischer Geheimer Rath, Abmiralitätspräfident und Bevollmächtigter beim westphälischen Kreise starb und nur eine Tochter bin= terließ. 2) Thomas Ernst, geb. 1639, oranischer und preußischer Geh. Rath, Landrichter in Lingen und Gefandter in London, + 1710. (Sein Sohn Silvester folgte ihm in ber Stelle eines preußischen Geheimen Raths und Landrichters in Lingen, hat aber den Stamm nicht fortgepflanzt.) 3) Silvester Jakob. Dies war ber einzige von ben Brubern, welcher Cberhard's Sturg nicht erlebte. Er war 1640 geboren, marb Gesandter in Regensburg, bann wirflicher Geheimer Rath und Prafident des Kammergerichts, ftarb aber schon am 6. August 1695, unverheirathet. 4) Daniel Ludolf, geb. 8. October 1648, Erzieher bes Markgrafen Ludwig, wirklicher Geheimer Rath, Curator ber Universität Salle, ward noch 1701, also nach seines Bruders Sturge, Prafident bes Confistoriums zu Berlin, erhielt auch 1702 die Stelle als General = Rriegs = Commissar, die ihm anfangs ent= zogen worden, wieder und ftarb 14. Februar 1709. 5) Nikolaus Bartholomäus, geb. 25. Mai 1650, Ge= fandter beim Congreß in Ryswick, wirklicher Geheimer Rath, Rammer= und Regierungspräsident in Magde= burg, + 27. October 1739. Er marb allerdings 1708

nach Spandau gesett, aber schon am dritten Tage wieber freigelaffen. Die ihm angebotene Wiedereinsetzung in seine Aemter nahm er nicht an und starb nach langem Rubestande auf seinem Gute Lodersleben bei Querfurt. Bon ihm frammen die spätern Dankelmanns. 6) Wilhelm Bein= rich, geb. 1654, Geheimer Rath und Rangler bes Fürften= thums Minden. — Der Sohn des Nikolaus Bartholomäus, Karl Ludolph, mar von 1731 - 36 preußischer Gefandter in Regensburg, ging bann in taffelische Dienste, wo er Geh. Etats-Minister und Prafident der Justig in der Grafschaft Hanau murde, zog nach dem Tode fei= nes Waters auf bas ererbte Gut, ward aber 1749 preu-Bischer Minister und Chef ber geistlichen Angelegenheiten und + 15. December 1764. Er war der Bater des Rudolph Albrecht Heinrich Leopold, der von 1780 bis 1795 preußischer Justizminister war, (6. Juli 1798) in ben preußischen Grafenstand') erhoben ward und 20. Juni 1807 starb. Deffen Sohn, Heinrich Wilhelm August Alexander (geb. 10. Mai 1768), starb, gleichfalls als preußischer Justizminister, am 29. (30.) December 1830. Die Familie befigt jest Die Berrschaft Groß = Peterwis bei Trachenberg in Schlessen und das Rittergut Schon-Ellguth bei Breslau. Der Name Eberhard wird noch immer von ihr in Ehren gehalten.

Derjenige, welcher Dankelmann gestürzt und sich an seine Stelle gehoben hatte, war allerdings ein Mann ganz andern Schlages, ihm in den hösischen Künsten unendlich überlegen, in Geschäftsgewandtheit und Geschicklichkeit vielleicht nicht nachstehend, aber was gedies

<sup>1)</sup> Zu dem freiherrlichen Wappen ward der preußische schwarze Abler, ohne Scepter und Reichsapfel, als Mittelschild gefügt. Als Devise dient der Spruch: cedant arma togae.

gene Grundlage der Renntnig und Bildung, mahre höhere Staatsweisheit, welche sich nicht blos auf die Mittel, fondern auch auf die 3wecke versteht, und Recht= schaffenheit anlangt, nicht ben entferntesten Vergleich mit ihm aushaltend. Johann Casimir Freiherr von Rolb stammte aus einer pfälzer Familie, zu beren Befitungen auch ein altes verfallenes Schloß Barten = berg gehörte, von welchem Schloffe fie fich Rolb von Martenberg nannte. Er war der Sohn zweiter Che bes pfalg = fimmernichen Rathes und Statthalters gleiches Namens') und 6. Februar 1643 zu Det geboren. Dhne gründliche Studien gemacht zu haben und fich nur in ber Reitkunft, Rochkunft und Galanterie auszeichnend, war er boch an bem pfalg-simmernschen Sofe rasch zum Beheimen Rath und Dberftallmeifter aufgestiegen, auch zu Sendungen an mehre Sofe gebraucht worden. Seine Gewandtheit und Unterhaltungsgabe, wol auch feine Bereitwilligkeit, jedem Intereffe ju bienen, wofür er begablt murde, hatten felbst bem großen Rurfürsten fo gu= gefagt, daß ihn berselbe 1676 zum Rammerherrn und 1682, wo Kolb mit der Pfalzgräfin in Berlin mar, jum Rath mit 600 Thir. Penfion und der Erlaubniß, in pfälzischen Diensten zu bleiben, ernannte. Als Die ihn besonders begunftigende verwitwete Pfalzgräfin, Da= rie von Dranien, Schwester ber Kurfürstin Luise von Brandenburg, 1688 geftorben mar, scheint Rolb den dortigen Sof entweder zu unsicher, oder boch nicht vielver= sprechend genug für sich gefunden zu haben und benutte

<sup>1)</sup> Letterer war am 29. Juli 1584 geboren und  $\dagger$  am 22 Sept. 1661. Er war dreimal verheirathet: 1) den 20. Februar 1625 mit Ulrike Freiin von Naber ( $\dagger$  23. September 1633); 2) 22. December 1634 mit Judith von Flersheim ( $\dagger$  17. Juli 1644); 3) 6. Januar 1647 mit Maria Anna von Flersheim.

nun seine berliner Verbindungen, um dort ein Terrain zu finden, was besonders seit dem gerade um diese Zeit eintretenden Regierungswechsel für ihn sehr günstig ward. Da er bald erkannte, daß Friedrich III. ihm gewogen war, so machte er mit Erfolg sein altes Rammerherrntalent geltend, ward in seinen Stellen bestätigt, soll auch die Gage seit 1676 nachgezahlt erhalten haben i), ward 1690 Hauptmann zu Dranienburg, 1691 Grumbkow's Nachsolger als Schloßhauptmann, 1694 Dompropst zu Havelberg, 1696 Oberstallmeister und dann Oberkammerherr.

Eine Che, die er am 22. März 1696 einging, biente nur zur Bermehrung feines Ginfluffes, mabrend fie in andern Zeiten und Werhältniffen feine Stellung unhalt= bar gemacht haben murbe. Ratharina Rickers (ober Richers) war die älteste Tochter eines Mannes, ber erft Schiffer auf der Wahl war und bann eine Wirthschaft 2) zu Emmerich im Cleveschen etablirte, in welche seine zwei hübschen und muntern Töchter viele Gafte zogen. Von Ratharina (geb. 1674) fagte die chronique scandaleuse, daß sie ihre Unschuld schon im 14. Jahre an einen Raufmann aus Umfterdam verkauft habe, bag bie Sache, mahrend ihr Vater nach Nymwegen gefahren, auf einem Schiffe vollzogen worden, daß das gartliche Paar aber höchlich erschrocken sei, als ber Alte unerwartet gurud= fam und fich hart an ihr Schiff legte, baß fie über anbere Schiffe entwischt maren und bag Rathchen babei ins Baffer gefallen fei. Gie habe alsbann bas Sand= werk einer Courtisane aufs eifrigste betrieben. Auf einer

1) Busching's Magazin, Th. 20, S. 222.

<sup>2)</sup> Er soll auch Weinlieferungen für den berliner Hof besorgt haben.

Durchreise des Hofes lernte fie ein kurfürstlicher Rammerbiener Bibekam kennen, und fie gefiel ihm fo, bag er fie heirathete und mit nach Berlin brachte. hier foll sie, noch bei ihres Mannes Lebzeiten und noch mehr nach beffen balbigem Tobe, viele glückliche Unbeter gehabt haben. Darunter war auch Kolb, welcher bald gang öffentlich mit ihr lebte. Es ift behauptet worden, daß Dankelmann felbst bem Kurfürsten burch britte Sand habe vorstellen laffen, wie das Berhältniß Rolb's zu ber Bibekam Sof und Stadt zum Aergerniß gereiche und wie es besser sei, daß, wenn er einmal nicht von ihr lassen könne, er sich mit ihr trauen lasse. Sobald Rolb erfuhr, daß der Kurfürst diese Ansicht theile, machte er fich aus der Befriedigung feiner Reigung ein Ber= bienft, erklärte seine Bereitwilligkeit zu ber Beirath und ward am 22. März 1696, in Gegenwart bes Rurfür= ften, mit der liederlichen Schenkwirthstochter und Rammerdienerwitme getraut. Ihre Rinder erfter Che, Friebrich Eberhard und Eleonore Sophie 1), wurden vom Raifer unter dem Namen Bidekam von Agbach nobilitirt und diese Erhebung auch (28. März 1700) bestätigt.

Mit dem Sturze Dankelmann's, welcher bald dars auf eintrat, kam Kolb sofort factisch an dessen Stelle und bald auch in den Besitz der wichtigsten Alemter und Würden. Er erhielt 1697 die Aufsicht über alle kurfürstliche Lustschlösser, 1698 das Protectorat der Kunstademie und die Generalökonomiedirection, wurde 1699 Reichsgraf von Wartenberg, in demselben Jahre Obershauptmann aller Chatoullenämter, Generalerbpostmeister,

<sup>1)</sup> Geb. 1693, 1706 mit Ernst Sigismund Grafen von Schlies ben, welcher 1741 als Kammerpräsident und Hauptmann zu Raftensburg starb, vermählt.

Marschall von Preugen und endlich 1701 auch bem Mamen nach, was er ber That nach bereits war, Premierminister. Diese Memter follen ihm jährlich minbestens 100,000 Thir. eingebracht und er bamit und mit ben fonstigen Geschenken, welche ber Ronig ihm und feiner Frau machte, ein Vermögen von mehreren Millionen erworben haben. Dabei that der Kurfürst (25. Dctober 1699) allen Behörden zu wissen: da er nicht wolle, daß diejenigen, welche ihre Pflicht mit Treue und Gifer wahrnähmen, burch falsche Berichte ins Unglud gefturgt würden 1), und er durch unzweifelhafte Proben überflussig versichert sei, daß sein oberster Kammerer das Beste des Rurfürsten und seines Saufes mit ungefärbter Treue suche, aber unmöglich alle ihm obliegenden end. losen Berpflichtungen erfüllen fonne 2), so sollten bei Versäumnissen und Vernachlässigung der furfürstlichen Interessen nur die Subalternen bafür einzustehen haben. Wenn bei bes Dberkammerers Verwaltung ber Domai= nen und Chatoullguter Unrichtigkeiten in ben Rechnungen vorkamen, fo follte boch niemals biefer, auch wenn er die barüber ausgefertigte Verordnung revidirt und contrasignirt, zur Berantwortung gezogen werden, son= bern der Verfasser der Concepte. Wartenberg, seiner Frau und Kindern ward im Voraus volle und immerwährende Decharge ertheilt.

Die Räthe des Kurfürsten waren, außer Wartenberg, Barfuß, Fuchs und Schmettau, letzterer aber die längste Zeit (14 Jahre) als Gesandter im Haag abwesend. Wartenberg hatte die Hof= und Finanzsachen, Barfuß die Kriegssachen und Fuchs die Staats=, Justiz= und

<sup>1)</sup> Dachte er nicht an Dankelmann?

<sup>2)</sup> Warum legte man ba fo viel auf bes Ginzigen Schultern?

Lehnssachen. Da aber Wartenberg nicht von der Seite des Kurfürsten wich, so begutachtete er auch die Vorslagen der andern Minister.

Im Uebrigen machten fich die Gebrechen diefer Berwaltung mehr in den naheren Beziehungen bes Sofes und in den mittelbaren und unmittelbaren Folgen finan= zieller Misbräuche geltend, als daß fie ben allgemeinen Bang ber burch bie Berhältniffe, vorgezeichneten Staats= politif gestört hätten. In der polnischen Bahlfache begnügte fich ber Rurfürst, jedem frangofischen Throncanbibaten zu widerstreben und zog von der Thorheit Auguft's II. Nuten, indem er (1697) drei zwischen Sachsen und Salberftadt ftreitige Aemter, Die Erbvogtei über Quedlinburg, Die Reichsvogtei und bas Schultheißenamt in Nordhaufen und das Amt Petersberg bei Salle für mäßigen Preis erwarb. Als die Aebtiffin von Quedlinburg protestirte, sette man sich, in brandenburgischer Weise, (1698) mit Gewalt in Besitz und zwang die Stiftsgeistlichen und Beamte burch Sufpensionen und Executionen zur Huldigung. Mit gleich "geschwindem Berfahren" sicherte man Nordhausen gegen eine Uebergabe an Hannover (1703). Elbingen, hinsichtlich beffen man sich mit August II. auf einer prächtigen Sagd in Preußen verständigt hatte 1), wollte man burch lleber= rumpelung nehmen und erzwang endlich bie Uebergabe durch die Drohung ernster Belagerung (1698). Doch gab man es später gegen bie Busage ber Erstattung einer Geldsumme wieder heraus (1700), befette es aber, da das Geld nicht gezahlt ward, 1702 von Neuem und behielt es von ba an. Bon bem Fürsten von Schwargburg-Sondershaufen ward bas Amt Dietenborn erkauft

<sup>1)</sup> Lamberty, Mémoires, I, 95.

(1699), und den Ansprüchen der Grafen von Wittgenstein zum Trot die Grafschaft Hohenstein eingezogen.

Ein Hauptziel des Rurfürsten, worin fich seine perfonliche Neigung und das Machtinteresse seines Staates begegneten, mar die Erwerbung der Königefrone. Anlag bazu gab ber Umftand, bag man in bem Berzogthum Preußen ein Land besaß, welches nicht zum Reichsboden gehörte und auf welches man folglich eine Burde grun= den konnte, deren Sinn die Unabhängigkeit von jeder irdischen Oberhoheit ift. Bu diesem 3mede bedurfte man aber bes guten Willens bes öfterreichischen Sofes, und mit diesem wurden von nun an, im tiefften Beheimniffe, Unterhandlungen eingeleitet, zuweilen durch vorüberge= hende Spannungen unterbrochen, aber immer wieder aufgenommen. Bis 1695 mar bie Sache in Dankel= mann's Sanden und die andern Minister hatten feine Ahnung davon, selbst Fuchs nicht. Nach Dankelmann's Sturze übernahm Rolb die Sache und betrieb fie im Anfang mit gleichem Geheimnisse. Nach Wien ward der Rath Bartholdi geschickt. König August II. scheint für die Sache gewonnen gewesen zu fein, und fein Beichtvater, der Jesuit Bota, ein begabter, aber eitler Mann, früher Erzieher der Prinzen Sobiesti und von König Johann III. zu mancher geheimen Sendung gebraucht, schrieb eine Denkschrift darüber, welche freilich darauf hinauslief, daß der Kurfürst die königliche Bürde nicht vom Raifer, fondern vom Papft annehmen folle'). Daran war boch auch bei Friedrich III. nicht zu benfen. Als der Kurfürst endlich auch benjenigen Ministern, die bisher nicht von ber Cache unterrichtet gewesen, ben Plan zu miffen that, erklarten fie fich fammtlich bagegen.

<sup>1)</sup> Stenzel a. a. D., G. 89 ff.

Der Kurfürst widerlegte ihre Grunde in einem ausführ= lichen Auffate, welcher viele Ginficht und genaue Rennt= niß ber europäischen Staatslage bargelegt haben foll 1). In Wien ging es jedoch lange nicht vorwärts. Bartholdi2), welcher einem für habsüchtig geltenden einflußreichen Minister, dem Grafen Kinsky 3), 200,000 Gul= den anbot, erhielt zur Antwort: man halte den Rur= fürsten gewiß der Krone würdig und dem Kaiser zugethan; da man aber nicht von allen Nachkommen einer gleichen Gesinnung versichert sei, so glaube er einen Verrath an dem Kaiser zu begehen, wenn er bessen Zustimmung erwirke. Auch die Sendung bes Grafen Christoph Dohna, welcher 1699-1700 in Wien war, ergab fich als fruchtlos.

Endlich bewirkten die Zeitumstände, mas keine di= plomatische List zu erstreben vermocht hatte. Zwar hat man auch hier ein Anekbotchen, was die Sache auf ein Disverständniß und zulett auf ben Ginfluß ber Jesuiten zurückführt. Es ist auch soviel mahr, daß der Pater Wolf, ein geborner Baron von Lüdingshaufen, der fich früher im Gefolge bes kaiserlichen Gefandten Grafen Lamberg als Geiftlicher ber Gesandtschaft in Berlin befunden hatte, für die Sache gewonnen ward und manchen Scrupel des Raisers, bei dem er in hoher Gunft stand, beseitigt haben mag. Die Geschichte, wie dieser Wolf bazu gefommen, wird verschieden erzählt. Nach der zuverläffigsten Angabe 4) hatte Bartholdi dem König

2) Christian Friedrich, Sohn eines berliner Burgermeifters. + als Baron und Juftizminister 1714.

<sup>1)</sup> Stenzel a. a. D., G. 92.

<sup>3)</sup> Franz Ulrich, geb. 1632, Bevollmächtigter beim Congreß von Nymmegen, oberfter Kangler von Bohmen, geh. Conferengrath und Staatsminister, + 27. Februar 1699.
4) Stenzel a. a. D., S. 104 ff.

gerathen, sich in einem eigenhändigen Schreiben an ben Raiser zu wenden. Es ware aber die Chiffre des Rai= sers mit der des Pater Wolf verwechselt worden, der König hätte an Wolf geschrieben und dieser sich so ge= schmeichelt gefühlt, daß er sich eifrigst des preußischen Interesses angenommen. Andere sagen: Bartholdi habe gerathen, Wolf zu vermeiden und man habe, statt ver= meiden: verwenden gelesen. Noch Andere laffen eine berliner Depesche dem Residenten auftragen, die von Rinsky ausgeschlagene Summe einem andern Minister anzubicten, und Bartholdi die Chiffre des Ministers auf Wolf beziehen. Gewiß ist jedoch, daß Wolf auch nach= her kein Geschenk angenommen hat. Es würde aber weder Wolf noch sonstigen Jesuiten gelungen sein, den wiener Sof zur Einwilligung zu bestimmen, wenn nicht die Zeitumstände es diesem fehr nahe gelegt hätten, sich die Dankbarkeit und Anhänglichkeit des Kurfürsten zu sichern. Der spanische Erbfolgekrieg war vor der Thure. Baiern war im französischen Interesse. Sachsen war durch die polnisch = schwedischen Sändel beschäftigt. Ein Theil der Reichsfürsten mar durch die hannöversche Rurfache gegen den Raiser verstimmt. Es mußte die= sem höchst wichtig sein, wenigstens Brandenburg auf feiner Seite zu feben. Go finden wir denn auch, daß bem am 1. November 1700 erfolgten Tode König Rarl's II. von Spanien bereits am 16. November ber Abschluß des geheimen Kronvertrages zwischen dem Raifer und dem Kurfürsten folgte. Kinsky mar inzwi= schen gestorben. Prinz Eugen aber soll gesagt haben: Die Minister, die dem Raiser bazu gerathen hätten, verdienten, gehangen zu werden.

Bei den mit größtem Pompe begangenen Krönungs= feierlichkeiten fiel natürlich auch Wartenberg eine aus= III. gezeichnete Rolle gu. Schon am Borabenbe berfelben (17. Januar 1701) murbe er gum Rangler und Inhaber bes bamale geftifteten fcmargen Ablerorbens ernannt. Bei ber Kronung (18.) überreichte er bem Ronig bie Grone und trug ihm frater Die Schleppe. Die Dracht Des Sofes murbe nun noch mefentlich erboht, ungeachtet Briebrich ben chen bierauf gerichteten Bebenfen feiner Minifter früher entgegnet batte, fie fei bereite foniglich. Es murben neue Sofamter errichtet und bie Roffen bes Sofftagtes, noch abgefeben von bem Gtat ber Chatoulle und bes Rronpringen, beliefen fich 1706 ichon auf 364,000 Thir. (1674 batten fie nur 150,000 Thir. betragen, maren aber bis 1688 icon auf 226,000 Thir. gestiegen.) Sest murbe auch ein Frangofe ale Intendant des plaisirs de Sa Maiesté bestellt und errichtete eine frangofifche Schaufpielergefellichaft, und in Diefe Beit fällt auch die Erhebung ber Grafin Wartenberg gur, blos burch Die Etifette gebotenen, foniglichen Staatsmaitreffe. Die Konigin lachte und fpottete nur barüber. Bartenberg fand aber ein Intereffe barin, fich als einflufilos und feine Frau ale einflufreich barmfellen.

Im Uebrigen nahm Preußen an bem spanischen Erbsiggeriege ben treuen und tapfern Antheit, ben es Desterreich für die ihm gemachte Concession schulbete, au bem es übrigens auch durch die Interescen bes europäischen Staatenspiems aufgeforbert war '), benutte

<sup>1)</sup> Denn bei bem spanissen Erbsigefeige banbette es fic für tic meiften Glieber ber großen Ausan nicht um bie spanisse Erbfolge, sondern um ben Gegentampf gegen bas brohende Principat ber Franzosen, vinisselisch veren ber Meichsgenrealselbamtisch Jank Kart von Thussen (geb. 1648, 7 b. Erbober 1799) in die Taufformet seiner Minder die Frage aufnehmen lieb: "Entsaglie du auch bem Teulel und bem Franzosen?"

aber bie Unlaffe, melde ibm fomol biefer, ale ber norbifche Rampf bot, zu manderlei gelegentlichen Ermerbungen und Bortheilen. Dazu mag namentlich Rubiger Beinrich 3lgen beigetragen baben, melder feit 1702 an ber Spike ber ausmartigen Ungelegenheiten fanb und unter biefer, noch mehr aber unter ber folgenben Regierung, Die Seele Diefer Beichafte mar. Gin fluger. arbeitfamer Mann, gewandt und gab, nicht eben meitblident, aber flar und icharf febend, nicht fo noblen Defens wie Dantelmann, aber bafur im Befite porfichtigerer Gelbftbefdrantung, mit ber er in feinem Rache that, mas feines Umtes mar und bie Unbern in ben ihrigen fchalten ließ. Er mar auch ein Weftphale, wie Dankelmann und wie Meinbers 1), mar bes Lettern Secretair gemefen, hatte bann beffen Reffen, ben Baron Beibekamm 2), auf Reifen begleitet, mar ale Legationefecretair bei ber Friedensperbandlung qu St. Germain. fam barauf burch Meinbere und Ruche ine Cabinet und arbeitete fich bis 1702 jum Minifter empor, in welcher Stellung er fich auch bis an feinen Tob behauptete. 1701 erhielt er ben preußischen Abel und bie Ronigsfrone ine Bappen 3). Es foll von ihm u. A. ber erfte

<sup>1)</sup> Franz Meinberd aus Aavensburg, geb. 1630, 1667 Hofs und Ariagstath, 1672 Gebeimer Blath, Gefandter zu Boffen, St. Germain und Kumwegen, in Paris, Wien, dem Hoga, Oreeben, Honnever und Kopenhagen, 1682 gesbelt, † 1695. Er bezog feit 1673 von Frankreich jährlich 20,000 Fres., woran damals niemand Ansteh nahm. Der bekannte Pollanis war sein Stiefschu.

<sup>2)</sup> Der Bater besselsen war ansagas Kammerbiener, dann Schabenitier und sich annatab des großen Ausststeine und ward 1701 barensstiert. Der Sehn war durch bei Gesanbissandern aufmand beruntergedommen, ließ sich später von Algen als Spion gebrauden, verwicktle fich nachmals in die Clementsche Geschickte (1718) und fam auf Ledensstein ab Spandau.

<sup>3)</sup> Auch er befam große Geschenke von auswartigen hofen, namentlich von England, beffen Intereffe er vertrat. Seine altere 5\*

Plan einer Theilung Polens herrühren, der denn freilich

erst viel später zur Ausführung fam 1).

Die Hoffachen überließ er Wartenberg und nahm an den Versuchen zu beffen Sturze wenigstens erft dann einen Antheil, als ihr Gelingen gewiß mar. berg aber war klug genug, ben brauchbaren Mann zu nuten und zu fördern. Ginen Versuch, Wartenberg zu stürzen, machte schon 1702 ber Feldmarschall Barfuß, in Verbindung mit bem Hofmarschall von der Wenfe, dessen Sohn, den Grafen Dönhoff und Lottum. Rurg vorher (1. Februar 1702) hatte der König befohlen, daß alle einkommenden Sachen geradezu an den Grafen Wartenberg und ben Geheimen Rath von Ilgen geben, von diesen erbrochen und an die Departements vertheilt werden follten. Dieses markirte Hervortreten der Bevorzugung dieser Beiden, unter benen Ilgen als Anhänger Wartenberg's betrachtet wurde, mag die Gifersucht der andern Großbeamten und namentlich des Feldmarschalls Barfuß erweckt haben. Sie bedienten fich des Hofmarschalls von der Wense, eines Lüneburgers, der dem Ronig geradezu fagte: Wartenberg misbrauche feine Dacht, er= laube sich viele Ungerechtigkeiten und Erpressungen, kaufe davon Güter in der Pfalz, mahrend die Grafin ihr Geld nach England schaffe; die Tafel des Grafen kofte mehr, als die des Königs; er wolle alles beweisen. Der Ronig hörte ihn ruhig an, erzählte aber sofort das Ganze Wartenberg, mit der Versicherung, daß er nichts davon glaube, da Wense ein boshafter Mensch sei. Warten= berg spielte, mit geschickter Berechnung, ben Großmu-

Tochter heirathete den Grafen Erdmann Pudler, die jungere den Baron Annphausen, dessen Schwiegersohn hert berg wurde.

<sup>1)</sup> Stenzel a. a. Orte 163.

thigen und bat, die Sache zu verzeihen, was denn den König noch mehr rührte und in seinem guten Glauben bestärkte. Barsuß wurde in Ruhestand verset. Die Grafen Christoph und Alexander Dohna und der Graf Otto Dönhoff gingen auf ihre Güter in Preußen. Graf Philipp Karl Wylich von Lottum ') gab seine Stelle als Oberhofmarschall auf und trat an die Spitze der Truppen in den Niederlanden, Wense dagegen kam auf die Festung (Küstrin), und als sein Stiefsohn Pöllnitz') seine Freilassung erbeten, mußte er 10,000 Thlr. an Wartenberg zahlen und das Land meiden.

Wartenberg benutte diesen Ausgang einer für ihn bedrohlichen Angelegenheit, sich mit ergebenen Anhängern zu umringen. Alexander Hermann von Warstensleben, geboren zu Lippspring am 16. December 1650, hatte seit 1666 in französischen Diensten gestanden und unter Turenne in Spanien und den Niederslanden gesochten, war dann schon 1673 in brandenburgische Dienste getreten und hatte gegen die Schweden gekämpst. 1680 ging er als Oberstlieutenant in hessenstasselfche Dienste, war bei dem Entsatz von Wien, führte ein in venetianischen Sold gegebenes Regiment nach Morea und wurde 1690 Generalmajor. Bald darauf kam er in sachsen-gothaische Dienste, führte, nach dem Tode des Herzogs Friedrich I. (3. December 1693), die Vormundschaft über den Herzog Friedrich II. 3), beseh-

3) Bergl. Th. II., S. 159 ff.

<sup>1)</sup> Die Lottums stammten aus Eleve. Er war 27. August 1650 geboren, hatte sich in den französischen Kriegen ausgezeichnet, ward 1694 Generallieutenant, 1695 Oberhofmarschall, 1701 Reichsgraf, 1704 General, 1713 Generalseldmarschall, † 14. Februar 1719 als Gouverneur zu Wesel.

<sup>2)</sup> Wense war der dritte Gemahl der reichen Witwe von Mein= ders worden, die in erster Ehe den Bater des Pöllnis gehabt hatte.

ligte darauf die gothaischen Truppen am Rhein und wurde 1701 Reichsfelbmarschall. Diefen nun, einen nicht ungeschickten und gutmüthigen, aber ängstlichen und gegen Wartenberg unbedingt nachgiebigen Mann, berief man jett (1702) wieder nach Preugen. Er murbe Feldmarfchall, Geheimer Rriegerath und Gouverneur von Berlin und 1706 in ben Reichsgrafenstand erhoben 1). Un die Stelle des Grafen Lottum fam als Dberhof= marschall und leitender Minister für die Rammersachen der Graf August von Wittgenstein 2) (geb. 14. April 1662, + im August 1735), von der jungeren ober ludwigischen Linie, der Enkel jenes verdienstvollen Grafen Johann, ber bei bem westphalischen Frieden Die Sache Brandenburgs mit fo unerwartetem, nicht burch Thaten, sondern durch geschickte Benutung der Verhältnisse bes Augenblicks verdienten, zulett aber freilich in Branden= burgs geographischer Lage begründeten Erfolge geführt hatte. Graf August wird als hart, hochfahrend und eigennütig geschildert und war um fo abhängiger von ber Bunft Wartenberg's, ber allein ihn gehoben.

Gine längere Zeit hielt sich nun Wartenberg auf dem Gipfel der Macht. Doch arbeiteten Dieselben Mittel, auf

<sup>1)</sup> Sein ältester Sohn, Karl Sophronius Philipp (geb. 21. Sepstember 1680, † 7. Detober 1751), eine Zeitlang polnischschächsischer Cabinetsminister, machte 1706 eine reiche Heirath mit Johanna Margaretha von Hunssem, Gräsin und Erbin von Flodrop im Gelstrischen (geb. 12. Juli 1691), hinterließ aber nur eine Tochter: Amalie Esperance, welche die mütterlichen Güter erbte und sich 7. Juni 1743 mit dem Grasen Heinrich IX. Reuße Köstrist versmählte. Aus zweiter Ehe hatte der Feldmarschall mehrere Söhne, welche den Stamm sortpflanzten. Außerdem stiftete auch sein Brusder Simon eine freiherrliche Linie und sein Großoheim Iohann Joachim eine dritte, welche 1745 mit der ganzen Familie gleichfalls reichsgrässich wurde.

<sup>2)</sup> Wartenberg, Wartensleben und Wittgenstein nannte man die drei großen W des Landes. Der Zweite verdiente es eigentlich nicht.

Die er feine Gewalt ftutte, an feinem bereinstigen Sturge. Der Aufwand, durch ben er ber Prachtliebe und Gitel= keit des Königs schmeichelte, nöthigte zu neuen und erhöhten Abgaben, unter benen die Carroffen= und Peruden= steuer 1) (1698) die lächerlichste, aber nicht die bruckendste mar. 1698 murbe bie Bollfreiheit ber Städte für bie Rauf = und Handelsleute zur Hälfte, für alle andern Burger ganz aufgehoben. Die Generalaccife murde 1690 und 1701 erhöht. Bur Feier bes Rronungsfestes schrieb man eine Kronsteuer aus. Die anfänglich nur auf feche Jahre ausgeschriebenen Schlogbaugelber, sowie die feit 1708 auferlegten Legationsgelber wurden ffebenbe Abgaben. 1698 erließ man ein neues Reglement für die Marine= und Chargengelber, beffen Anfate 1705 noch erhöht murben. 1700 murben bie Stempelebicte ver neuert und ein Rartenstempel ausgeschrieben. Das Poftporto wurde beträchtlich erhöht. 1704 wurde in allen Marten ber Sufen = und Giebelichog wieder eingeführt; 1705 ein subsidium extraordinarium pon 2 Millionen Thir. aufgebracht. Jeder Schutzude mußte 100 Species. bucaten gablen. 1701, 1704, 1707 und 1710 wurde eine außerordentliche Generalkopffteuer ausgeschrieben, gu welcher Beamte einen Monatsgehalt und felbst Pferbe-, Dchsen=, Ruh= und Schweinehirten je 12 Gr. zu gahlen hatten. Für Projectmacher gab es ein ergiebiges Felb. Längere Zeit fand ein abenteuernder Goldmacher, ber fich Dominico Caetano Conte de Ruggiero nannte, ungeachtet

<sup>1)</sup> Frei davon waren Prediger, Schulbediente, Studenten, Schüler und Kinder unter 12 Jahren. Die Steuer richtete sich nach dem Range derer, welche die Perüden trugen. Eine Zeitlang waren die Perüden auch gestempelt und mit einer Werthsabgabe belegt. Das drachte nicht genug ein und so ging man zu dem ersten Modus zusrück, wo die Steuer eine verschleierte Rangsteuer war.

man pon mehreren Sofen aus por ibm marnte, am berliner Sofe offene Dhren. Der Konig ließ ibn burch feinen Rammerer Marichall pon Biberftein aus Frantfurt a. Dt., wobin er gegangen mar, weil man ibm nicht gleich 50,000 Thir, porfcbiefen wollte, abholen. ernannte ibn gum Generalmajor und ichentte ibm fein Bilb mit Brillanten. Dreimal flüchtete er, nach Stettin, Samburg und Frankfurt a. Dt., und breimal brachte man ibn wieder gurud ') und ließ fich immer wieder von ibm affen, bis man endlich bie eigene Thorbeit erfannte und an bem Schwindler bestrafte, ber in Ruffrin, an einem mit Golbpapier beflebten Galgen, in einem aus Goldpapier verfertigten Rleibe aufgehangt murbe. Lacherlicher noch mar es, bag man 1708 ben Steuer = und Commercienrath Creup auf 6 Jahre mit einem Monopole bes Unfaufs aller Schweinsborften belieb. Bu beffen befferm Schute murbe bei Confiscation perboten, Die Schweine burch Abichneiben von Borften, Brennen ober Schneiben an ben Dhren ju geichnen; murbe meiter befohlen, baff, ba bie Schweine alle Jahre um Johannis Die Borften verlieren. Seber um biefe Beit ben Schmeinen bie Borften ausraufen und, von jedem Schweine befonders, mit einem Raben gufammenbinden und an Die Commis bes Creut abliefern follte. 1709 mußte man. in Folge ber Disftimmung, welche biefes Schweineebiet erreat batte, ein neues erlaffen, wonach jeber, ber ben Commercienrath Creus ober beffen Commis mit fcbimpflichen ober ehrenrührigen Worten, wie gefcheben, an-

<sup>1)</sup> In hamburg ließ man ihn, trop ber Preisstation bes Macliftats, mit Gewalt außeben und nach Küfrich bringen. Dergleichen sied is jener Zeit überfaupt nicht seiten vor. hatte boch ber große Aursfürft ben Kaliftein, auf bessen Blut er seine "Souverainetät fabilitet", aus Begrößen archivern lassen.

greife, fofort ohne weitern Proces mit Gefangenschaft ober andern Leibesstrafen belegt und ebenso gegen die Uebertreter des Schweineborstenhandlungsprivilegiums verfahren werden follte. Es ward nochmals eingeschärft, die Borsten ja nicht umkommen zu lassen und dafür zum Trofte versichert, daß das Ausraufen der Borften der Gesundheit der Schweine nichts schade. Dem War= tenberg hat diese Schweinsborstengeschichte in der Wolks= meinung mit am meiften geschadet. - Einen Plan ganz anderen Charakters hatte ein gewisser Luben, welcher 1700 einen Entwurf zur Verbesserung der Domainen und Erhöhung ihres Ertrags durch Bergliederung und Vererbpachtung berfelben überreichte. Die Regierung ging barauf ein, ernannte ihn zum Geheimen Rammerrath und beauftragte ihn mit der Vererbpachtung von 11 Aemtern und 37 Vorwerken, wobei sich auch im ersten Jahre ein Mehrertrag von mehr als 4000 Thir. ergab. Allein theils verfuhr Luben, wie gewöhnlich, zu unbedingt und mit zu weniger Unterscheidung ber örtlichen Verhältnisse, was namentlich der ver= ständige Geheimrath Christian Friedrich Rraut 1) hervorhob, theils war die Zeit für die Sache noch nicht reif. Der Wiberstand ber Provinzialcollegien und ber Domainenpächter war zu groß und ausdauernd. 3war waren die Erfolge so glänzend, daß der Ertrag der vererbpachteten Domainen in den Marken, im Magdebur=

<sup>1)</sup> Er war 1661 im Magdeburgischen geboren, lernte die Kaufsmannschaft, heirathete eine reiche Frau, durch die er mit Ilgen und Besser verwandt wurde, etablirte ein Banquiergeschäft und ward Kriegszahlmeister, auch 1703 geadelt und unter der nachfolgenden Negierung Minister. Sein Adel starb (1723) mit ihm aus, da er die Kinder seines vor ihm gestorbenen Sohnes, weil sie mit einer Mutter aus sehr geringem Stande erzeugt worden, für Bastarde erzelften ließ.

gischen, Salberstädtischen, Pommern und ber Grafschaft Hohenstein sich um mehr als 88,000 Thir. steigerte, wozu noch 600,000 Thir. für verkaufte Inventarien und eingezahlte Erbstands = und Cautionsgelber famen, und diese Erfolge befriedigten ben König fo, daß Luben 1710 bie Erbpachten auch im Cleveschen einführen follte. Doch bazu fam es nicht. Es gelang bem Rammerprä= fibenten Ernst Bogislav v. Ramede (geb. 1674 + 1726), die Ansicht zu begründen, daß die meisten jener Bortheile nur scheinbare und unfichere feien, und mit Bar= tenberg fturgten um biefe Beit bie meiften Beforberer eines Planes, ben man, wie bas gemeiniglich geschieht, mit den vielen unhaltbaren Finangprojecten des Mini= steriums zusammenwarf, während er, mit Umsicht und Mäßigung ausgeführt, in ber That zum Segen bes Landes zu gereichen versprach ').

Weiter arbeitete an Wartenberg's Sturze der Hochmuth, den seine Frau zu dem an sich schon ärgerlichen Lebenswandel, den sie zu führen fortsuhr, gesellte. So lange die Königin, die von dem Könige aufrichtig geliebt und geachtet wurde und deren scharfer Spott die Gräsin von Zeit zu Zeit demüthigte?), noch am Leben war, war der Hochmuth der Wartenberg immer noch etwas gedämpst gewesen. Er ward unerträglich, seit die Königin Sophie Charlotte am 1 Februar 1705, erst 36 Jahre alt, gestorben war. Die dritte Gemahlin, zu deren Wahl der König durch eine Intrigue Wittgenstein's bestimmt worden sein soll 3), die Prinzessin So-

<sup>1)</sup> Bergl. Stenzel a. a. D., C. 169 ff.

<sup>2)</sup> Außerdem sette fie Dieselbe dadurch in Berlegenheit, daß sie französisch anredete, mas die Gräfin nicht verstand.

<sup>3)</sup> Derfelbe soll ihm vorgespiegelt haben, die Kronprinzessin, de= ren Erstgeborner 1708 an dem Anall der ihm zu Shren gelösten

phie Luife von Medlenburg-Schwerin (geb. 5. Mai 1685 + 29. Juli 1736), eine fanatische Lutheranerin, Die fich überdem in das fteife Hofceremoniel zu Berlin nicht finden konnte, mar weit weniger geeignet, die Bartenberg im Bügel zu halten. Die Anmagung berfelben überftieg alle Grenzen. Bereits war ihr, in einem neuen Regle: ment, ber Rang vor allen unverheiratheten, ober nicht an regierende Berren vermählten Pringeffinnen beigelegt, wie ihrem Gemahl vor allen nicht regierenden Fürsten! Die Bergogin von Solftein foll vom Könige 10,000 Thir. dafür erhalten haben, daß fie der Gräfin ben Bortritt ließ. Die Gemahlin bes hollandischen Gefandten Lintelo mar weniger fügsam. Bei ber Zaufe ber Pringeffin Friederike Sophie Wilhelmine (1709) sprang sie, als Die Procession sich in Bewegung fette, plotlich hinter einer Thure hervor, um ber Grafin den Bortritt abgugewinnen. Es tam zu Thatlichkeiten zwischen ben bei= den Damen, welche balb von einer Puderwolfe umgeben Mit Mühe gelang es bem Oberceremonien meifter von Beffer, fie zu trennen. Der Ronig nahm fich aber ber Gräfin, welche übrigens als Siegerin aus bem Faustkampfe hervorgegangen war, fo eifrig an, baß er ben Generalstaaten brobte, feine Truppen aus Blanbern gurudzuziehen, wenn bie Gefandtin ber Grafin

Kanonen gestorben sein soll, könne schwerlich wieder schwanger wersten. Kurz vor Bollziehung der neuen Che erfuhr der König durch seinen Sohn, daß die Kronprinzessen wieder schwanger sei, und besreute jeht, daß er sich wieder gebunden. Der zweite Sohn, den die Kronprinzessin geboren (1709), soll von der Krone erdrückt worden sein. Der Dritte ward Friedrich II. — An jener Intrigue soll auch Johann August Marschall von Biberstein (damals wirkl. Geh. Rath und Oberherosdsmeister, früher Gesandter in London, 1712 in Utzrecht, † 18. Juli 1736 als Minister) Theil gehabt haben.

nicht Abbitte leisten wurde. Run ward fie immer un= verschämter. Bu Anfang des Jahres 1710 ließ sie sich in dem Zimmer der Königin von ihrem eigenen Kam= merdiener Raffee ferviren, und als die hierüber erzürnte Königin ihr befahl, das Zimmer zu verlassen und sich nie wieder vor ihr blicken zu laffen, rief fie mit höhni= fchem Lachen: "bas möchte ich boch einmal feben." Dies Mal mußte sie boch, auf Befehl bes Königs, Ab= bitte thun. Ebenso als sie gegen Ende desselben Sahres den Vorrang vor der Gemahlin des durchreisenden ruf= fischen Botschafters im Saag, von Matuoff, verlangt hatte und, als ihr bas nicht zugestanden ward, bei einem zu Ehren jener gegebenen Diner nicht erschienen war. Auch hier mußte sie, zum Beweis, welche Rücksichten man schon damals auf Rugland nahm, in Gegenwart ber fremden Gefandten, Abbitte thun.

Vielleicht waren bas schon Vorzeichen, bag ihr Trei= ben ben Ronig ermubet hatte und ihre Gunft im Sinken war. Die vielfache Diestimmung über bie Regierungs= maßregeln, welche bem Grafen zur Laft gelegt murden, die schon am 17. März 1709 ein Edict wider das "muthwillige Suppliciren" hervorgerufen hatte, der all= gemeine Unwille bes Sofes über bie Grafin, die Gifer= fucht der Generale auf Wartensleben, ber große Sag, ben fich Wittgenstein burch seine Barte, besonders burch den hohen Salzimpost und die gleichfalls übertriebene hohe Zwangsfeuerversicherung zugezogen hatte, sammelten allmälig ein Ungewitter über ben Bauptern ber Dach= tigen. Der Kronprinz war mit dem ganzen Regierungs= spfteme seines Baters, freilich auch mit Theilen beffelben, an denen Wartenberg sehr unschuldig war, höchlich un= zufrieden, wie es benn namentlich mit feiner Reigung zu einer Sparsamkeit, die feiner Mutter schon vor langen Jahren bebenklich erschienen war ), am wenigsten harmonirte. Er grollte Wittgenstein, weil er die britte Vermählung des Königs zuwegegebracht. Jest tam eine ftarke Beschwerde über den Lettern zu seiner Kenntniß, indem eine Summe, die der König ber ganglich abgebrannten Stadt Kroffen aus der Generalfeuerkaffe bewilligt hatte, nicht ausgezahlt worden war und Wittgen= stein die Beschwerdeführer hart und streng abgewiesen hatte. Diese Sache auch zur Kenntniß bes Königs zu bringen, dazu bediente man sich zweier Lieblinge bes Königs, bes großen und fleinen Ramede. Der große Ramede, Paul Anton, ein blos für Die Gefellschaft begabter, übrigens ehrlicher Mann, mar Grand Maitre de la Garderobe; der kleine Ramecke, Ernst Bogislav, bei dem König beliebt, weil er zur reformirten Confession übergetreten mar, ben König im Schach gewinnen ließ und ihm immer etwas Neues erzählte, damals Geheimer Rath 2). Der große Ramecke brachte bie Beschwerde gegen Wittgenstein zur Kenntniß bes Königs, und biefer nahm die Sache nicht mehr fo leicht, wie einst die Anflage gegen Wartenberg in dem Munde Wense's. Er nahm fie fo, daß Wartenberg felbft nicht für gut fand, Wittgenstein in Schut zu nehmen. Es ward eine Un= tersuchungscommission niedergesetzt und auf deren Bericht (am 23. December 1710) Wittgenstein, am Abend bes 27. December, burch einen Lieutenant mit 20 Mann verhaftet. Vergebens betheuerte er seine Unschuld und

2) Er wurde später Finanzminister, Hofkammerpräsident, Chatulls birector, Generalpostmeister und Protector der Akademie und † 1726 im 53. Jahre.

<sup>1)</sup> Sie schrieb damals an eine Freundin: "Mein Gott, geizig in einem so zarten Alter; andere Laster kann man verringern, dieses wächst." (Erman, Sophie Charlotte, 126 ff.)

schob alles auf Wartenberg. General von Gersborf 1) forderte ihm den Schwarzen Ablerorden ab. General von Tettau 2) fündigte ihm an, bag er Befehl habe, ihn nach Spandau bringen zu laffen. Letteres erfolgte am 29. December, burch einen Oberftlieutenant mit 12 Bar= bes du Corps, und unter fo lauten Bermunschungen bes Bolts, daß ber Graf seine Rutschenfenster niederließ, um sie nicht länger zu hören. Bald barauf wurden auch die Schwiegermutter des Grafen, die verwitwete Grafin von Wittgenstein-Balendar, geborne Gräfin von Leiningen-Dachsburg 3), sowie seine Schwägerin, die erstere Dberhofmeisterin, die lettere Staatsdame ber Königin, in Haft genommen; so auch mehrere Beamte. Die Beschuldigung, bag ber Graf die öffentlichen Gelber zu feinem Rugen verwendet habe, hat nicht ermiesen werben fönnen; vielmehr that er dar, daß er die betreffenden Summen im Interesse bes Königs verwendet, seinerseits aber bei dem preußischen Dienste noch jährlich einige Taufend Thaler aus feinem Bermögen zugesett habe 1). Unregelmäßigkeiten in ber Geschäftsverwaltung foll man ihm aber nachgewiesen haben. Er mußte zulett 24,000 Thaler zahlen und bie preußischen Staaten verlaffen.

Es mag bei der Untersuchung gegen Wittgenstein flar geworden sein, daß derselbe vielfach auf Warten=

<sup>1)</sup> David Gottlob von Gersdorf, Chef der Grenadiergarde, + 1732 als Gouverneur von Spandau.

<sup>2)</sup> Johann Georg, Chef ber Garde bu Corps, berfelbe, ber Dankelmann verhaftet. Er + 1713.

<sup>3)</sup> Pöllnis sagt von ihr: sie sei gutmuthiger und wohlwollender Natur, aber geeigneter gewesen, beim Reichskammergerichte zu figuriren, als am Hose.

<sup>4)</sup> Das war auch Rupler's Rlage. Giebe Th. I., G. 279.

berg's Befehl gehandelt. Jedenfalls konnte der König dem Andringen, auch Wartenberg zu entlaffen, nicht länger widerstreben, so weh es ihm auch that. An demselben 29. December, an welchem Wittgenstein nach Spandau abgeführt wurde, erschien ber Minister von Ilgen in Wartenberg's Saufe (dem fpatern Postgebaude auf der Königestraße), und forderte ihm die Siegel ab, erklärte ihm auch, der König wolle, daß er um seine Entlassung einkomme. Dann erhielt er Befehl, sich mit seiner Gemahlin auf sein Gut Woltersdorf bei Berlin zu begeben. Wartenberg gehorchte und reifte am 2. Januar 1711 dahin ab. Er erklärte, daß er stets nur nach dem Willen und den Befehlen des Ro= nigs gehandelt habe und bat nur um eine Abschieds= audienz bei dem Könige. Dieser gewährte fie und mar bei ber Trennung von seinem Gunftling (7. Januar) tief gerührt und erschüttert. Er umarmte ihn und gab ihm einen Ring, 2000 Thir. an Werth, den er vom Finger jog und bem Grafen mit ber Bemerkung schenkte, er möge ihn als Zeichen seiner Bochachtung beständig bewahren. Und boch, mas waren Wartenberg's Berdienste um Friedrich gegen Dankelmann's! Dag auch der König gemeint haben, Dankelmann sei ihm nur aus Pflicht getreu gewesen, Wartenberg aus Neigung, nun fo hatte er gegen Wartenberg gartlich fein mogen, hätte aber gegen Dankelmann wenigstens gerecht fein follen. - Das jedoch erklarte er Wartenberg bestimmt, daß das Bohl bes Staats feine Entfernung fordere. Von Woltersdorf schrieb Wartenberg nochmals an den Rönig und bat ihn, dieses But, sowie ben Garten ber Grafin, nebst allem barin enthaltenen Porzellan, als Geschenk anzunehmen. Der König übernahm es, bezahlte es aber vollständig. Am 8. Januar reifte Wartenberg

über Dresden nach Frankfurt a. M. 1). Auf des großen Kamecke Rath 2) ersparte man sich eine Inhafthaltung Wartenberg's und sicherte sich doch gegen seine Umtriebe, indem man ihm 24,000 Thlr. jährlicher Pension, welche auch auf seine Witwe übergehen sollte, unter der Bebingung aussetzte, Frankfurt a. M. nicht zu verlassen. Er soll mehrere Millionen mitgenommen haben und der Schmuck der Gräsin ist auf 500,000 Thlr. geschätzt worden. In Eisenach holte sie ein Courier ein und sie zitterten schon um ihre Schätze; aber man forderte dem Grasen nur seinen Oberkammerherrnschlüssel und das Patent als General-Erbpostmeister ab.

Ein Premierminister trat nicht an seine Stelle. Das Amt des Oberkämmerers erhielt der ehrliche Kamecke<sup>3</sup>), jedoch weder Titel und Rang, noch Einkünfte seines Vorgängers. Die Post bekam der kleine Kamecke, aber nur mit dem halben Einkommen. Oberhofmarschall und Schloßhauptmann wurde Marquard Ludwig von Pringen. Derselbe war Gesandter in Moskau und Kassel gewesen, ward auch Präsident des Consistoriums und Director des Lehnswesens und mit einer Tochter des Generals Grafen Karl Ernst von Schlippenbach vermählt. Er + 1725. Die Leitung des Kriegswesens erhielt der

<sup>1)</sup> Boltersborf brannte am Tage feiner Abreife ab.

<sup>2)</sup> Er hieß auch der ehrliche Kamecke. Es gibt übrigens eine ehrliche, biderbe Manier, hinter der sich viel Schlauheit verbirgt, eine Derbheit, welche die feinste Schmeichelei am sichersten an den Mann bringt. Wir wollen nicht sagen, daß dergleichen bei dem ehrslichen Kamecke stattgefunden.

<sup>3)</sup> Er war übrigens auch Brigadier und Generaladjutant des Königs, war 1673 geboren und + schon 1717. Der König hatte ihm die Tochter des reichen Grafen Adam Georg von Schlieben versschafft, die aber bei ihrer Entbindung starb. Dann heirathete er Isse Anna von Brunnow. Sein Sohn Friedrich Paul wurde 1740 preußischer Graf.

Geheime Staatsrath und General= Ariegscommissar 30= hann Moritz Freiherr von Blasspiel. Das Feuerkassen= collegium und der hohe Salzimpost wurden aufgehoben (1711), die französische Hoftomödiantengesellschaft entslassen, aber auch die Vererbpachtung der Domainen aufgegeben.

Der König konnte auch jett noch feinen Liebling nicht vergessen und hat ihn wiederholt einladen lassen, ohne feine Frau, nach Berlin zurudzukehren, auch seinen Umgebungen mit Wartenberg's Rückberufung gedroht. Man fieht', daß bie Gräfin ber Sauptgrund war, warum Wartenberg fturzte. Diefer aber erklärte, daß er sich nicht von ihr trennen könne; sei es nun, baß bas unwürdige Weib, beffen Untreue ihm nicht ent= gehen konnte und bas ihn auch personlich schlecht behanbelt haben foll, ihm wirklich noch immer fo theuer gewesen, oder daß er froh war, noch so wohlfeilen Raufs von bem gefährlichen Boben in Sicherheit gekommen zu fein. Im Uebrigen ftarb er fcon am 4. Januar 1712 ). Seine Leiche ward, seinem Wunsche gemäß, nach Berlin geschafft, um in ber Parochialfirche beigesett zu werden. Der König sah bem prächtigen Leichenzuge vom Schloffe aus tiefgerührt zu, brach in Thränen aus und ließ fich brei Tage lang von Niemand fprechen.

Er folgte seinem Freunde in Jahresfrist und sein Tod soll zuletzt eine Folge jener dritten Vermählung gewesen sein, zu der ihn die Wittgenstein'sche Intrigue verleitete. Er hatte überhaupt eine dritte Ehe nur einsgegangen, weil er die Fruchtbarkeit seiner Schwieger-

<sup>1)</sup> Manche geben den März als den Zeitpunkt seines Todes an. Das rührt wol daher, daß die Leiche, über deren Ueberschaffung nach Berlin, zum Theil in Folge des Geizes der Gräfin, lange untershandelt worden, erst im März nach Berlin kam.

tochter bezweifelte und hätte auch da noch eigentlich eine andere, die Prinzeffin Dorothea Charlotte von Culm= bach '), gewünscht. Seine Schwester aber, Die verwitwete Berzogin von Sachsen = Beit 2), welche vorher mit einem Prinzen von Mecklenburg verheirathet gewesen war, schlug ihm die Pringeffin Cophie Luise von Medlenburg-Schwerin vor und bestimmte ihn zu einer Reise nach Schwerin, auf welcher die Verbindung, ba ihm die Prinzeffin bei eigener Unschauung gefiel, zu Stande fam. Aber noch vor ihrer Vollziehung erfuhr er, daß der Grund, der ihn überhaupt zur Eingehung einer britten Che bestimmt hatte, nicht bestehe. Dann trat ber lu= therische Fanatismus der Königin hervor, der denn freilich sehr gegen die elegante Philosophie Sophien Charlottens abstach. Sie war von Geistlichen umgeben. Eine Zeitlang war Franke von Salle an ihrem Sofe. Sie hatte ihre frühere Gesellschaftsbame, Fraulein von Gravenit, eine ichon betagte Frommlerin, mitgebracht und wider den Willen des Königs im Schlosse einlo= airt. Ihr Beichtvater, der Prediger an der Nicolai= firche Poeft, übte vielen Ginfluß. Gines Tages außerte sie gegen den Rönig, daß es sie fehr schmerze, den Rönig reformirt und daher nicht auf dem Wege des Beiles zu wissen. Er erwiederte: ob lie ihn benn für verdammt halte? werde sie nach seinem Zode nicht fagen: der felige Rönig? Wäre fie höfisch gewesen, so hätte fie geant= wortet: sie hoffe nicht in den Fall zu kommen, den Ro-

Sachsen=Beis.

<sup>1)</sup> Tochter Christian heinrich's Markgrafen von Brandenburg= Culmbach und der Gräfin Sophie Christina von Wolfstein. Sie war am 4. Marg 1691 geboren, heirathete am 8. Juli 1711 ben Grafen Karl Ludwig von Hohenlohe und + im April 1712. 2) Maria Amalie, vermählt mit Morip Wilhelm, Herzog zu

nig zu überleben. Go aber gerieth fie in Berlegenheit, zögerte, befann sich und kam endlich mit ber Albernheit heraus: "ich werde sagen: der liebe verstorbene König." Won ba an jog fich der König entschieden von ihr zurud. Die Gravenit mußte (1710) Berlin verlaffen; Franke nach Salle gurudfehren; Poeft erhielt ftrenge Beifungen, Die Königin nicht mit theologischer Polemit einzunehmen. Ihr Sof vereinsamte und darüber murde Die, in ihrer Jugend an ein freies, ungezwungenes Leben gewöhnte Fürstin trübfinnig, endlich geistesfrant. Dem König, ber übrigens am Afthma litt, war ber Buftanb der Königin möglichst verheimlicht worden. Gines Tages, als er auf einem Armstuhle schlief, riß sie sich von ihren Damen los, fturgte, im Nachtgewande, mit fliegenden Haaren, über eine Balerie auf bas Zimmer bes Ronigs los, zerschlug mit den Sanden eine Glasthure, besprütte fich dabei mit Blut und ftand fo, verstört, weiß und blutig, vor dem nichts ahnenden, plöplich erwachenden König, ben sie mit Vorwürfen überschüttete und der im ersten Augenblicke die weiße Frau zu feben glaubte. Die Bedienten eilten, auf bas entstehende Geräusch, aus bem Nebenzimmer herbei und brachten die Königin in ihre Bemächer zurud, von wo fie nach einigen Tagen zu ihrer Mutter, der verwitweten Berzogin 1), nach Grabow gebracht murde, wo sie erst am 29. Juli 1736 gestorben ift. Der König verfiel sofort in ein Fieber, mußte fich Bette legen und ftand nicht wieder auf. "In der Welt ist's boch nur eine Komödie, die ist bald zu Ende; wer nichts befferes bat, als biefe, ber ift übel baran",

<sup>1)</sup> Christine Wilhelmine, eine geborne hessische Prinzessin und mit herzog Friedrich zu Grabow vermählt, deffen und ihr Sohn Schwerin erbte.

sagte er zu den Hospredigern und starb, nach sechswöchentlicher Krankheit, am 25. Februar 1713, nachdem er seinen Sohn, seine Schwiegertochter und seinen Enkel Friedrich gesegnet, seinen Ministern für ihre Treue gedankt und auch seiner unglücklichen Gemahlin noch mit Theilnahme gedacht hatte.

Die Gräfin Wartenberg spielte noch lange in der bunten Komödie ihrer Welt. Der Congreß zu Utrecht lockte sie dorthin und zunächst gab wol ihr alter Anbeter, der frühere Lord Raby, jetige Garl von Straf= ford, dazu Anlag. Derfelbe mar 1711 von Berlin abgerufen und in den Haag geschickt worden, wo er das Hauptorgan der Tories bei ihrem Abtreten von der großen Allianz und ihrer Aussöhnung mit ben Bourbons war und darauf die zweifelhafte Chre genoß, als zweiter Bevollmächtigter bei bem Friedenscongreß zu Utrecht, feinen Namen unter beffen Urkunden zu feten 1). Es scheint aber nicht, daß er sich in Utrecht sonderlich um seine alte Flamme bekummert habe, und dies wird um fo erklärlicher, wenn man annimmt, daß er ihr meniger um ihrer Schönheit willen, als um die Staats= geheimnisse durch sie zu erfahren und durch sie politischen Einftuß zu üben, die Cour gemacht habe. In diefer Beziehung konnte fie ihm nicht mehr dienen, und er verließ Berlin so bald nach ihrer Entfernung, schwerlich um ihr nachzueilen, sondern weil er mit ihr seine beste Quelle verloren hatte. — In Utrecht attachirte sie sich

<sup>1)</sup> Er war viele Jahre englischer Gesandter in Berlin, ward 1708 Generallieutenant, 1712 erster Lord der Admiralität und bei dem Tode der Königin Anna Mitglied der Regentschaft. Georg I. entließ ihn sosort und das Parlament versetze ihn in Anklagestand. Doch blieb sein Proces liegen. Er + 26. November 1739 am Stein. Ursprünglich hieß er Thomas Wentworth.

nicht an bie englische, fonbern an bie frangofische Befandtichaft, namentlich an ben ritterlichen Diplomaten. ben Marichall D'Surelles. Richt ibm, aber einem Uttache ber Befandtichaft, bem fie ein fchriftliches Cheverfprechen abgewonnen batte, folgte fie nach Paris. Gie erhielt zu Berfailles eine Audieng bei Ludwig XIV., bem fie bie Bildniffe breier Ronige mit ben Worten zeigte: ba fie brei Ronige zu ihren Fugen gefeben, fomme fie nunmehr, fich ju ben Rugen Gr. Majeftat gu merfen '). Er fab fie an und fcmieg. Der Chevalier, ben fie in ihre Debe gezogen, bemachtigte fich ihres Schmuckes und gab ihn nur gegen Ruckagbe bes Beiratheversprechens beraus. Gin beutscher Cavalier, ein junger von Dintwis, ber fich gleichfalls mit ibr persprochen, ging gang mit bem Schmude burch, fam aber blos bis Meaur, foll fich u. A. bamit enticulbigt haben, bag fie ihn zweimal angestedt, mabrent fie einem Polen, Dem Diefes Disgeschick mit ihr nur einmal begegnet, 50,000 Fres, bafur perfprochen, und fam, burch Bermittlung eines beutschen Pringen, mit Rudagbe ber Jumelen bavon. Gie menbete fich fpater in ben Saag, mo fie am 19. Marg 1734 an ben Docken ftarb.

Bon ben brei Göhnen "), welche Wartenberg hinterließ, ftarb ber zweite, Friedrich Karl (geb. 29. Juli 1704) am 20. September 1757 und hinterließ von Anna Regina Wagner von Treuenfels, mit ber er sich 1740 vermählt hatte, nur eine Tochter, Marie Sophie

<sup>1)</sup> August II. war nicht barunter. Sie hatte fich viele Dube um ibn gegeben; aber er war gegen biefe Delila ftort geblieben. — Sonft ruhmte fie fich, man fonne eher bie Muscheln bei Schevelingen, als ibre amours zabten.

<sup>2)</sup> Jung ftarben: Friedrich (geb. 9. Januar 1697, † 14. October 1707), Elifabeth (geb. 21. Marz 1678, † 17. April 1709), Sophia Dorothea (geb. 10. Februar 1707, † 1707).

Eleonore (geb. 9. December 1750). Der britte, Bilhelm Anton (geb. 31. August 1705), starb zu Frank= furt a. M.' am 6. September 1778 unvermählt. älteste, Casimir (geb. 6. Mai 1699), ward preußischer Beneralmajor und Gefandter bei bem ichmabischen Rreise, Domherr zu Salberstadt und Ritter bes schwarzen Abler= Er vermählte sich mit Sophie Wilhelmine Eleonore, Tochter Graf Ludwig's zu Solme-Rödelheim, am 11. Februar 1724 1) und hinterließ bei feinem, am 2. Detober 1772 erfolgten Tobe, brei Gohne, von benen ber zweite, Ludwig Ernft, in frangofische, ber britte, Karl Franz Leopold, in faiserliche Rriegsdienste ging, beide aber erblos starben. Der Aelteste, Friedrich Karl auf Curl und Oftermannshofen, geb. 7. April 1725, ward furpfälzischer Generalmajor und vermählte fich am 28. December 1751 mit Karoline Polyrena, Tochter Graf Friedrich Magnus von Leiningen-Dachsburg. Sie gebar ihm zwei Töchter und einen Gohn, Ludwig (geb. 14. October 1752, + 1806), welcher baierischer General wurde, aber, da er felbst feine Rinder besaß, die Rinder feiner mit einem Grafen Erbach vermählten Schwefter adoptirte, sodaß mit dem Aussterben der Wartenberge (1806) ihre Befigungen an die Grafen von Erbach fielen. Im Reichsbeputationshauptschluß waren die Wartenberge für den Berluft ihrer überrheinischen Besitzungen durch Roth entschädigt worden, welches die Grafen von Erbach= Erbach und Wartenberg 1845 für 1,816,000 Gulden verkauften.

<sup>1)</sup> Sie mar 4. Juli 1698 geboren und + 1. Detober 1766.

## III. Württembergische Prinzen.

Das Haus Württemberg hatte sich im 17. Jahrhunderte in viele Zweige getheilt, welche fruchtbar an männlichen Sprossen waren. Der gemeinsame Stammvater all dieser Zweige war Herzog Friedrich († 1608). Drei Söhne desselben stifteten zunächst drei Linien: Iohann Friedrich († 1628) die Stuttgardische Hauptlinie, Ludwig Friedrich († 1631) die Mömpelgardische, Julius Friedrich († 1635) die Julianische.

Zuerst von der Stuttgardischen Hauptlinie zu reden, so theilte sie sich durch die beiden Söhne Johann Friedrich's wieder in zwei Linien: Eberhard III. († 1674) stiftete die Stuttgardische, Friedrich († 1682) die Neustadtische. Die Neustadtische Linie erlosch im Mannsstamme mit Friedrich's jüngstem Sohne Karl Rudolph, am 17. November 1742. Eberhard III. zu Stuttgart aber hatte von zwei Söhnen Nachkommen. Von seinem Sohne Wilhelm Ludwig († 1677) vererbte die Regierung auf Eberhard Ludwig († 1733), dessen Sohn und Enkel aber schon vor ihm gestorben waren, weshalb das Land an den Vetter Eberhard Ludwig's, Karl Alexander, Sohn Friedrich Karl's († 1698), Enkel Eberhard's III. kam.

Die Mömpelgardische Linie erlosch in rechtmäßigen Erben schon am 25. März 1723. — Der Stifter der

Julianischen Linie hinterließ zwei Göhne, beren jungfter, Friedrich Ferdinand, zu Weiltingen Sof hielt und 1705, ohne Mannsstamm zu hinterlassen, starb. Der Aeltere, Sylvius Nimrod (+ 1664), hatte 1647 Elisabeth Ma= ria 1), Tochter bes Herzogs Rarl Friedrich von Mün= sterberg und Dels und mit ihr bas Fürstenthum Dels erheirathet. Hier regierte zuerst sein ältester Sohn Sylvius Friedrich bis 1697, wo ihm fein Bruder Christian Ulrich zu Bernstadt folgte, welcher 1704 starb. Der britte Bruder, Julius Sigismund († 1684), residirte zu Juliusburg. Sein Sohn Karl, zu Bernstadt, + 1745 erblos. Christian Ulrich pflanzte ben Stamm fort. Ihm folgte sein älterer Sohn Karl Friedrich (+ 1744), diesem bessen Neffe (Sohn eines jungeren Christian Ulrich 2), welcher 1723 zu Rom katholisch wurde und 7. Februar 1734 zu Stuttgart starb), Karl Christian Erdmann, welcher 1745 auch in Bernstadt succedirte und 1792 starb. Dieser hinterließ, von Marie Sophie Wilhel= mine Gräfin, von Solms = Laubach, nur eine Tochter: Friederike Sophie Charlotte Auguste, welche sich 1768 mit dem Prinzen Friedrich von Braunschweig-Lüneburg vermählte und bas Fürstenthum Dels an bas Saus Braunschweig gebracht hat. Soviel zur Drientirung in dem Rreise, aus welchem wir einige Gestalten vorführen wollen. Es find viele ftarke Naturen barunter, mit ftarfen Rräften, ftarfem Willen, meift aber ftarferen Leiden= schaften. Ruhmvoll haben sie auf den Schlachtfelbern

1) Sie + 1686.

<sup>2)</sup> Seine Gemahlin war Charlotte Philippine, Tochter Graf Erdmann's von Redern und Charlotten von Schulz. Sie war am 18. Februar 1691 geboren, ward am 13. Juli 1711 vermählt, und † als Witwe am 17. Juni 1758 zu Dels. Ihr Gemahl residirte zu Wilhelminenort.

gefochten seltener in der Regentenlausbahn mit Segen gewirkt; Vielen war vornehmlich die geschlechtliche Sinn= lichkeit, die Prunkliebe und die zügellose Willkür ge= fährlich. Doch sinden sich auch unter ihnen besonnene, gewissenhafte und wohlwollende Regenten.

Bergog Cberhard Ludwig von Bürttemberg= Stuttgart, geb. 8. September 1676, mar ber Sohn bes Herzogs Wilhelm Ludwig († 23. Juni 1677) und ber Magdalene Sibylle von Seffen - Darmstadt (+ 11. Auguft 1712). Anfangs regierte fein Dheim Friedrich Rarl 1) für ihn. Von feinen Schwestern überlebte ihn nur Magdalene Wilhelmine, eine Posthuma, welche 1697 mit bem Markgrafen Rarl Wilhelm von Baben-Durlach vermählt ward 2). Seine Erziehung leitete fein Sofmeister Johann Friedrich von Staffhorst, mit bem er 1688 nach Regensburg und 1689 und 1690 nach Augsburg reifte. 1690 erhielt er venia aetatis und ließ sich 1693 huldi= gen, mußte aber, weil die Frangofen in bas Land fielen, nach Basel flüchten. 1696 focht er unter Ludwig von Baden am Rhein. 1697 wurde er Befehlshaber der Truppen der fünf Rreise; bann faiserlicher General-Feldwachmeister. Am 16. Mai 1697 vermählte er sich mit Johanne Elisabeth von Baben - Durlach 3), bie ihm am 14. December 1698 ben Pringen Friedrich Ludwig

<sup>1)</sup> Derfelbe war am 12. September 1652 geboren, vermählte sich am 28. October 1682 mit Eleonore Juliane, Tochter des Marksgrafen Albrecht von Anspach (geb. 13. October 1663, † 4. März 1724) und † am 20. December 1698.

<sup>2)</sup> Sie war am 7. November 1677 geboren, vermählte sich am 27. Juni 1697, ward am 12. Mai 1738 Witwe und + 30. Octos ber 1742.

<sup>3)</sup> Einer Tochter Markgraf Friedrich's VII., geb. 2. October 1680, † 2. Juli 1757.

gebar, ben er aber, wie beffen Sohn, überlebte 1). 1700 machte er eine Reise burch Holland, England und Frank-Nach dem Ausbruche bes fpanischen Erbfolgefrieges zum f. f. General = Feldmarschallieutenant er= nannt, fampfte er vor Landau. 1703 ward er Reichs. general ber Cavalerie und schlug die Baiern bei Dictfurt. 1704 fampfte er als faiserlicher Reitergeneral bei Bochstädt und nahm auch 1705 an der Eroberung Baierns Theil. In bemfelben Jahre nahm er bas Land bes Bergogs Friedrich Ferdinand zu Weiltingen in Befit. 1706 focht er am Rhein. 1707 mard er Generalfeldmarschall bes Raisers und bes schwäbischen Kreises, 1711 Dberbefehlshaber ber Reichsarmee, 1713 Reichsgeneralfeldmarschall. Seit 1723 erwarb er, wiewol unter langen Streitigkeiten, beren wir weiterhin gedenken werben, auch die Besitzungen der Mömpelgardischen Linie, soweit fie auf Reichsboden lagen. Die Linie zu Dels ward wegen Mömpelgards und Weiltingens mit Gelbe abgefunden. Er + am 31. October 1733.

Doch das alles ist es nicht, was seine Geschichte merkwürdig macht, sowenig wie sein Streit mit dem Bischof von Kostnitz über die Kreismatrikel (1720), oder mit Baden über Kehl; sowenig wie seine geheime Allianz mit Wolfenbüttel (1727), ungeachtet berselben 1729 selbst der König von Schweden als Herzog von Pommern beistrat. Uns interessirt der Herzog, sofern sich auch in ihm

<sup>1)</sup> Der Erbprinz vermählte sich am 8. December 1716 mit einer Tochter des Markgrasen Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, Henriette Marie (geb. 2. März 1702), starb aber schon am 23. November 1731. Sie hatte ihm 1718 einen Sohn, der schon 1719 wieder starb, und 1722 die Prinzessin Luise Friederike geboren, welche 1746 den Herzog Friedrich von Mecklenburg-Schwerin heirathete. Als Witwe lebte sie zu Köpenick, was ihr Friedrich II. auf Lebenszeit überlassen hatte.

das Zeitübel bloßlegt, deffen Wurzeln durch alles Wolf gehen, das aber auf den Sohen am sichtbarften und mit den schlimmsten Folgen hervortrat. Denn auch hierin ift das bofe Beispiel wirksamer gewesen, als das spätere gute. Die Wurzel aber ift in dem allgemeinen Abfall von der Einfachheit und Sittenstrenge ber früheren Beit, von der derben Gefundheit und Ehrbarkeit ber Bäter, in dem Uebergange zu dem frangofischen Geschmad, bem frivolen Stepticismus und ber raffinirten und doch meist so furzsichtigen Gelbstsucht neuerer Uti= litätsprincipien zu suchen gemesen.

Herzog Eberhard Ludwig war ein prachtliebender und üppiger Fürst. Prächtige Hoffeste, großartige Bauten - von ihm rührt auch Ludwigsburg ber -, die Jagb, für die er einen eignen Orben ftiftete, vor allem aber eine ber habgierigften und anmagenoften Maitreffen, die felbst jene Beiten gekannt haben, zerrütteten die Finanzen bes Landes. Die Geschichte ber Gravenite ift oft behandelt worden; wir wollen sie nur summarisch

aufführen.

Die Familie stammte aus Mecklenburg, wo ber Vater ber feche Geschwifter, welche für Bürttemberg fo ver= hängnifvoll wurden, Friedrich von Gravenit, Dber= marschall und mit Dorothea Margaretha von Wendessen verheirathet war 1). Der älteste Sohn, Friedrich Wilhelm, geb. 5. Mai 1679, war bei Herzog Eberhard Ludwig Capitain worden und bei demfelben fehr in Gnaden gefommen. Er ließ die hubschefte feiner Schweftern, Friederike Wilhelmine (geb. 4. Februar 1686), ein gutgewachsenes Mädchen, mit voller Bruft, lebhaften Mugen, in benen fich Geift und Dtunterfeit malten,

<sup>1)</sup> Diefe + 1718 ju Stuttgart ale Bitme.

nachkommen, und fie gefiel bem Berzog. Gie foll fich anfangs gesträubt haben, mard aber endlich besiegt, und als ber erfte Schritt bestanden mar, fand sie sich überaus schnell- in ihre Rolle. Sie beherrschte ben Berzog über 20 Jahre unumschränkt, selbst bann noch, als man annehmen mußte, daß er ihr Joch nur noch unwillig trage, und benutte ihre Herrschaft zur Begunstigung maglofer Verfcwendungen, zur Ansammlung eines überaus großen Vermögens, zur Verforgung ihrer Familie in Württemberg, zur Beförderung gahlreicher Abenteurer, wie sie damals so uppig in den Misbrauchen der Staa= ten wucherten, zur Verfolgung redlicher Patrioten, Die dem Fürsten die Augen über das Elend des Landes zu öffnen suchten, und — mas ihr am schlimmsten ausge= fchlagen ift - jur Bedrückung und Anfeindung ber herzoglichen Gemahlin. Sie wurde zunächst (1708) zu einer Gräfin von Aurach erhoben und als der Berzog fie felbst vor den Landständen neben ihm figen ließ, als er seiner Gemahlin zumuthete, sie solle in ihre Beimat nach Durlach zurückkehren, mar die Beforgniß sehr er= flärlich, daß er damit umgehe, fich scheiden zu laffen und mit der Gravenit zu verheirathen. Die Berzogin aber hielt standhaft an ihrem Rechte und wandte sich nicht erfolglos nach Wien um Schutz. Vor einer drohenden faiserlichen Execution wich bie Gräfin nach Genf, wohin ihr freilich ber Herzog folgte. Doch erkannten Beibe, daß man jenen Argwohn beseitigen muffe, und so beschloß man, ber Grafin einen Scheingemahl und bamit der Welt wenigstens ben Beweiß zu geben, daß sie, wol auf die Rechte, aber nicht auf den Namen der Berzogin aspirire. Man fant (1709) einen alten öfterreichischen Grafen Johann Franz Ferdinand von Wrbna und Freubenthal, katholischer Religion, ber fich bereit zeigte, ber

Maitreffe des Herzogs feinen Namen überzuwerfen, und recht froh mar, die Ginkunfte des ihm übertragenen Landhofmeisteramtes, 10,000 Gulben, in Wien verzehren zu dürfen, wo er 1720 ftarb. 1712 schenkte ihr ber Berzog Schloß und Amt Stetten, den zeitherigen Witwensit feiner eben verstorbenen Mutter! Ihr zu Liebe legte er Ludwigsburg an. Um ihretwillen verjagte er den Oberhofmarschall von Forstner 1). Um ihretwillen mieden die Prinzen des Hauses den Hof. Für ihre Geschwister hatte sie eifrig gesorgt. Ihr ältester Bruder, Friedrich Wilhelm (geb. 5. Mai 1679), der allerdings schon an sich die Gunft bes Herzogs befaß und ber erfte Urheber ihres sogenannten Glückes gewesen mar, wurde Dberhofmeister und Gouverneur von Mömpelgard. Gin zweiter, Rarl Ludwig Freiherr von Gravenit (geb. 4. Februar 1688), Generalmajor und starb noch vor bem Sturze (2. November 1733) 2). Der Jüngste, Freiherr Johann Friedrich, ward Oberstallmeister. Ihre Schwefter Eleonore heirathete Nathanael Baron von Sitt= mann, ehemals Saushofmeister bei - der Wartenberg; die Jüngere, Henriette, ein von Boldewin. Der Sohn ihres ältesten Bruders, Graf Friedrich Wilhelm (geb. 13. November 1700), ward Dberhofmarschall; sein Bruber Victor Sigismund (geb. 10. October 1701) Gehei= mer Rath und Comitialgefandter.

1) Darüber vielleicht kunftig einmal.

<sup>2)</sup> Er hinterließ von einer gebornen von Schaffalisky einen Sohn, Eberhard Wilhelm Ludwig, welcher in preußische Kriegsdienste ging und eine Tochter, Charlotte Wilhelmine (geb. 19. Mai 1720), welche mit ihrer Tante nach Berlin zog und durch ihre reiche Mitzgift (1735) die Hand des bei Friedrich sehr in Gunst stehenden Generalmajors Georg Konrad Freiherrn von der Golz († 1747) gewann.

Doch geriethen bie Geschwister unter einander in Zwiespalt und es trug fich bas Geltene zu, daß berfelbe Bruber, ber bie Gravenit zuerft gehoben, fie fturzte und fturgen fonnte. Der Graf munschte und förberte eine Annäherung an den preußischen Sof, mas ihm auch in folgenden Zeiten von Nugen gewesen ift. Er betrieb baher 1731 eine Reise des Bergogs nach Berlin. Gräfin war dagegen, vielleicht beforgend, es möchten bem Berzoge in Berlin Vorstellungen in Betreff seines Werhältniffes zu ihr gemacht werben. Der Graf brang jedoch burch und nach ber Rückfehr ward die Gräfin verhaftet, nach Aurach gebracht und — wegen Zauberei prozessirt (1732). Sie wußte sich aber einigen Schut von Wien zu verschaffen, und in der That vermittelte ber Graf Rufftein 1) einen anständigen Bergleich, monach der Berzog sich mit feiner Gemahlin aussöhnte, die Gräfin aber das Land verließ. Sie wendete fich jeboch zunächst nur nach Mannheim und mochte noch immer auf die Rucktehr ihres Sklaven hoffen, ber ihr ja einst, bei ähnlichem Sturme, auch nach Genf gefolgt Indeß der Herzog, bessen zu jener Zeit aufgetauchte Soffnung, noch einen rechtmäßigen Erben zu erzielen, sich als trügerisch erwies, starb am 31. October 1733. Als sein Nachfolger in Mannheim eine Busam= menkunft mit bem Rurfürsten von der Pfalz gehabt hatte (1734), ward ber Grävenis auch ber dortige Boden unficher und fie siedelte nach Berlin über, wo es ihr gelang, ihre Nichte an einen Günftling des Kron= prinzen zu verheirathen, und mo fie, im Benuffe eines

<sup>1)</sup> Hans Ferdinand, geb. 26. Mai 1686, f. k. wirkl. Geheim= rath, war Gesandter bei den vordern Reichstreisen, ward hernach Hofvicekanzler und zulest Statthalter in Niederösterreich, † 12. April 1755.

großen Vermögens, am 21. October 1744 gestorben ist. Ihr Bruder folgte ihr. Mit dem Tode Eberhard Ludswig's verblich der Stern der Grävenitze in Württemberg für die nächste Zeit. Friedrich Wilhelm hatte sich aber bereits ein Usyl in Preußen gesichert, in dessen Dienste er als Generallieutenant trat '). Sein Sohn gleiches Namens, der Oberhofmarschall, kam in Haft, erhielt aber 1734 durch kaiserliche Vermittelung seine Freisheit wieder.

Bürttemberg jubelte, als ber neue Landesfürst, Rarl Alexander, ältester Sohn jenes Friedrich Rarl, der in der Minderjährigkeit seines Neffen Eberhard Ludwig bie Lande mit Treue und Segen abminiftrirt hatte, und ber Prinzeffin Eleonore Juliane von Brandenburg = Anspach (geb. 12. Dctober 1663, vermählt 28. Dctober 1682, + 4. Marg 1724), die Gravenite fturgte. Es abnte nicht, daß nun eine schlimmere Berrschaft folgen follte, und daß das Joch eines Juden sich noch schmählicher und brudender erweisen murbe, als bas einer Maitreffe. Allerdings that dem neuen Landesfürsten, welchem fonst ein glänzender Ruhm vorherging, in den Augen bes orthodox lutherischen Landes Eintrag, daß er zur fatho= lischen Kirche übergetreten war, und hierin ift wol der erste Grund der Verstimmungen und Berwürfnisse zu fuchen, welche seine Regierung trübten.

<sup>1)</sup> Er † 1755, nachdem er fünf Frauen nacheinander geheirathet. Bon seinen Söhnen hatten zwei in Württemberg hohe Chargen erslangt, die sie 1733 verloren. Doch sinden wir später einen Enkel (Wilhelm Karl, geb. 20. April 1741, Sohn Friedrich Wilhelm's d. I.) wieder in württembergischen Hofs und Kriegsdiensten; andre in hessischen, hollandischen, preußischen. Der jüngste Sohn des ersten Grasen, Friedrich, geb. 19. September 1740, war erst in medlens burgischen Diensten und ward dann Reichshofrath. Zest blüht der gräsliche Zweig nur noch in Württemberg.

Er war am 24. Januar 1684 geboren. In frühem Alter zu Betreibung seiner Studien nach Tübingen geschickt, hatte er sie schon im 14. Jahre mit ben Waffen vertauscht und focht bereits 1697 als f. f. Dberfter mit bem entschiedensten persönlichen Muthe vor der Ebern= burg. Er hatte bann Reisen nach Frankreich (1698) und England (1700) gemacht, bazwischen immer ben Rrieg suchend, wo er nur irgend feine Banner aufrollte: in Ungarn, in Danemark 1). 1702 ftand er als General= Feldwachmeister vor Landau und 1703 am Rhein. 1704 wurde er bei bem Sturme bes Schellenberges im Schenfel verwundet; bei Söchstädt mar er nicht, weil er bem Buge Ludwig's von Baben gefolgt mar. Später ftanb er unter Thungen 2) vor Ulm und bann wieder vor Landau. 1705 folgte er ben Fahnen Eugen's nach Stalien und ward bei Caffano schwer verwundet, sodaß er in Brescia feine Beilung abwarten mußte. Bum Lohne ward er zum General = Feldmarschallieutenant ernannt. 1706 nahm er an bem glorreichen Siege von Zurin, 1707 an bem fruchtlosen Ginfalle in die Provence Theil. 1708 jum General-Feldzeugmeister ernannt, eilte er zum Rampf in den Niederlanden, fam zwar zur Schlacht von Dudenarde zu spät, focht aber vor Ryffel. 1709 über= nahm er bas Gouvernement von Landau, welches er 1713, nach tapferer Vertheidigung, übergeben mußte. Doch seine Rriegsthaten endigten nicht mit dem spani= ichen Erbfolgefriege. Der Türkenkrieg brachte ihm neue

1) Dahin kam er zu spät. Der Friede war schon geschlossen.
2) Hans Karl von Thüngen, geb. 1648, erst in lothringischen Diensten, dann bei einem frankischen Kreisregimente, 1688 k. k. Feldsmarschallieutenant, 1690 kurmainzischer Feldzeugmeister, 1696 bes Kaisers und Reichs Feldmarschall, 1708 Reichsgraf, † 8. October 1709.

Lorbeeren. Bei Peterwardein that er (1716) den ersten Angriss; Semeswar eroberte er in Semeinschaft mit Palfy') und ward dasei am Kopse verwundet. Zett ward er zum Generasselbunarschass und Gouverneur des Banats ernannt, nahm 1717 an den Siegen vor Belgrad Theil und wurde 1718 Gouverneur diese Plates, sowie 1719 Generascommandant in Serbien. 1720 wurde er zum wirklichen Geseinen Nath ernannt und 1721 mit dem goldnen Wisse geschmüstt. Vermählt hatte er sich erst ann. Mai 1727 mit Maria Anguske, einer Lochter des Fürsten Unsbelm Franz von Thurn und Taxis', welche ihm drei Söhne und eine Tochter gebar.

Er war ichlank von Gestalt, von Antlits ichon, in spätern Sahren beleibt, sein Acusierers ftreng soldatisch. Reusch, fromm, offenbergig, uneigennüßig, treu in der Freundschaft, haßte er alles Gemeine, Riedrige, sede Berstellung, sehte aber auch arglos dieselben Gesinnungen bei Iedem voraus, dem er sein Vertrauen geschaft. Grenzenlos heftig, konnte er in den Augenbliden der Sige gegen ihn Abekommende hart, ja ungerecht sein, war aber, wenn die Ruhe zurückgesehrt war, ebenso bereit, das Unrecht gut zu machen. Beschöbene Vorstellung nahm er gern an; schroffer Widerspruch brachte ihn außer sich.

Er war am 28. October 1712 gu Benedig gur fatholischen Kirche übergetreten und hat fich noch in seinem Testamente vom 7. Marg 1737 mit ber Sprache

<sup>1)</sup> Johann Graf von Palfy, geb. 20. August 1659, 1741 Pas latin, † 24. Marg 1751. Raberes über ihn vielleicht funftig einmal.

<sup>2)</sup> Jore Mutter war eine Lobfowig. Sie war am 11. August 1706 geboren, ist 1735 mit dem Maltefrer, 1741 mit dem sidwarzen Oblere, 1745 mit dem Auftpariene und dem fallmödigigen rothen Ablerorden geschmidt worden, und † 1. Februar 1756 zu Göppingen.

innigster Ueberzeugung für die Vorzüge des Katholicis=
mus erklärt. Gleichwol und ungeachtet weiter Karl Allerander der Prinz ist, um den sich Schiller's Geister=
seher bewegt, ist es doch das Wahrscheinlichste, daß zu=
nächst die Absicht, seine Lausbahn in kaiserlichen Diensten
noch besser sichern zu wollen, den Schritt bestimmt hat,
den aus gleichen Gründen in jener Zeit u. A. auch zwei
Prinzen von Darmstadt thaten. Bis zum Jahre 1731
hatte er gar keine nahe Aussicht zur Thronfolge, und
selbst von da an dis zum wirklichen Eintritt des Erb=
falles war sie immer noch ungewiß.

Er hatte ichon von Belgrad aus einen Revers aus: gestellt, bag er ben Protestantismus ftets als Landes= religion anerkennen und aufrechterhalten werbe. Dennoch war die Landschaft, was er ihr nie vergaß, damit um= gegangen, die Erbfolge einem Bruder Rarl Alexander's zuzuwenden. Um 16. December 1733 hielt er, unter dem Jubel des Bolks, seinen Ginzug und am 27. 3a= nuar 1734 fand die Huldigung statt, wobei er die Re-Die Gravenit wurde in ligionsreversalien bestätigte. contumaciam zum Tode verurtheilt, ihre Bruder und Neffen entlassen. Doch verglich man sich mit ber Gräfin, welche in Wien und Berlin Beschützer gefunden, unter Vermittelung des Juden Guß-Oppenheimer, über eine Abfindungesumme. Der Jude, der von der Gräfin ein Proreneticum von 6000 Gulden betommen, foll fie bei ber Verhandlung felbst um 60,000 Gulben betrogen haben.

Karl Alexander war gegen die Landschaft verstimmt und diese groute seinem Katholicismus. Doch hätten sich beide vertragen mögen, wenn die Landschaft keine schroffe Opposition unternommen und wenn sie der natürlichen Neigung des Herzogs zum Soldatenwesen

etwas nachgegeben hätte. Freilich hatte bas bem Lanbe einen vielleicht unnöthigen Aufwand verursacht; aber ber Streit kostete und schabete ihm noch viel mehr, und in politischen Dingen muß man sich vor allem fragen, wie man fteht und mas man burchführen fann. Der Bergog forderte von der Landschaft die Unterhaltung einer Armee von 12,000 Mann, ging aber in Betreff des ökonomi= ichen Punktes mit den größten personlichen Ginschränfungen voran und machte zweckmäßige Borichlage gur leichtesten und gleichmäßigen Bertheilung ber Steuerlaft. Die Landschaft schlug den Antrag in der rundesten und verletendsten Weise ab. Damit war der Bruch ent= schieden und der Herzog fette nun seinen lebendigen Willen dem Pergamente der Verfaffung entgegen. zürnt zudem, daß die geheimsten Verhandlungen, der Indiscretion und in der Entstellung, auf die sich auch die damaligen Oppositionsmänner verstanden, ins Publicum famen, erklarte er wiederholt: er werde wider seinen Willen gezwungen, sich der Ausländer zu bedie-nen, da die Landeskinder stets ihre Particularinteressen bem Wohle des Waterlandes vorzögen. Ein Wahn, welchen abenteuernde Glücksjäger in jener Zeit in meh= reren beutschen Ländern genährt zu haben scheinen und der fich auf die Festigkeit gründete, mit welcher die vermachsenen Interessen ber Landeskinder zusammenhielten und der Ausdruck von alten Richtungen und Buftanden bes Landes blieben, für welche Eingewanderte fein Berftandniß, von benen sie vielleicht nicht einmal geschicht= liche Renntniß hatten.

Der Herzog stütte sich nun zunächst auf zwei Manner: den General von Remchingen und den Juden Süß-Oppenheimer. Remchingen war 1684 zu Pfaffenhausen im Hochstift Augsburg geboren, hatte als Oberst und Generaladjutant bes schwäbischen Kreises unter Karl Alerander gedient, und war nach bem Frieden als General= machtmeister an die Spite des württembergischen Mili= tairmesens getreten. Auch ihm ftanb in Burttemberg der Umstand entgegen, daß er Katholik mar. Er war kein unredlicher, niedrig gesinnter Mensch, aber stolz, eigenmächtig und unbesonnen. Joseph Guß-Oppenheimer 1) war gleichfalls 1684 zu Beidelberg geboren, ber Sohn eines Schacherjuden, und hatte später zu Prag eine Barbierstube gehalten. Von fleinen Geldgeschäften ging er zu bedeutenden Lieferungen für die Rurfürsten von der Pfalz und von Coln und für den Landgrafen von Beffen = Darmstadt über. Der Jude Isaak Landauer empfahl ihn 1732 im Wildbade dem Berzog Rarl Alexander und beffen Gemahlin, worauf er dieselben nach Belgrad begleitete und dort ihre Re= venuen verwaltete. Als der Herzog die Regierung an= getreten, ernannte er ben Guß zunächst zum Dberhofund Rriegsfactor, bann zum Residenten bei ber Stadt Frankfurt und stellte ihn, als der Widerstand ber Land= schaft die Finanzverwaltung schwierig gemacht, als Geheimen Finanzrath an die Spite ber Kammercollegien.

In der That brachte es Süß durch Bestechung, Verführung, Einschüchterung dahin, daß die Stände 1736 noch 1000 Mann mehr bewilligten, als gefordert worden. Um diese Truppen zu erhalten, wurde eine doppelte Jahressteuer ausgeschrieben und von aller Production der Dreißigste erhoben, wogegen man die unsbedeutenden Abgaben für das Erlegen der Wölfe und

<sup>1)</sup> Bgl. Dizinger, Beiträge zur Geschichte Württembergs (Tü=bingen 1834), 1. Heft — (von Heister), der württembergische Fi=nanzdirector Ioseph Süß=Dppenheimer (in den Neuen Iahrbüchern der Geschichte und Politik, Jahrg. 1845, Th. II., S. 116 ff.).

Fangen ber Sperlinge abschaffte, jeboch auch versprach, ben Wildschaden abzustellen, die Truppen in Cafernen zu legen und die Juden im Lande nicht weiter zu vermehren. Diese zogen sich in der That in folder Anzahl in das Land, daß Guß felbst ihre Beschränkung beantragte. Er ward ber wahre Beherrscher bes Landes. Den Berzog fesselte er durch rasches Eingehen in alle Lieblingsplane beffelben, beitres Ertragen jeder Laune, bereiten Rath für jede Verlegenheit, sowie badurch, baß er fich als ben Zielpunkt von Verfolgungen barftellte, gegen bie nur ber Bergog ihn schüten konne. Willige Werkzeuge des Juden waren namentlich der Waisenhaus= pfleger Hallwachs und ber Expeditionsrath Bühler. Dann die Glaubensgenoffen des Sug, beren er fich zunächst zu feinen Geldschwindeleien, bann aber auch, nebst ber von ihm befoldeten Polizei und ben Landhufaren, zu einem bas ganze Land umspinnenden Rundschaftersuftem be-Die Beheimenrathe von Sardenberg und von Forstner, der gelehrte Georgii und der Mathematiker Bielfinger ') wurden entlaffen. Bei der Landschaft hatte Guß den Pralaten Meigenstein und ben Rechts= consulenten Steuffert erkauft, mahrend an der Spite der Opposition der Pralat Sochstetter, der Bürgermeifter Soffmann, die Rechtsconsulenten Sturmer und Brenner fanden.

Alle Stellen wurden mit den Creaturen des Juden besetzt. Er hatte zwei Kanzleien mit zahlreichem Personale. Bei dem geringsten Widerspruche drohte er nicht blos den Subalternen, sondern auch den Räthen mit

<sup>1)</sup> Eigentlich Bielfinger, weil Glieder dieser Familie meift seche Finger an jeder hand hatten. Der weibliche Stamm zeigte wenigstens einen Ansah zum sechsten Finger.

Caffation, Krummschließen, Auspeitschen und Benten. In den Deputationen nahm er seinen Plat neben ben wirklichen Geheimenrathen, und brang einmal fogar in ben permanenten Ausschuß ber Lanbschaft, um barin einen Vortrag zu halten. Dhne sein Wissen und Willen gelangte feine Person, feine Bittschrift gum Fürsten. Einst ließ er fogar in einem bereits vom Berzoge un= terschriebenen Decrete Bogen herausnehmen und andere dafür einheften. Das nöthige Geld suchte er zunächst von den Beamten zu erpressen, die fich bann an den Unterthanen schadlos hielten. Man beschuldigte auch die Rechtlichsten erdichteter Vergeben und zwang sie, sich durch beträchtliche Summen von der fiscalischen Unterfuchung loszufaufen. Man nöthigte bie Beamten, ihre Patente nochmals zu bezahlen und verkaufte die Alemter offen an den Meistbietenden, oder Mindestfordernden. Man verlangte von ben Beamten Nachweise, woher ihr Bermögen stamme. Man errichtete ein Amt, wo Titel, Dispensationen, Privilegien, Befreiungen zu kaufen ma= ren. Man übertrug Die obervormundschaftliche Gewalt an den Tutelarrath in Stuttgart, wohin alle Depositen für Minorenne, beren unbewegliches Bermögen fofort zu verkaufen war, abgeliefert werden mußten, und von wo fie nur gegen enorme Abzüge zurückzuerlangen waren. Auf Testamente, Inventuren u. dgl. wurden ungemessene Steuern gelegt. Das Bancalitätsamt zog alle Capitalien ber Rämmereien, Gemeinden und Stifter ein und ver= zinste sie nur mit 3 pCt. Das Salz wurde Monopol und einer Gefellschaft übergeben. Man legte neue Steuern auf Spielkarten, auf bas Salten von Raffer= häusern, Spielbanken und Spezereiläden, selbst auf das Raminfegen. Am 29. Februar 1736 erschien eine neue Schutz-, Bermogens- und Familiensteuer mit 21 Claffen. Eine Gemeinde, in deren Gemarkung ein wildes Schwein erlegt worden, mußte dafür 1 Gulden 30 Kreuzer an den Staat zahlen. Endlich zog der Jude alle Rechtssachen, bei denen es ihm beliebte, in höchster Instanz vor das von ihm präsidirte Fiscalamt. Alle diese Maßregeln wurden dem Herzoge in dem Lichte vorgestellt, als sei nur das Landeswohl dabei Zweck, und als könnten nur auf solchem Wege Ambition und Moralität unter den Beamten erhalten werden.

Im Uebrigen vergaß ber Jube natürlich auch seinen eigenen Vortheil nicht. Sowol bei den Operationen der von ihm übernommenen Münze, als bei bem auf eigene Rechnung betriebenen Tabacksmonopol gewann er enorme Summen. Außerdem handelte er mit Juwelen, Gold, Silber, Pferden und betrog bei ben lettern ben Staat um ben Gingangszoll. Ginträgliche Lieferungen, größere Pachtungen übernahm er selbst und ließ sich für das, was er seinen Creaturen überließ, abfinden. Er schoß zuweilen den Raffen Gelb vor; bafür murde von allen Gehalten der Judengroschen (3 Kreuzer von 100 Gulden) gurudbehalten. Gelbst die Mastenkleider zu den Redouten lieferte er und veranstaltete auf diesen Lotterien mit theuern Loofen und ganz niedrigen Gewinnen. Seine Sabsucht mar übrigens nicht mit Beig gepaart. Er hielt sich prächtige Rutschen, die schönsten Pferde, zahlreiche Dienerschaft mit kostbaren Livreen; seine Tafel war mit den erlesensten Speisen, den feinsten Beinen Für feine geschlechtliche Sinnlichkeit wurde nicht Geld, noch Lift, Ueberredung, selbst Gewalt nicht gespart. In Wien unterhandelte er um ben Abel und ambirte selbst die Würde eines Landhof= meifters.

Doch fühlte er sich unsicher, da er wohl wußte, daß

die Landschaft ihm unversöhnlich zürne 1), und daß der Berzog, wie die Sachen jett standen, jederzeit seinen Frieden mit bieser um ben Preis der Aufopferung bes Juden machen fonne. Es fam ihm baber barauf an, ben Bruch unheilbar zu machen. Auf ber einen Seite follte durch immer zunehmende Begunstigung ber fatholischen Kirche, neben strengem Berfahren gegen bas protestantische Conventifelwesen und ben Pietismus, zugleich bem Berzog geschmeichelt und bie Landschaft er= bittert, auf der andern der Herzog zu Gewaltschritten gegen die Stände gedrängt werden. Die lutherische Schloßkapelle in Ludwigsburg murbe in eine katholische verwandelt, und fruchtlos boten Die Stände 20-30,000 Gulden zum Bau einer neuen katholischen Rirche, gegen Erhaltung bes lutherischen Charafters jener Rapelle, an. Bu ben Altarrequisiten und Drnamenten mußte ber evangelische Kirchenfond 4000 Bulden liefern! Die Regimenter erhielten katholische Feldpatres. Dem Herzog ward vorgespiegelt, das Volk hasse ihn als Katholiken; nur die Militairmacht halte die Ruhe aufrecht; pflicht= vergeffene Rathe ftanden mit ben Standen im Ginvernehmen, und bereicherten sich, wie diese, auf Rosten des Landes.

In der That ging der Herzog jetzt mit etwas Entscheidendem um. Der Geheime Rath Fichtel erhielt Aufstrag, "den Rath des Bischofs von Würzburg darüber einzuholen, wie der Herzog die ihm leichtsinnig und gottloß abgezwackten Rechte vindiciren und treuvergessene Räthe und Unterthanen strafen könne." Dann mußte

<sup>1)</sup> Sie hatte einen geheimen Beschluß gefaßt, sobald der Herzog die Augen schließe, den Juden sofort festnehmen zu lassen, und das war ihm verrathen worden.

derselbe eine Deduction schreiben, worin der tübinger Vertrag dergestalt umgedeutet murbe, daß bie Stände zu völliger Nullität herabsanken. Der Hauptschlag, hieß es, follte nach ber Rückfehr bes Bergogs von einer Reise geschehen, Die er angeblich nach Danzig vorhatte. Gerabe in diesem Momente erhielt aber die Sache eine gang andere Wendung. Der Freiherr von Röder, Dberft ber Leibescadron, Dberburggraf und Dberftallmeifter, und ber Oberhoffanzler von Scheffer benutten die Anwesenheit des furpfälzischen Rangleidirectors Don Pancorbo, um den Herzog zu überzeugen, daß Guß ihn bei dem letten Juwelenhandel um 50-60,000 Gulden betrogen habe. Söchlich entruftet, erklärte der Berzog: "jest brauche er den Schelm noch zu nöthig; aber bald werde er ihn zu Jedermanns Erstaunen zu fassen wissen." Der freie Butritt ward dem Juden nicht mehr gestattet und der= felbe hart zurückgewiesen, wenn er fich in andere Ungelegenheiten, als die seines Departements, mischen wollte.

Tett ward ihm bange. Er bat am 4. Februar 1737 um seinen Abschied, bot aber vergeblich 30, 40, ja 50,000 Gulden dafür. Als er von einer Flucht sprach, drohte man, ihn für vogelfrei erklären und henken zu lassen. Zwar erhielt er ein Absolutorium, worin es hieß: "daß der Geheime Finanzrath Süß wegen seiner dem Herzoge zu dessen völligem gnädigsten Vergnügen geleisteten Dienste zu einiger Verantwortung nicht gezogen, auch wegen eingenommener freiwilliger Verehrungen und Douceurs pro praeterito et in suturum von allem Anspruche frei sein und dieses bei Hose, als auch bei allen Collegien bekannt gemacht werden solle; "worin ihm auch ausdrücklich erlaubt wurde, auch ferner noch Geschenke anzunehmen, wenn sie nicht über 400 Gulden betrügen; sowie ihm auch über die Münz-, Chatoullen-

Und Confiscationsgelder eine Decharge ertheilt wurde. Man glaubt aber, daß damit der Jude nur habe sicher gemacht werden sollen, wie denn der Herzog bei Unterzeichnung jenes Absolutoriums zu v. Scheffer äußertet er möchte den Schuft lieber auf die Festung thun. Man glaubt, daß der Herzog beabsichtigt habe, unmittelbar nach seiner Abreise den Juden verhaften zu lassen. Diesser selbst hat geäußert: wenn der Herzog zu dem einen Thore hinaussahre, werde er sich durch das andere aus dem Staube machen.

Bereits hatte der Herzog eine Regentschaft ernannt und war vorläufig nach Ludwigsburg gegangen, von wo er seine Reise antreten wollte. Da wurde er am 12. März 1737, Abends um 9 Uhr, plötlich vom Schlage gerührt und starb sofort.

Suß fuhr sogleich nach Stuttgart, um der Herzogin

von Röder 1), und als der Jude aus dem Schlosse in seine Wohnung gekehrt war, fand er dieselbe von zahlereicher Wache besetzt. Er siel auf die Knie und rief: "Ciel, je suis perdu!" Noch in derselben Nacht ließ die Herzogin auch Bühler und Hallwachs verhaften, sowie gleiches Geschick auch den Regierungsrath Met betraf.

Herzogin-Witwe, der Herzog Karl Rudolph von Würtstemberg-Neustadt 2) und der Fürstbischof von Würzburg, Freiherr von Schönborn, zu Vormündern des mindersjährigen Herzogs Karl Eugen 3) bestellt waren. Dem

Um 13. Marz wurde bas Testament eröffnet, worin bie

<sup>1)</sup> In einem Bolksliede heißt es: ,,Da rief der Herr von Reeder: Halt oder ftirb entweder."

<sup>2)</sup> Räheres über ihn weiterhin. 3) Seb. 11. Februar 1728, 1744 für majorenn erklärt, 26. Sep-

Bischof stand aber seine Eigenschaft als fatholischer Fürst entgegen; er ward nicht zugelaffen und blieb auch nach langwierigem Prozesse abgewiesen. Der Berzog Karl Rudolph wollte aber auch die Herzogin nicht an ber Regentschaft Theil nehmen laffen, von ber er vor Notar und Zeugen allein Besitz nahm. 3war weigerte sich General Remchingen, vom Herzoge anders als in Gemeinschaft mit ber Berzogin-Witwe Befehle anzunehmen. Da aber bie Stande, die zu bem Bergog hielten, fchlau genug maren, zu erklaren, bag feine Berminderung der Armee stattfinden solle, fielen die Offiziere von ihrem Chef ab. Indeg wendete fich bie Bergogin an ben Kaiser und in einem Vergleiche vom 5. November 1737 ward ihr der Titel Obervormunderin und die Erziehung ihrer Kinder, bem Herzog Karl Rudolph aber die Adminiftration zugesprochen.

v. Remchingen und v. Scheffer waren schon am 19. März verhaftet worden. Der Erstere entstoh zwar, wurde aber, als ein Opfer des antikatholischen Parteizgeistes, ohne irgend genügenden Beweis des ihm Angeschuldigten, wegen "vielfacher Diensküberschreitung und Insubordination", in contumaciam zu Cassation verzurtheilt. Zu seiner Vertheidigung erschien die Schrift: Innocentia Remchingiana vindicata. — In dem Urtheil gegen v. Scheffer, der doch mehr wider Süß gewirkt hatte, als die ganze ständische Opposition ohne den Tod

tember 1748 mit Elisabeth Friderike Sophie von Baireuth vermählt, versiel später in die Fehler Eberhard Ludwig's, ward in langdauerns den Streit mit seinen Ständen verwickelt, ließ sich 1786 von seiner Gemahlin scheiden, verband sich morganatisch mit der Gräsin von Hohenheim (Francisca von Bernardin), kehrte in den letten Iahren zu besserer Regierung zurück, † 24. Detober 1793. Der jezige König ist sein Großnesse. Wir kommen vielleicht künstig einmal auf ihn zurück.

des Herzogs vermocht haben würde, hieß es: "daß ders selbe zwar nicht durch wirklich vorsätliche Begehung böser Thaten, als vielmehr mit vielseitig höchst unachtsamer Unterlassung dessen, was er vermöge seiner Obsliegenheit hätte thun sollen, sich schuldig gemacht." Er wurde übrigens bald wieder in Freiheit gesetzt, behielt den Seheimrathstitel, hatte aber die Kosten des Prozessesses zu tragen und +1745 zu Tübingen.

Alle Juden, die sich noch in Stuttgart betreffen ließen, wurden eingezogen, vernommen, mit Stockprüzgeln belegt und dann noch von dem Pöbel durch die Straßen gehetzt. Der Secretair des Süß, Funkratz, war entflohen, und sein Kassirer, Salomon Jakob Levi, brach aus dem Gefängnisse, in welchem er bereits 50

Stockprügel befommen hatte.

Sug wurde, bis zum Thore vom Pobel mit Roth und Steinen beworfen, erst auf den Soben-Stauffen, dann (8. April) auf den Soben-Asperg gebracht, und eine allgemeine Aufforderung erlaffen, daß Jeder, der von ihm Uebles wisse, dieses sofort angeben solle. An= fangs trat er fehr feck auf und wollte in feinem ganzen Verhältniffe nichts Strafbares erkennen, wie er benn auch ganz ruhig fagte: "daß es wider die Reichs= und Landesconstitution sei, daß man einen Juden zum Rath mache, habe er nicht gewußt, sondern geglaubt, wozu ihn der Herzog declarire, das durfe er fein. Er habe feine andere Paffion gehabt, als mit Fürsten umzugeben, fei als Jude geboren, habe aber die Religion eines ehr= lichen Mannes." Auf Näheres wollte er fich nicht ein= lassen. Als man ihn aber krummgeschlossen bei Wasser und Brot in eine feuchte Rasematte werfen ließ, ba ergriff ihn die Berzweiflung; er big fich bie Ragel ab, machte einen Versuch, sich zu erhängen, und bot alles

auf, um Gift zu erlangen. Als alles vergeblich war, hielt er offenes Bekenntnig für das beste Mittel, seine Lage zu erleichtern. Er gestand manches ein, was sich als grober Misbrauch des fürstlichen Vertrauens, Verfälschung der Justiz, Betrug und Erpressung unver-kennbar darstellte, bot übrigens sein Vermögen als Ersat an, welches er, freilich viel zu niedrig, auf 400,000 Gul= den anschlug. Doch suchte er manche Beschuldigungen gegen ihn abzuwehren, oder in milderem Lichte darzu= stellen, und als er merkte, daß die Untersuchungs. Com: mission es ganz gern sah, wenn er soviel als möglich auf den vorigen Herzog und die Herzogin = Witme ') malze, so ergriff er bas fehr eifrig. Welchen Charafter die Untersuchung hatte und wie fehr sie von dem Parteihaß der Persönlichkeiten getrieben war, ergibt fich auch daraus, daß man ihn nöthigte, alle Frauenzimmer namhaft zu machen, mit benen er verbotenen Umgang ge= trieben.

Einer seiner Richter, der tübinger Prosessor Dr. Harprecht, erklärte zu den Acten, daß, wenn auch der Jude vielsach den Tod verdient habe, doch nach der peinlichen Halsgerichtsordnung niemals gegen ihn darauf erkannt werden könne. Man sah aber wohl, daß die Zahl der Schuldigen überaus groß sei, und mag gemeint haben, man werde das viel zu weit führende Versahren gegen die Masse leichter unterlassen können, wenn man dem Volkszorne Ein blutiges Opfer gebracht habe. Das sollte der Jude werden, welcher am 13. September 1737 wegen Amtserschleichung, Betrug, Majestätsverbrechen und Hochverrath zum Tode verurtheilt wurde. In der

<sup>1)</sup> Gegen diese, welche übrigens zu seinen Gegnern gehört hatte, wollte man Aussagen haben, weil man ihr die Bormundschaft bestritt.

Bestätigung bes Herzogs Rarl Rudolph beißt es, ohne specielle Anführung der Vergeben: "ihm zur wohlverdienten Strafe und Jedmänniglich zum abscheulichen Exempel." Am 30. Januar 1738 wurde er in einer offnen Ralesche nach Stuttgart, hier, unter neuen Pöbelinsulten, ins Herrenhaus gebracht und ihm hier am folgenden Tage das Todesurtheil publicirt. 3wei evangelische Beiftliche und ein katholischer versuchten sich fruchtlos an feiner Bekehrung, und er bat zulett auf den Knieen und mit Thränen in den Augen, ihn mit weiteren Zumuthungen zu verschonen. Als am 4. Februar ber Stab über ihn gebrochen murbe, bat er fle= hendlich um sein Leben und widersette fich den Benkern, fodaß man ihn knebeln mußte. Bur Benkersmahlzeit hatte man ihm, mit grausamem Spotte, Gerichte vorgefett, die er nach den Satzungen seiner Religion verabscheuen mußte. Er wurde barauf, mit einem rothen, reich galonnirten Rocke angethan, auf einer Rubhaut nach bem Richtplate geschleift und baselbst an einem 50 Fuß hohen eisernen Galgen, zu bem er in einem eisernen Käfig hinaufgezogen wurde und an welchem einst Herzog Friedrich ben Alchymisten Honauer aus Mähren hatte henken lassen (1597), gehenkt. Wie sehr auch das Bolf seinen Sturg und eine schwere Bestra= fung seiner Verbrechen gewünscht hatte, so war boch seine Hinrichtung und die ganze Behandlung, die einem Manne zu Theil ward, deffen Schuld Taufende getheilt hatten und der sich nie hatte bergestalt benehmen fon= nen, wenn nicht fast das ganze Land vor ihm gefrochen ware, selbst bem Bolfe zu hart. Die Stuttgarter gingen schweigend und nachdenklich von der Hinrichtung zurück und man hörte nicht ein einziges Schmähwort gegen den Juden. Seinen Bolksgenoffen aber erschien

er als Märthrer und die große Synagoge zu Fürth erklärte ihn, wegen Beständigkeit im Glauben, für einen heiligen Bußzeugen, dessen Sterbetag für ewige Zeiten zu feiern sei.

Der neue Administrator bes Landes, Bergog Rarl Rudolph von Bürttemberg-Neustadt, mar der jüngste Sohn des Herzogs Friedrich (+ 24. März 1682) und der Prinzessin Clara Auguste von Braunschweig=Lune= burg (+ 6. October 1700), und hatte feche altere Bruder überlebt. Er mar am 19. Mai 1667 geboren, be= gann 1684 die damals gewöhnliche große Tour und trat 1687 in venetianische Dienste. Bier fampfte er tapfer in Morea, ward 1688 Oberst und vor Regroponte von einer Mustetentugel getroffen, die er bis an fein Ende bei sich trug. 1689 murbe er Brigadier und Comman= dirender der vier württembergischen Regimenter im Dienste ber Republik. 1690 follte er Generalmajor werden, jog es aber vor, ju bem banischen Corps ju treten, welches bamals, unter bem Befehl feines Brubers, des Prinzen Ferdinand Wilhelm ') (geb. 12. Sep= tember 1659, + 7. Juni 1701), in englischen Sold trat. Bei diesem Corps kampfte er 1691 in Irland und 1692-93 in den Niederlanden. 1698 murde er banischer Generalmajor und verdiente fich 1700 bie Beförderung zum Generallieutenant. 1704 zeichnete er fich bei dem entscheidenben Siege von Sochstädt aus; 1706 bei Ramillies, wo er mit seinen Reitern bas fonigliche Haus warf. 1707 murde er General. 1708 focht er bei Dudenarde und vor Gent, 1709 bei Malplaquet. So nahm er noch bis 1713 an ben Wechselgangen bes spanischen Erbfolgefrieges rühmlichen Antheil. Dann

<sup>1)</sup> Bergl. Ib. II, G. 151.

wurde er zum bänischen Generalfeldmarschall ernannt und vertauschte den flandrischen Kriegsschauplat mit dem von Holstein. 1714 eroberte er Tönningen und kämpste 1715 in Pommern. 1716 erbte er durch den Tod seiz nes Bruders Friedrich August (geb. 12. März 1654, † 6. August 1716) Neustadt und nahm nun 1717 seiz nen Abschied aus dänischen Kriegsdiensten. Seine Erznennung zum k. k. Generalfeldmarschall (1729) war mehr nur Titelsache. Die Administration des Herzogthums Württemberg-Stuttgart, die er, wie wir gesehen haben, 1737 übernahm, legte er, Alters halber, schon 1738 zu Gunsten des Herzogs Karl Friedrich von Württemberg-Dels (geb. 7. Februar 1690, † 1744) nieder und † zu Neustadt 17. November 1742, der letzte vom Mannszstamme der Neustädtischen Linie.

Andere Kriegsscenen zum Theil umgaben zwei jüngere Prinzen des Hauses Württemberg-Stuttgart, Söhne des Administrators Friedrich Karl und der Eleonore Juliane von Brandenburg-Anspach, Brüder des Herzogs Karl Alexander. Der Aeltere von ihnen, Heinrich Friedrich (geb. 16. Detober 1681), war 1700 Rector der Universität Tübingen, ging 1703 mit zwei jüngern Brüdern auf Reisen und ward dann holländischer Oberst, 1709 Generalmajor. 1716 trat er als General-Feldmarsschallseutenant in kaiserliche Dienste, focht in den Helzberstampfen bei Peterwardein, vor Temeswar und vor Belgrad, ward 1723 General, kämpste 1730 in der Lombardei, 1734 am Rhein und + hier 26. September 1734 an der Opssenterie.

Ein jüngerer Bruder, Max Emanuel, geb. 22. Februar 1689, folgte Karl XII. nach Rußland, ward bei Pultawa gefangen, erhielt zwar die Erlaubniß zur Rückreise, † aber am 25. September 1709 zu Dubar in Rußland.

Der jungfte Bruder, Friedrich Ludwig, geboren 5. November 1690, trat schon 1706 als Volontair in ben niederländischen Feldzügen auf und bann als Generalmajor in polnisch = fachfische Dienste. Als folcher wohnte er 1715 dem Feldzuge in Pommern bei. 1716 kämpfte er als Volontair in Ungarn, und wurde barauf f. f. General-Feldmarschall-Lieutenant, gleich barauf auch polnisch=fächfischer Generallieutenant. Er lebte jest lan= gere Beit zumeift in Dresben und bei ber Fürstin von Teschen in Hoperswerda, mit ber er fich am 22. October 1722 vermählte. Bald ward er General, bann f. f. General = Feldzeugmeister und 1731 Commandirender in Parma und Piacenza. 1732 führte er 7000 Mann Hilfstruppen zu Gunften der Genuesen gegen Corfica und bewährte sich bei Diefer schwierigen Aufgabe höchst rühmlich, indem er zuerst siegte und bann, die unweise Barte Derer, für bie er gefiegt hatte, erkennend, zu Gunften der Besiegten vermittelte. Der Senat von Genua beschenfte ihn prachtvoll, aber gewiß mar ihm ber Dank, ben bie Corfen feiner Großmuth und Menfch= lichkeit zollten, ein schönerer Lohn. 1733 finden wir ihn in Schlefien, wo er einem bei Groß-Glogau gegen Polen errichteten Lager vorsteht. Der um Polen entstandene Rrieg follte aber in Italien ausgefochten werden und hier fampfte er 1734, und blieb in der blutigen Schlacht bei Buaftalla am 19. September.

In weniger rühmlicher Weise merkwürdig war der letzte Herzog von Württemberg-Mömpelgard, Leopold Eberhard (geb. 21. Mai 1670, succedirte 1690, † 25. Februar 1723), ein Sohn des Herzogs Georg (geb. 5. October 1626, † 11. Juni 1690) und der Eleonore, einer Tochter des Marschalls Kaspar von III.

Coligny'). Dieser lernte zunächst am ölser Hose die Anna Sabine Hedwiger kennen, die Tochter eines Bürgers aus Liegnitz, Iohann Georg Hedwiger?), welche Kammermädchen am Hose zu Dels war. Er verliebte sich in sie, und nachdem ein Verlöbnitz derselben mit einem Herrn von Zedtlitz cassirt worden war, ließ er sich im Iuni 1695 zu Rajowitz heimlich mit ihr trauen. Nachdem sie ihm einen Sohn und eine Tochter geboren, separirten sie sich 1700. Doch wurde sie noch am 1. Ausgust 1701, wol mit Rücksicht auf ihre Kinder, nebst ihren beiden Brüdern3), in den Reichsgrafenstand, mit dem Namen von Sponeck, erhoben. Förmlich geschieden wurden sie erst am 6. October 1714 durch das mömpelgardische Consistorium.

Noch während des vollkommenen Bestandes dieser Verbindung hatte der Herzog eine andere mit zwei Schwestern angeknüpft, welche nach und nach 15 Kinder gebaren. Diese Frauenzimmer nannten sich Henriette Hedwig und Elisabeth Charlotte L'Esperance. Ihr Varter hieß eigentlich Richard Curie, war der Sohn des Peter Curie, genannt Perennot, des Stadtknechts in Mömpelgard, und nährte sich anfangs als Schneider daselbst. Nachher war er unter dem Namen L'Esperance in lothringische Kriegsdienste gegangen, dann Offizier

2) Derfelbe murbe ale von Golpborf geabelt.

<sup>1)</sup> Bermahlt am 9. März 1648, † 23. Januar 1680.

<sup>3)</sup> Der Aeltere, Georg Wilhelm, geb. 17. April 1672, ging in dänische Kriegsbienste, wurde 1710 Oberster, kämpste 1715 als Brisgadier in Pommern, war als Generallieutenant Commandirender in Norwegen, wurde 1721 Gouverneur von Kopenhagen, General und Geheimer Conferenzrath und + 3. September 1740. Er hatte sich mit Anna Sophie von Bejanowsky verheirathet, welche ihm 4 Söhne und 4 Töchter gebar und am 2. Mai 1733 starb. Sein jüngerer Bruder, Johann Rudolph (geb. 10. Juni 1681), war württembers gischer Geheimrath.

bei ber Schaarmache in Mömpelgard worden, endlich unter die kaiserlichen Truppen getreten und in Ungarn geblieben. Seine älteste Tochter, Henriette Bedwig, verheirathete fich mit Ludwig von Sandersleben, von bem fie aber, nachdem fie mit bem Bergog in Berbindung getreten, am 1. März 1701 geschieden murbe. Der Berzog behandelte die Kinder, welche sie während ihrer Che mit Sandersleben geboren, wie feine eigenen, verheirathete aber zweie davon mit den Kindern, die ihm die Hedwiger geboren. Die beiden Schwestern ließ er schon am 10. September 1700 in den Reichsfreiherrn= stand erheben. Als die Aelteste 1707 starb, adoptirte er sowol bie 3 Kinder, welche sie mährend ihrer Che mit Sandersleben, als die 5, welche sie nachher geboren, und schenkte ihnen die von feiner Mutter ererbte Grafschaft Coligny, von der sie auch ben Namen führten. Mit der jüngern Schwester, Elisabeth Charlotte, erzeugte er, jedoch erft nach bem Tobe ber Aelteren, 7 Rinder, und zwar 3 außer der Ehe, 4 in der Che, indem er fich am 15. August 1715, nachdem er von der Gräfin von Sponed geschieden worden, mit ihr trauen ließ. Diese Rinder hießen Freiherren de L'Esperance.

Es gehören hierher: A. von der Hedwiger (nachher Gräfin von Sponeck), 1) Leopoldine Eberhardine Gräfin von Sponeck, geb. 15. Februar 1697, am 31. August 1719 mit Karl Leopold Grafen von Coligny, den die älteste L'Esperance während ihrer Ehe mit v. Sanstersleben geboren, vermählt. 2) Georg Leopold Graf von Sponeck, geb. 12. December 1697, am 22. Festruar 1719 mit Eleonore Charlotte Gräfin von Coligny, von welcher das eben Bemerkte gilt, verheirathet 1). Er

<sup>1)</sup> Sie gebar ihm zwei Töchter und einen Sohn: Eleonore Char-

wurde 1731 katholisch, hieß in Frankreich, wo man seine Ansprüche auf Mömpelgard begünstigte, Prinz von Montbeillard, und verunglückte am 14. Februar 1749 beim Fahren zwischen Paris und Versailles.

B. Von der ältesten L'Esperance während ihrer Ehe mit v. Sandersleben geboren: 1) Karl Leopold Graf von Coligny, geb. 5. März 1698, vermählt wie oben bemerkt'). 2) Ferdinand Eberhard, geb. 18. September 1699, † jung. 3) Eleonore Charlotte Gräfin von Coligny, vermählt wie oben bemerkt. Von dersselben nach ihrer Scheidung von v. Sandersleben geboren: 1) Elisabeth, geb. 1. Mai 1702, † 12. März 1703. 2) Eberhardine Gräfin von Coligny, geb. 18. Mai 1703. 3) Leopold Eberhard, geb. 13. August 1704, † 15. Mai 1705. 4) Leopoldine Eberhardine Gräfin von Coligny, geb. 15. September 1705. 5) Henriette Hedwig, geb. 27. März, † 6. Mai 1707.

C. Von der jüngeren L'Esperance vor ihrer Trauung mit dem Herzog geboren: 1) Henriette Hedwig Baronesse de L'Esperance, geb. 12. April 1711. 2) Leopold Ebershard Freiherr de L'Esperance, geb. 28. Juli 1712, † jung. 3) Georg Freiherr de L'Esperance, geb. 8. November 1714, † 12. Januar 1715. Nach ihrer Trauung mit dem Herzog geboren: 1) Karl Leopold Freiherr de L'Esperance, geb. 1. Mai 1716. 2) Elisabeth Charslotte Freiin de L'Esperance, geb. 31. December 1717. 3) Ein am 21. Juni 1719 in der Geburt gestorbenes

lotte, geb. 15. December 1719, Georg, geb. 5. Januar 1723, Francisca Salome, geb. 30. Juni 1724.

1) Aus dieser Che erwuchsen 2 Töchter und 3 Söhne: Eleonore

<sup>1)</sup> Aus dieser Che erwuchsen 2 Töchter und 3 Söhne: Eleonore Charlotte, geb. 5. Juni 1720, Leopold Ulrich, geb. 18. Mai 1721, Anna Elisabeth Hedwig geb. 7. September 1722, Karl Ferdinand, geb. 11. November 1723, Friedrich Eugen, geb. 1724.

Mädchen. 4) Georg Friedrich Freiherr de L'Esperance, geb. 16. August 1722.

Nach dem Tode des Herzogs machten seine Rinder aus diefen mehrfachen Verbindungen, oder boch die Sponede und be L'Esperances 1), Ansprüche auf Mom= pelgard. Die Reichsgewalten schütten aber die Berzoge von Württemberg = Stuttgart, welche fich zur Zahlung einer Geldrente an die Pratendenten verstanden, die Ugnaten zu Weiltingen und Dels aber mit Geld abfanden. Dagegen fanden die Pratendenten 2) bei Frantreich Schut, deffen Gerichte fich mehrfach zu ihren Bun= sten aussprachen und das in Kriegsfällen auch wol vor= übergehend Besit nahm. Endlich gab auch Frankreich ihre Ansprüche auf und übernahm ihre Verforgung in Bemäßheit bes gefchloffenen Bergleiches. Diefer mar na= mentlich durch den f. f. Dberstlieutenant Tornaco ver= mittelt worden, welcher dafür zum württembergischen Dberften und Commandanten ber Stadt Mömpelgard ernannt wurde 3).

<sup>1)</sup> Nur diese beiden Kategorien waren aus ehelichen Berbinduns gen des Herzogs hervorgegangen. Die Colignys waren sogar wähs rend der rechtlichen Fortbauer der Ehe mit der Gräfin Sponeck erszeugt. Auch waren sie mit der Grafschaft Coligny abgefunden.

<sup>2)</sup> Der Reichshofrath hatte sie (8. April 1723 und 18. September 1739) ber fürstlichen Würde und väterlichen Erbfolge unfähig erklärt.

<sup>3)</sup> Arnold Franz Freiherr von Tornaco, ein Niederländer. Er blieb auch ferner in k. k. Diensten, wurde hier nach und nach Gesneral-Feldzeugmeister und Gouverneur von Dendermonde und † im April 1766.

## IV. Natürliche Rinder der letten Stuarts.

Daß nicht blos Ludwig XIV. in glänzender Weise für seine natürlichen Kinder sorgte, mag folgende Uebersicht beweisen.

Rarl II. erzeugte zuerft mit der Lucie Balters, einem maleser Fraulein von fehr zweifelhaftem Rufe in Betreff ihres Beiftes und ihrer Sitten, das aber ein (falsches) Volksgerücht mit ihm in geheimer Che verbunden fein ließ und die Beweise bafür in einem feiner Zeit viel besprochenen schwarzen Rästchen suchte, noch im Eril ben Jakob Crofts (geb. 19. April 1649), ben er später als Jakob Fitron an den Hof brachte, zum Herzog von Monmouth in England, von Buccleugh in Schottland, zum Ritter bes Hosenbandes, Stallmeister, Befehlshaber der ersten Abtheilung der Leibgarde, Dber= richter von Epre südlich des Trent und Kanzler der Universität Cambridge beförderte, und mit ber reichen Erbin ber Berzoge von Buccleugh, Anna Scott (geb. 1645), verband. Bekanntlich ftarb biefer begabte, aber charakterschwache Pring, nach einem ebenso unbesonnen begonnenen, als ausgeführten Aufstandsversuche, unter der Regierung Jakob's II. auf dem Blutgerüfte (25. Juli 1685) 1). Zwei seiner Söhne pflanzten aber seinen

<sup>1)</sup> Die Schilderung biefes Aufftandes bildet benjenigen Abschnitt

Stamm fort. Sein zweiter') Sohn, Jatob Scott, Berzog von Buccleugh (geb. 23. Mai 1674), vermählte fich am 8. November 1693 mit Benriette Sybe, Tochter des Garl von Rochester, und der mit ihr erzeugte Frang (geb. 1695) heirathete 1720 Henriette Douglas, Tochter bes Herzogs von Queensberry. Der britte Sohn bes Monmouth, Heinrich Scott Carl von Deloraine (geb. 5. September 1677), trat in Rriegsdienste, mar 1708 Oberft, nahm an dem Kriege in Spanien Theil, murbe 1710 Brigabier, 1722 schottischer Repräsentativ= peer im britischen Parlamente, 1725 Ritter des Bath= ordens, 1727 Generalmajor und starb, mit hinterlaffung eines Sohnes, am 4. Januar 1731 auf seinem Gute Loadwell in der Grafschaft Oxford. — Monmouth's Witwe heirathete 1688 Karl Lord Cornwallis und + am 17. Februar 1732.

Mit ber Green erzeugte Karl II. ben Rarl Fig-Charles Garl von Plymouth, der in Rriegsbienste trat und schon am 7. November 1680 zu Tanger starb. Schon seine Reise babin mar ein Beweis von friegerischem Muth. Er reifte nämlich als freiwilliger Gefährte des Carl von Mulgrave 2) auf einem Schiffe, welches eigentlich außer Stande mar, die See zu halten, welches ber auf den Garl erzürnte Rarl II. aber gefliffentlich für Diesen außerlesen hatte. Der Garl hatte die Expedition,

ron Macaulan's Geschichtswerk, worin die Zauberkraft seiner Dar=

stellung vielleicht am glanzenoften bervortritt.

2) John Sheffield, fpater Bergog von Budingham. Siehe Die

lette Rote zu biesem Auffat.

<sup>1)</sup> Der älteste Sohn, Karl Scott Earl von Doncaster, geb. 14. Mai 1672, + schon 9. Februar 1674. Der Jüngste, Franz, geb. 28. März 1678, + schon 14. December 1679. Die Tochter Unna, geb. 17. Februar 1676, + 22. August 1685, also kaum einen Monat nach dem schaurigen Tode ihres Baters.

um die er fich felbst beworben, nicht ablehnen mögen, rieth aber ben Volontairs, die sich bereit erklärt hatten, ihm zu folgen, sich nicht Gefahren auszuseten, für bie man ihnen wenig Dant wissen werde. Manche benutten ben Rath; andere hielten fich in ihrer Ehre verpflichtet, bei ihrem ersten Entschlusse zu beharren. Bu den letteren gehörte auch der Garl von Plymouth, dessen Leben fein Bater somit auch aufs Spiel fette, um eine Rache zu befriedigen, die keinen weitern Grund hatte, als einen Scherz über seine Maitressen. Die Witterung begun= stigte die Reisenden so, daß sie, trot des fläglichen Bustandes ihres Schiffes, unversehrt nach Tanger gelangten, und Mulgrave rächte sich nur baburch, baß er während der Ueberfahrt die Gesundheit des Königs nicht trinken ließ. Der Earl von Plymouth aber entging der See nur, um am Lande zu fferben. Er war mit Brigitte Dsborne vermählt, einer Tochter jenes schlauen Thomas Osborne (geb. 1631, + 1712), welcher das Ministerium der Cabal stürzte, als Garl von Danby an der Spite eines neuen Ministeriums stand, von der heftigeren Partei feinerseits gestürzt ward (1679), aber balb wieder zu Ansehn und Ginfluß fam, von Wilhelm III. 1689 zum Marquis von Carmarthen und 1694 zum Berzog von Leeds ernannt, und der Stammvater ber heutigen Herzöge von Leeds wurde 1).

Barbara Palmer, Tochter des irischen Wiscount Grandison und Gemahlin des irischen Earl von Castlemaine, die freigebige Geliebte des jungen Churchill, der als Herzog von Marlborough Weltruhm erlangte, des witigen William Wycherley und vieler andern, die nicht berühmt worden sind, als Maitresse Karl's II. Herzogin

<sup>1)</sup> Ueber die Debornes vielleicht künftig einmal.

von Cleveland, ein gutmuthiges, aber bochft leichtfinniges und ausschweifendes, geradezu liederliches Weib 1), gebar ihrem königlichen Buhlen: 1) Karl Fitron, Herzog von Cleveland und Southhampton, Garl von Chichester und Newberry, welcher übrigens in ruhiger Burudgezo= genheit lebte und am 20. September 1730 ftarb. Er war in erster Che mit Anna Wood, in zweiter mit Unna Pultenen, einer Tochter William Pultenen's, vermählt. Sein Sohn erfter Che, William (geb. 19. Februar 1697), heirathete am 2. Februar 1732 Benriette Kinch, eine Tochter des Daniel Finch, Garls von Win= chilsea und Nottingham; seine Tochter Barbara am 9. August 1725 den Lord Bare 2). 2) Anna, 1674 mit Thomas Lennard Carl von Suffer vermählt. 3) Beinrich Fitron Bergog von Grafton, geb. 1663. Bei dem Aufstande des Herzogs von Monmouth führte er die Vorhut der königlichen Truppen. Den Gegner ver= achtend und mahrscheinlich seine Nichtbetheiligung bei ben unloyalen Planen seines Halbbruders zu zeigen wünschend, griff er die Aufständischen (27. Juni 1685) bei Philips Norton unvorsichtig an und wurde mit Berluft zurückgetrieben. Er felbst mar abgeschnitten, hieb fich aber tapfer burch und fam glücklich bavon 3). Als bei der Ankunft des Draniers und nach dem Ab= fall des Wiscount Cornburn der König die in London anwesenden Militairchefs versammelte, ihnen, wenn fie Gewissensscrupel hätten, für ihn zu kampfen, die Bu= rudnahme ihrer Bestallungen anbot, sie aber bringend beschwor, nicht das schimpfliche Beispiel Cornbury's

2) Er hatte noch 2 andere Tochter: Grace und Unna.

<sup>1)</sup> Sie ftarb am 20. October 1709.

<sup>3)</sup> Macaulan bezeichnet ihn als einen Jüngling von kühnem Geist und rauen Sitten.

nachzuahmen, war Grafton laut und vordrängend mit Versicherungen seiner unverrücklichen Treue. stand es noch nicht in Widerspruch, daß er eine Abresse unterschrieb, worin eine Anzahl geistlicher und weltlicher Peers um Berufung eines freien und gefetlichen Parlamentes und Eröffnung einer Unterhandlung mit dem Prinzen von Dranien bat. Der König nahm jedoch, wie die Adresse überhaupt, die er mährend der Anwefenheit eines Feindes im Lande unzeitig fand, so namentlich die Unterschrift seines Reffen Grafton fehr ungnädig auf. "Sie wissen nichts von Religion," sagte er zu ihm, "Sie kummern Sich nicht barum, und boch wollen Sie meiner Treu behaupten, ein Gemiffen zu ha= ben." "Es ift mahr, Sir," antwortete Grafton mit unverschämter Offenheit, "daß ich sehr wenig Gewissen habe; aber ich gehöre zu einer Partei, die bessen ein großes Theil hat ')." In offnen Widerspruch mit fei= nen loyalen Erklärungen trat aber Grafton, als er, nach dem Kriegsrathe vom 24. November, mit Churchill zu dem Hauptquartiere des Draniers floh. Sein Ende war früh, aber rühmlich. Er nahm an dem Rriege in Irland Theil und ward daselbst am 19. October 1690 vor Cort erschoffen. Er war am 1. August 1672 mit Isabella Bennet, ber liebenswürdigen Tochter und Erbin Beinrich Bennet's, Garls von Arlington, verlobt worden, sie damals 5, er 9 Jahre alt 2), und ward am 16. November 1679 mit ihr getraut, also in ihrem 12ten Jahre. "Ich geftebe," fagt Evelyn in feinem un= schätzbaren Tagebuche, "ich konnte Mylady Arlington

1) Macaulan, Cap. 9.

<sup>2)</sup> Der Erzbischof von Canterbury fungirte und der König und alle Großen des Hofes waren bei der Berlobung zugegen.

wenig Freude versprechen, und fagte ihr bas offen beraus; boch sie fagte, ber König wolle es so haben und man könne nicht zurücktreten. Go wurde biefes füßefte, hoffnungsvollste, schönste und tugendhafteste Rind einem roh erzogenen Knaben geopfert, ohne irgend etwas zu ihrer Ermuthigung, als das Belieben Sr. Majestät. Ich bitte Gott, dag das füße Rind seinen Vortheil da= bei finden möge; wenn meine Ahnung mich nicht täuscht, so wird es in wenig Jahren ein Musterbild sein, paffend, Die Gemahlin bes größten Prinzen in Europa abzugeben." 1683 besuchte er die 16jährige Mutter in ihrem ersten Kindbett, und fand sie "wo möglich schöner geworden und voll Tugend und Süßigkeit." Acht Jahre nach dem Tode ihres Gemahls vermählte sie sich anderweit mit Sir Thomas Hamner, Baronet, bem Sprecher bes Saufes der Gemeinen, dem fie jedoch keine Rinder gebar. Ihr einziger Sohn erster Ehe, Karl, zweiter Herzog von Grafton (geb. 25. November 1683), erbte von ihr bas Garlthum Arlington und Die Biscounty Thetford. Er wurde 1698 Dberftallmeifter bes Bergogs von Gloucefter, unter Georg I. Rammerherr und Geheimer Rath, 1720—24 Lord Statthalter von Irland, bann Dberkammerherr und + 6. Mai 1757. Seine erfte Frau, mit der er sich 12. November 1707 verband, war eine Rnight. Im März 1713 vermählte er sich mit Benriette Somerfet, Tochter bes Bergogs von Beaufort, welche 20. August 1726 starb. Sie gebar ihm zwei Sohne: Georg Figron Carl von Eufton (geb. Detober 1716) und August Lord Fitrop, sowie brei Töchter: Raroline (geb. 8. April 1722), Henriette (geb. 8. Juni 1723) und Arabelle (geb. 19. Juli 1724) 1). Aber von

<sup>1)</sup> Eine dieser Töchter heirathete 22. August 1746 Lord Wil- liam Stanhope Garl von Harrington.

den Söhnen + der Aelteste schon 1747, der Zweite als Schiffscapitain am 4. Juni 1741. Diefer hinterließ jedoch einen Sohn, jenen August Berzog von Grafton, welcher unter Georg III. Minister und ber Zielpunft der bittersten, aber vielfach ungerechten Angriffe des berufenen Junius war. — 4) Barbara, vermählt mit Eduard Heinrich Lee Earl von Lichfield (+ 16. Juli 1716). 5) Georg Figron Bergog von Northumber= land; vermählt mit Ratharina, Tochter Robert Wheat= len's von Brockwall und Witme Thomas Lucy's von Charlock, aber (8. Juli 1711) ohne Kinder gestorben 1). Er hatte, als Rammerherr und Befehlshaber einer Abtheilung Leibgarde, ben Dienst bei bem König Jafob II., als derfelbe feine erfte Flucht antrat (11. December 1688), und beförderte biefe, indem er die Thure bes foniglichen Gemachs nicht eher öffnete, als bis es heller Zag war. Gleich barauf aber erklärte er fich, auf Rochefter's Andringen, zur Aufrechthaltung ber Ordnung, für ben Pringen von Dranien.

Die Shannon gebar Karl II. nur eine Tochter, welche an William Preston, Earl von Yarmouth (+ im Januar 1733) vermählt ward.

Tragisch war das Geschick der Maria Tudor, deren Mutter die Schauspielerin Marie Davis war. Sie wurde 1687 mit Franz Radclisse, dem ältesten Sohne des Sir Franz Radclisse zu Dilstone?), Castlerigg und Keswick?), vermählt, und der Letztere ward für diese Fügsamkeit durch die Erhebung zum Earl von Derewentwater, Viscount Radclisse und Langlay und

2) Urfprünglich Devilftone (Teufelftein).

<sup>1)</sup> Sie ftarb 27. Juli 1734.

<sup>3)</sup> Diese beiden reichen Guter waren burch heirath aus dem Erbe ber Derwentwaters erworben.

Baron Tyndale belohnt. Die Radcliffes blieben den Stuarts anhänglich. Als Jafob II. vertrieben ward, wurden die königlichen Enkel, Jakob und Rarl, nach St. Germain gebracht, um bort mit bem Sohne bes entthronten Monarchen in der katholischen Confession erzogen zu werden. Ihr Bater, der zweite Garl von Derwentwater, starb 1705 1), und Jakob folgte ihm in Würden und Gütern. Er war ein milder, redlicher Mann, lebte auf seinen Gutern, unermudet im Wohlthun und hielt sich lange Zeit von politischen Umtrieben fern. Glücklich wenn er diesem Grundsate unverrückt treugeblieben wäre. Bei dem jakobitischen Aufstande des Jahres 1715 fanden die Minister für gut, die bedeutenosten Jakobiten in Sicherheitshaft zu nehmen, und Lord Derwentwater erfuhr, daß, auch gegen ihn ein Haftbefehl ergangen sei. Noch fühlte er sich unschuldig und faßte daher den verständigen Beschluß, sich ohne Weiteres dem nächsten Friedensrichter zu übergeben. Bum Unglud mar dies ein heimlicher Freund ber Stuarts und nahm ihn nicht an. Er verbarg fich nun eine Zeit lang, bis er, überbem von feinem heftigeren Bruder Rarl gestachelt, sich ber Sache bes Aufstandes, ungeachtet sie in England noch viel plan- und hoffnungslofer mar, als in Schottland, anschloß und seine Pachter bewog, zum Theil auch nöthigte, ihm zu folgen. Sie thaten nicht viel weiter, als umberziehen und an fleinen Orten ben Ronig Jakob III. ausrufen. Der gehoffte Beiftand ber Episkopalen blieb aus. Mit ben Schotten vertrug man fich nicht, weshalb biefe, ber ftreitfertigfte Beftandtheil der ganzen Schar, zum Theil umkehrten. Sobald sie von den königlichen Truppen getroffen wurden, mas

<sup>1)</sup> Sein Bater mar 1691 geftorben.

zu Prefton geschah, mar bie Sache entschieden. Derwentwater und fein Bruder Karl fochten tapfer. Bald war ber Rampf nur noch ein Rampf ber Berzweiflung und nicht die Mehrzahl hatte, wie Karl Radcliffe, den Entschluß, ihn auszufechten. Auch Derwentwater mar für Ergebung, weil er bas nublose Blutvergießen fatt hatte. Sonst mare ber Tob auf bem Schlachtfelde ein befferer gemefen, als der auf dem Blutgerufte. Denn dieses erwartete Die Führer. Lord Derwentwater ward in ben Tower gesetzt und mit feche anderen Lords von bem Sause ber Gemeinen vor ihren Peers angeklagt (7. 3a= nuar 1716). Der Ankläger Derwentwater's mar Mr. Lochmere. Bereits am 10. wurden fie vor ihre Richter gestellt. Derwentwater gestand seine Schuld ein, bezeugte Reue, entschuldigte sich mit dem, was sich für ihn anführen ließ, und bat um Fürsprache bei ber toniglichen Gnade. Es ift gewiß, daß, wenn er biefe erfahren hatte, ein Mann wie er nicht weiter zu fürchten gemesen mare. Aber ber Parteigeist mar unversöhnlich. Einige Mitglieder allerdings der herrschenden Partei, wie der Herzog von Rorburghe, Thomas Townshend Viscount Sidney, Sir Richard Steele, machten eine Ausnahme. Die Peers richteten eine Petition an ben König zu Gunften ber von ihnen Verurtheilten. Dem Ersten Lord bes Schapes murden 60,000 Pf. St. an= geboten, wenn er Derwentwater retten wolle. Doch es war alles umfonft. Vergebens warf fich die Gemahlin bes Unglücklichen vor die Füße bes Ronigs; vergebens übergab feine Mutter eine Bittschrift. Als die Stim= men für Gnade auch im Hause ber Gemeinen etwas lauter wurden, rief Walpole zornig auß: "er werbe von Unwillen ergriffen, wenn er febe, bag es folche unwürbige Mitglieder biefer großen Körperschaft gebe, welche,

ohne zu erröthen, ihren Mund zu Gunsten von Rebellen und Hochverräthern öffneten." Und als er sah, daß er bie allgemeine Stimmung boch nicht zum Schweigen bringen könne, vertagte er bas haus und in ber 3mi= schenzeit wurden die Hinrichtungen vollzogen. Gie erfolgten am 24. Februar 1716 und Lord Derwentwater eröffnete ben Reihen. Er ftarb mit Standhaftigfeit und nahm vor feinem Ende die Bekenntniffe ber Reue gurud. Sein Haupt ward am Tempelthor aufgesteckt, boch foll es seine Gemahlin bald barauf, als Fischerin verkleidet, weggebracht haben, auch ber ursprünglich in ber Rirche von St. Giles = in = the = Fields bestattete Leichnam nach Dilftone gebracht worden sein. Weil in der Racht vor der Hinrichtung ein glänzendes Nordlicht schien, murden noch lange in der Gegend von Dilstone die Nordlichte Lord Derwentwater's Lichter genannt. — Seine Güter wurden eingezogen ') und erft 1788 ift einem Nachkom= men seines Bruders, dem Garl von Newburgh, eine Rente von 2500 Pf. St. jährlich als Erfat bewilligt worden. — Der Garl war mit Anna Maria Webb, einer der fünf Töchter des Sir John Webb, Baronet, zu Dibstode in Wiltshire, vermählt und hatte von ihr einen Sohn und eine Tochter. Sie ftarb zu Bruffel im Auguft 1723. Won seiner Tochter stammt ber heutige Lord Petre. Sein Sohn Jakob, geb. 1711, + am 12. 3anuar 1732 erblos, worauf ber Dheim beffelben, Rarl, ben Carlstitel annahm. Die unglückliche Mutter + im November 1726. — Es ward ihr baburch ein neuer furchtbarer Schlag erspart. Denn auch ihr zweiter

<sup>1)</sup> Sie kamen erst an das Greenwichhospital und wurden dann später an einen reich gewordenen Kaufmann von Leeds, Mr. Marsshall, veräußert.

Sohn, welcher damals dem Tode noch entging, wurde bei dem zweiten jakobitischen Aufstande (1745) von demsfelben Schicksale ereilt, das seinen Bruder getroffen hatte. Karl Radcliffe Earl von Derwentwater, fortdauernd ein eifriger Anhänger des Prätendenten, wurde am 19. Dezember 1746 enthauptet. Seine Witwe, Charlotte, Tochster Karl's, Earl von Newburgh, kam nach der Hinrickstung ihres Gemahls wieder nach England, wo sie ein Gnadengeld erhielt, sich aber Gräsin von Newburgh nennen mußte. Sie hatte zwei Töchter und einen Sohn geboren. Das Geschlecht wird jest durch Franz Epre Earl von Derwentwater repräsentirt.

Eleonore Gwynn, ein munteres, aber gemeines Weib, gebar Karl II. den Karl Beauclair, Herzog von St. Albans (geb. 8. März 1670, † 27. Mai 1726). Er vermählte sich 1694 mit der Tochter eines der ältesten und edelsten Geschlechter Englands, mit Diana Vere, Tochter Aubren's, des letzten Earl von Orford aus diessem ruhmreichen Hause. Sie gebar ihm 7 Söhne und sein ältester Sohn, Karl (geb. 1695, † 7. August 1757), pflanzte den Stamm fort.

Diejenige unter allen Maitressen Karl's II., die es am ersten verdiente, von ihm geliebt zu werden, war die Herzogin von Portsmouth, Luise de Querouaille (geb. 1648, † 14. November 1734). Eine Französin und zunächst als Werkzeug des französischen Einslusses über den Canal gesendet, besaß sie alle die einnehmenden Eigenschaften der damaligen Französinnen, scheint aber ihrem königlichen Verehrer in der That treu und erzgeben gewesen zu sein. Sie erlangte unbedingte Gez

<sup>1)</sup> Selbst die Herzogin von Orleans, deren Fehler es nicht war, zu viel zu loben, schrieb über sie (3. Mai 1715): "Engellandt ift

walt über ihn. Und doch war selbst ihr Bitten und Beschwören außer Stande, ihn bei bem großen Rampfe über die Ausschließungsbill zur Nachgiebigkeit zu beme-Denn das war der einzige Punkt, wo auch er zeigte, daß er ein Gewissen befaß. — Sie war bei bem Könige, als er am 2. Februar 1685 von seiner letten Krankheit befallen ward. Bei der Ankunft der Königin mußte fie fich zu ihren eignen Gemächern gurudziehen. "Diese Gemächer waren von ihrem Liebhaber dreimal niedergeriffen und dreimal neugebaut worden, um ihre Laune zu befriedigen. Selbst das Feuergerath bestand aus massivem Silber. Mehrere schöne Gemälde, die eigentlich ber Königin gehörten, waren in die Wohnung ber Maitresse versett worden. Die Seitentische maren mit reich gearbeitetem Silbergeschirr besetzt. In den Nischen standen Schreibkaftchen, die Meisterwerke japanischer Kunst. Auf den frisch von den parifer Webftühlen gekommenen Behängen waren in Farben, welche feine englische Tapezerei erreichen fonnte, Bogel mit prächtigem Gefieber, Landschaften, Sagdpartien, Die herrliche Terrasse von St. Germain, die Statuen und Springbrunnen von Versailles gemalt. Inmitten Diefes durch Schuld und Schande erkauften Glanzes überließ sich das unglückliche Weib einer Agonie des Rummers, die, um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nicht völlig felbstfüchtig mar 1)." Sie war die Einzige, welche daran dachte, dem Könige ben letten Troft zu Theil werden zu lassen. "Karl war niemals ein aufrichtiges Mitglied ber Staatsfirche gewesen. Sein Gemuth hatte

1) Macaulan, Gefchichte, Cap. 4.

der Duchesse de portsmuth gar gewiß vict schuldig, von der gatz tung ist Es woll die beste Fraw, so Ich Mein Leben gesehen, sie hatt Ein gutt gemühte und von gutten Commerse."

lange zwischen Hobbismus und Papismus geschwankt. Wenn seine Gesundheit gut und sein Lebensmuth frisch war, so mar er ein Spötter. In seinen wenigen ernsten Augenblicken war er ein römischer Ratholik. Gin Leben voll Frivolität und Laster hatte in der Berzogin von Portsmouth nicht alles Gefühl für Religion, oder all jene Büte ausgetilgt, bie ber Ruhm ihres Geschlechts Der frangösische Botschafter Barillon, der in den Palast gekommen war, um sich nach dem Könige zu er= fundigen, stattete ihr einen Besuch ab. Er fand fie in einer Agonie des Rummers. Sie führte ihn in ein Geheimzimmer und schüttete ihr ganzes Berg vor ihm «Ich habe Ihnen,» sagte sie, « eine Sache von höchster Wichtigkeit zu eröffnen. Wenn es bekannt wurde, fo wurde mein Ropf in Gefahr fein. Der Ro= nig ist wirklich und wahrhaftig katholisch, aber er wird fterben, ohne mit ber Rirche verföhnt zu fein. Sein Schlafzimmer ift voll protestantischer Geistlichen. kann nicht hineingehen, ohne Aergerniß zu geben. Der Herzog benkt nur an sich. Sprechen Sie mit ihm. Erinnern Sie ihn, daß es hier eine Seele gilt. Er ift nun Gebieter. Er fann bas Zimmer leer machen. hen Sie biesen Augenblick, ober es wird zu spät fein.» Barillon eilte zu dem Schlafzimmer, zog den Herzog bei Seite, und theilte bie Botschaft ber Maitreffe mit. Das Gewissen Jakob's schlug ihn. Er fuhr empor, als ware er aus bem Schlafe geweckt worben, und erflarte, bag nichts ihn verhindern folle, die geheiligte Pflicht zu erfüllen, die nur zu lange verzögert worden. Mehrere Plane wurden überlegt und verworfen. Bulett gebot ber Herzog bem Saufen, bei Seite zu stehen, ging zu bem Bette, budte fich nieder und flufterte etwas, mas feiner ber Buschauer hören konnte, wovon fie aber ver-

mutheten, bag es irgend eine Frage über Staatsangele= genheiten sei. Karl antwortete mit heiterer Stimme: "Ja, ja, von ganzem Bergen." Niemand von den Um= stehenden, außer der frangofische Botschafter, errieth, daß der König seinen Wunsch erklärte, in den Schoos der römischen Kirche aufgenommen zu werden. «Soll ich einen Priefter bringen? » fagte ber Bergog. «Thue es, Bruder," erwiederte ber franke Mann. «Um Gotteswillen thue es und verliere feine Zeit. Doch nein; es wird Dir Roth machen. » "Wenn es mir das Leben kostet,» sagte ber Herzog, «ich will einen Priester schaffen.» Es war jedoch nicht leicht, einen Priester, zu sol= chem 3mede, im Augenblicke zu finden. Denn wie bas Gefet bamals fand, mar die Person, welche einen Profelnten in die römisch-katholische Rirche aufnahm, eines Capitalverbrechens schuldig. Der Graf von Castel Melhor, ein portugiefischer Edelmann, der, durch politische Wirren aus feinem Beimathelande vertrieben, an bem englischen Sofe gastlich aufgenommen worden war, unternahm es, einen Beichtiger zu ichaffen. Er wendete fich an seine Landsleute, die zu bem Hofftaate der Königin gehörten, fand aber, daß keiner von ihren Raplanen Englisch oder Französisch genug konnte, um den König Beichte zu hören. Der Herzog und Barillon wollten schon zu bem venetianischen Gefandten um einen Beift= lichen schicken, als fie borten, daß ein Benedictinermonch, Namens Johann Suddlefton, gerade in Whitehall fei. Diefer Mann hatte, mit großer eigner Gefahr, des Ronigs Leben nach der Schlacht von Worcester gerettet, und mar aus biefem Grunde immer feit ber Restaura= tion eine privilegirte Person gewesen. In den schärfften Proclamationen, welche gegen papistische Priefter erlaffen murben, als falfche Zeugen bie Nation gur

Wuth entflammt hatten, war Suddlefton namentlich ausgenommen worden. Er willigte gern ein, fein Leben ein zweites Mal für seinen Fürsten in Gefahr zu seten; aber immer noch blieb eine Schwierigkeit. Der ehrliche Mönch war so unwissend, daß er nicht wußte, mas er bei einem Unlaffe von solcher Wichtigkeit zu fagen habe. Er erhielt jedoch, durch die Vermittelung Castel Del= bor's, einige Winke von einem portugiefischen Beiftlichen, und so instruirt, ward er von Chiffinch die Sintertreppe heraufgebracht. Dies war ein vertrauter Diener, Der, wenn den Satyren jener Zeit zu glauben ift, oftmals Besuchende von einer sehr verschiedenen Beschaffenheit durch denselben Eingang eingeführt hatte. Der Berzog befahl nun, im Namen des Königs, allen Anwesenden, außer Ludwig Duras Garl von Feversham und Johann Granville Garl von Bath, das Zimmer zu verlaffen. Diese Lords bekannten sich beide zur protestantischen Religion, aber Jakob wußte, daß er auf ihre Treue rechnen konnte. Feversham, ein Franzose von edler Ge= burt und Neffe des großen Turenne, bekleidete einen bo= ben Rang in ber englischen Armee und war Rammer= herr der Königin. Bath war Garderobeaufseher. Befehlen des Herzogs wurde gehorcht, und felbst die Alerzte zogen fich zurück. Die Hinterthure murde nun geöffnet und Pater Suddleston trat ein. Gin Mantel war über seine geheiligten Gewänder geworfen, und feine Tonfur mard burch eine mallende Perucke verdeckt. «Sir,» fagte ber Bergog, « diefer gute Mann rettete einst Ihr Leben. Er kommt jett, Ihre Seele zu retten.» Rarl antwortete schwach: «Er ist willkommen.» Suddle= ston löste die Aufgabe besser, als erwartet worden mar. Er kniete bei bem Bette nieder, hörte auf die Beichte, verkündigte die Absolution und reichte die lette Delung.

Er fragte, ob ber König das Abendmahl des Herrn zu empfangen wünsche. «Gewiß,» sagte Karl, «wenn ich nicht unwürdig bin.» Die Hostie murbe hereingebracht. Karl machte einen schwachen Versuch, aufzustehen und vor ihr niederzuknien. Der Priefter hieß ihn ftill liegen und versicherte ihm, bag Gott bie Demuthigung ber Seele annehmen und nicht die Demüthigung bes Rorpers verlangen werde. Es fiel dem Könige so schwer, die Hoftie zu verschlucken, daß es nöthig war, die Thure zu öffnen und ein Glas Wasser zu schaffen. Nachdem Diese Feierlichkeit beendigt war, hielt der Monch ein Crucifix vor dem Buffertigen empor, ermahnte ihn, feine letten Gedanken auf die Leiden bes Erlöfers zu heften, und entfernte fich. Die ganze Ceremonie hatte etwa drei Viertelstunden in Anspruch genommen, und während dieser Zeit hatten die Höflinge, die das Außen= zimmer füllten, fich einander ihren Berdacht durch Flüstern und bezeichnende Blicke mitgetheilt. Endlich ward die Thure wieder aufgemacht und der Haufen füllte wieder die Rammer bes Tobes 1)." Der König, ber durch das Vorgegangene febr erleichtert ichien, fegnete nun seine natürlichen Rinder, wobei er mit besonderer Bärtlichkeit zu Richmond, dem Sohne ber Berzogin von Portsmouth, sprach, und empfahl die Herzogin und ihren Sohn der Fürsorge Jakob's ernstlich. Am 6. Februar starb er. Die Herzogin wendete sich nach Frankreich.

Sein mit der Herzogin von Portsmouth erzeugter Sohn war Karl Lenor, Herzog von Richmond, der sich 1693 mit Katharina Boudenel, Witwe des Viscount Bellasyse, vermählte, übrigens noch vor seiner Mutter, am 7./8. Juni 1723, starb. Durch seinen Sohn Karl

<sup>1)</sup> Macaulan a. a. D.

Lenor (geb. 29. Mai 1701, anfangs Earl von March, nach dem Tode seines Vaters Herzog von Richmond, nach dem seiner Mutter auch duc d'Aubigny, am 4. Dezember 1729 mit Sara, Tochter Wilhelm's Earl von Cadogan, vermählt, † als Generallieutenant 19. August 1750), wurde er der Stammvater der heutigen Herzoge von Nichmond, eines durch gemäßigten Freisinn und philanthropische Tendenzen ausgezeichneten Geschlechts, auf welches, außer den Dotationen, die ihm sein königzlicher Ahnherr gewidmet hatte, auch das höchst bedeutende Vermögen seiner Stammmutter übergegangen ist.

König Jafob II. erzeugte mit der Arabella Churchill, einer Schwester bes nachherigen Berzogs von Marlborough, welche später den Dberften Rarl Godfron (+ 1715) heirathete 1) und 1730 ftarb, zwei Sohne und eine Tochter. Sein ältester Sohn mar ber berühmte Marschall Jakob Fig-James Herzog von Ber= wick, geb. 1670. In Frankreich erzogen, hatte er ben Rrieg zuerst in Ungarn unter bem Herzog Rarl von Lothringen gesehen. Seine Entfernung scheint barin ihren Grund gehabt zu haben, daß die damals kinderlose Königin ihn lange gehaßt hatte. Dagegen foll ein Theil ber jesuitischen Faction, bevor die Schwangerschaft der Königin erklärt war, die Absicht gehabt haben, ihn dem Prinzen von Dranien als Thronfolger entgegenzu= setzen 2). In der letten Beit der Regierung Sakob's fam er nach England, wurde jum Bergog von Berwick, zum Oberst der Blauen, zum Lord Statthalter von Sampshire, jum Forstmeifter des Neuen Forstes und

<sup>1)</sup> Ihm gebar fic eine Tochter Charlotte, die den Biscount Fal= mouth heirathete.

<sup>2)</sup> Macaulan, Gefdicte, Cap. 8.

Sang seines Lebens wurde durch die Revolution, die seinen verblendeten Vater stürzte, umgewandelt. Berwick wurde ein Verbannter, ein Mann ohne Vaterland, und von dieser Zeit an vertrat ihm sein Lager das Vatersland, und Berufsehre war sein Patriotismus. Er adelte seinen traurigen Beruf. Es lag eine strenge, kalte, Brustus ähnliche Tugend in der Weise, in der er die Pslichten eines Glückssoldaten erfüllte. Seine militairische Treue wurde durch die stärksten Versuchungen geprüft, und wurde unbesiegbar erfunden. Zu einer Zeit kämpste er gegen seinen Dheim 1); zu einer andern Zeit kämpste er gegen die Sache seines Bruders 2); gleichwol wurde er nie des Verraths, oder auch nur der Schlassheit beargwöhnt 3)."

Er begleitete, nach der Revolution, seinen Bater nach Irland, wo er verwundet ward, was ihm dann bis an seinen Tod nicht wieder begegnete. Er machte dars auf die flandrischen Feldzüge unter dem Marschall von Luxemburg mit und wurde 1693 bei Neerwinden gestangen. Nach dem Ausbruche des spanischen Erbfolgestrieges diente er anfangs unter dem Herzog von Burgund und dem Marschall Villeroi. 1704 wurde er mit 12,000 Mann dem Könige Philipp V. zu Hilfe nach Spanien geschickt, wo er die Alliirten die ganze Campagne über in Schach hielt, aber, weil Philipp V. ihm

<sup>1)</sup> Marlborough.

<sup>2)</sup> Des Prätendenten. Es geschah das 1719 in dem Kriege ges gen Spanien. Hier kämpste Berwick gegen seinen eignen Sohn, der in spanischen Diensten stand und den er zur treuen und eifrigen Pflichterfüllung ermahnte.

<sup>3)</sup> Macaulan in seiner Aritif von Mahon's Geschichte des Erbfolgekrieges in Spanien, in der Edinburgh Review.

nicht gewogen war 1), abberufen und (1705) gegen die Camisards in den Cevennen verwendet mard, worauf er Nizza eroberte. 1706 ward er zum Marschall ernannt und abermals nach Spanien gesendet, eine fast verzweis felte Sache zu retten. Er nöthigte Galman, Madrid zu räumen, stellte fich zwischen die Alliirten und die portu= giefische Grenze, und gewann am 25. August 1707, unterstütt von ber Tapferkeit bes Ritters D'Asfeld, Die entscheidende Schlacht von Almanza. Die Gegner ver= loren 18,000 Mann, 120 Fahnen, ihre ganze Bagage und Artillerie. Nur 4000 Mann retteten fich nach Ca-Der Sieger murbe von Philipp V. burch bie talonien. Erhebung zum Granden und Berzog von Liria, fowie durch die Belehnung mit den Städten Xeria und Liria, von Ludwig XIV. burch bie Statthalterschaft Limoufin belohnt, aus Spanien aber, auf Betrich ber Drfini, abberufen und zur Vertheibigung von Toulon verwendet. 1708 befehligte er am Rhein und in Flandern, wo es ihm wenigstens gelang, die Folgen ber von Vendome erlittenen Niederlage vor Dudenarde zu milbern. 1709 leitete er die Anstalten, welche ben Ginfall ber Alliirten in die Dauphiné vereitelten. Nochmals ging er 1714 nach Spanien, um Catalonien zu unterwerfen, namentlich Barcelona, das den verzweifeltsten Widerstand leiftete, zu erobern. Bum vierten Male kam er in feindlicher Der Retter der bourbonischen Dynastie in Absicht. Spanien mußte 1719, bei den durch Alberoni erzeugten Wirren, gegen Dieselbe fampfen. Er brang über Die Phrenaen und nahm Fuentarabia (17. Juni) und St. Sebastian (16. August). Bei bem durch die polnische

<sup>1)</sup> Er zurnte ihm, weil er zur Entfernung ber Drfini beigetragen. Was die Königin über ihn urtheilte, fiehe Th. I, S. 115.

Königswahl veranlaßten Kriege zwischen Frankreich und Desterreich ward er (1733) an die Spiße der Rheinarmee gestellt, besetzte Lothringen, eroberte Kehl, und nahm Trarbach. Sein Leben lang Soldat, starb er den Tod des Soldaten. Bei der Belagerung von Philippsburg tödtete ihn, als er am 12. Juni 1734, von seinem Sohne Eduard, dem Lord Clare und einigen hohen französischen Offizieren begleitet, die Laufgräben besichtigte, eine Kanonenkugel, welche auch noch den Herzog von Duras leicht beschädigte, auf der Stelle. Die Festung ward erobert (18. Juli).

Er war zwei Mal verheirathet. Zuerst mit Honorata von Burck, Tochter bes Grafen Clarincart und Witwe des Grafen Lucan; dann (18. April 1700) mit Anna Bulkelen (geb. 1673 + 16. Juni 1751), einer Tochter Beinrich Bulkelen's und Schwester bes frangofischen Generallieutenants Grafen Bulkelen. Von der ersten Gemahlin hatte er einen Sohn: Jafob Frang Fity-James, anfange Garl von Tinmouth, bann Bergog von Liria und als solcher am bekanntesten, zulett Herzog von Berwick, geb. 19. October 1695. Derfelbe nahm 1713 bis 1714 an dem Rampfe gegen Catalonien, der mit der Eroberung Barcelonas endigte, Theil, erhielt 1714 von seinem Bater bas Herzogthum Liria und wohnte 1715 der schottischen Unternehmung des Prätendenten bei, von der er nur mit Dlühe entfam. Er mard 1716, wo er die Katharina Colon y Portugal, Tochter des Bergogs Peter Emanuel von Beraguas heirathete, fpa= nischer Oberster, 1720 Brigadier, 1721 Rammerjunter, ging 1723 über Italien, wo er in Parma nicht angenommen murbe, weil er in Reisekleidern erschien, als Gefandter nach Petersburg, ward 1724 Marechal be III.

Camp und Oberhofmeister der Königin Witwe 1), die er nach Frankreich begleitete, war 1731 Gesandter in Wien, ward 1732 abberusen und Generallieutenant, kämpste 1734 in Neapel, eroberte Gaëta und Capua, wurde 1737 spanischer Gesandter in Neapel und starb daselbst am 1. Juni 1738. Er hatte 2 Söhne und 3 Töchter. Sein Mannöstamm ist aber erloschen. August der Starke pflegte zu sagen, daß er, außer dem Fürsten von Fürstenberg<sup>2</sup>) und dem Herzog von Liria, Niemand kenne, der sich so in die Menschen zu sinden und beliebt zu machen wisse, wie den Grasen von Königseck<sup>3</sup>).

2) Ueber ihn kunftig einmal.

<sup>1)</sup> Des Königs Ludwig.

<sup>3)</sup> Lothar Joseph, aus ber Rothenfelfischen Linie, jungfter Sohn Graf Leopold Wilhelm's, f. f. wirkl. Geh. Rathe und Reiche Bicekanzlers und beffen erster Gemahlin, Maria Polyxena Gräfin von Scharfenberg. Es war am 17. Mai 1673 zu Wien geboren und ward, dem geiftlichen Stande gewidmet, von den Zesuiten zu Befançon erzogen, mit Dompfrunden zu Salzburg und Paffau verforgt und papstlicher Kämmerer. Doch sein Sinn stand anders. Er ging als Bolontair nach Ungarn, ward Rittmeister bei den Hohenzoller= schen Kürassieren und focht gegen die Türken. Als Oberstlieutenant zur Infanterie übergetreten, ward er 1702 vor Landau blessirt, kampfte als Dberfter in Italien, ward 1704 Generalfeldwachtmeifter, Commandant von Mirandola, das er nach tapferer Gegenwehr über= geben mußte, focht bei Turin, nahm bas Caftell von Mailand, wohnte bem Ginfall in Frankreich bei, ward 1708 General = Feldmarschall= Lieutenant, Commandant von Mantua, wirkl. Kämmerer und hof= kriegerath. 1713 mar er als k. k. Commissar zur Evacuation in Catalonien und 1714 zur Unterhandlung des Barrièretractats in Antwerpen. Um 31. Januar 1716 murbe er interimiftischer General= Gouverneur der Niederlande, bis er diese Function zu Ende des Jahres an den Marquis de Prié abgab. Um 5. März 1716 hei= rathete er die 24jährige Gräfin Marie Therese Ifidore v. Lannon, Tochter des niederländischen Grafen Franz Spacinth de la Matterie, hat aber keine Kinder mit ihr erzeugt. 1717 als Gefandter nach Paris geschickt, entfaltete er eine außerorbentliche Pract und blieb daselbst bis 1719, wo er als Gesandter und Obersthofmeister der Rurpringeffin nach Dresden fam. 1720 murbe er General=Feldmar= fcall und wirklicher Geb. Rath, 1722 Gouverneur und Commandi=

Von ber zweiten Gemahlin hatte ber Marschall Ber= wick vier Sohne. Der Aelteste Jakob + 13. October 1721. Der Zweite, Frang (geb. 10. Juni 1709), mablte den geiftlichen Stand, verließ ihn nach dem Tode fei= nes Bruders, ergriff ihn 1726 wieber, murbe 1739 Bischof von Soiffons und + 29. Juli 1764. Der Dritte, Rarl ift ber Stammvater ber Bergoge von Fit= Sames, und sein Enkel Eduard (geb. 1776 + 1838) war jener berebte Redner ber Legitimisten in den Kammern Ludwig Philipp's. Der jüngste Sohn, Eduard Graf von Fitz-James, geb. 17. October 1716, trat in frangofische Rriegsbienfte. Er wurde 1740 Brigadier, 1744 Marechal de Camp, 1746 von den Engländern gefangen, 1748, wo er den Grafen von Coigny ') im Duell entleibte, Generallieutenant und + 5. Mai 1758 zu Köln an ben Blattern, ohne Nachkommen zu hinterlassen. — Eine Tochter des Marschalls Berwick, Laura, heirathete 9. Marz 1732 den Marechal de Camp Joachim Ludwig Marquis von Bouzols (+ 29. April 1747).

Weiter gebar Arabella Churchill ihrem fürstlichen Verehrer: 2) Heinrich Fig-James, Herzog von Albe.

render in Siebenbürgen, 1725—1728 Gesandter in Spanien, 1731 Bicepräsident des Hoffriegsraths und Geheimer Conferenz = Minister. 1734 war er auf einer Sendung in München. Nach Merch's Tode übernahm er den Oberbesehl in Italien, übersiel die Franzosen bei Duingentolo (15. September 1734), verlor aber vier Tage später die blutige Schlacht von Guastalla. Doch gelang es, Mirandola zu entsehen. Ende 1735 wurde er Obersthofmeister der Kaiserin und 1736—1738 Hoffriegsrathspräsident, 1741 Haus = und Landzeug= meister. In dem österreichischen Erbsolgekriege ward er dem Groß= herzog zur Seite gegeben. Bei Chotosis retteten ihn seine Bedienten zwei Mal aus den Händen der Feinde. Bei Fontenon ward ihm ein Pserd unter dem Leibe erschossen. Seit 1746 lebte er in Wien und † 8. December 1751.

<sup>1)</sup> Anton Franz, einziger Sohn des Marschalls herzogs von Coigny.

marle, welcher sich 19. Juli 1700 mit einer Tochter des Marquis von Lussan vermählte, aber schon 1702 als französischer Generallieutenant starb. 3) Henriette, welche erst mit dem Lord Heinrich Waldgrave verehelicht war und von ihm die Mutter des Earl Jakob Waldsgrave ') wurde, nach seinem Tode aber 1695 einen Irsländer heirathete.

Arabella Churchill war übrigens die Tochter eines armen Cavaliers und Chrenfraulein im Gefolge ber ersten Gemahlin des Herzogs von York2). Sie war nicht schön, aber Jakob's Geschmack mar nicht mählerisch. Dies bewies er auch bei ber Bahl feiner zweiten Dai= treffe: Ratharine Seblen. "Dieses Frauenzimmer war bie Tochter bes Sir Rarl Sedlen, eines ber glan= zendsten und liederlichsten Schöngeister der Restauration. Die Zügellosigkeit seiner Schriften wurde nicht durch viel Anmuth oder Lebendigkeit aufgewogen, aber die Reize seiner Conversation wurden felbst von ernsten Mannern, die feine Achtung für feinen Charafter hatten, anerkannt. Im Theater in seiner Mabe zu figen und feine Kritik über ein neues Stück zu hören, wurde als ein Vorrecht betrachtet. Dryden hatte ihm die Ehre erwiesen, ihn zu einem Hauptsprecher in dem Dialog über dramatische Poesie zu machen. Die Moral Sed. len's mar fo, bag fie, felbst in jenem Zeitalter, großen Anstoß gab. Bei einer Belegenheit zeigte er fich, nach

<sup>1)</sup> Er trat 1722 zur anglikanischen Kirche über, während er vorsher katholisch gewesen, ward 1729 Earl, war lange Zeit Gesandter, erst in Wien, dann in Paris, und + 3. December 1740. Sein Sohn Jakob (+ 8. April 1763) ward 1751 kurze Zeit erster Schahcomsmissar. Nach dessen Tode erhielt sein Bruder, der General Waldesgrave, Würden und Güter.

<sup>2)</sup> Unna Syde, Tochter bes Kanglere Clarendon.

einem wilben Belage, ohne einen Fegen von Rleibung, auf bem Balcon einer Schenke bei Coventgarben, und redete die Borübergebenden in einer fo unanständigen und ruchlosen Sprache an, daß er durch einen Regen von Ziegelsteinen hineingetrieben, wegen peinlichen Bergehens verfolgt, zu einer schweren Geldbuße verurtheilt wurde und von dem Gerichtshofe der Ringsbench ei= nen Berweis in ben ichneidenbften Ausbruden erhielt. Seine Tochter hatte feine Gaben und feine Unverschamtheit geerbt. Personliche Reize hatte fie nicht, außer zwei funkelnden Augen, beren Glang Mannern von fei= nem Geschmad wild und unweiblich erschien. Ihre Gestalt war hager, ihr Gesicht desgleichen. Karl fand zwar an ihrer Unterhaltung Gefallen, lachte aber über ihre Baglichkeit und fagte, Die Priefter mußten fie feinem Bruder zur Buge empfohlen haben. Sie mußte wohl, daß sie nicht hübsch mar, und scherzte offen über ihre eigene Reizlosigkeit. Gleichwol liebte sie es, in seltsamer Inconsequenz, sich prächtig zu schmücken, und zog sich viel scharfen Spott zu, indem sie im Theater und Circus bepflastert, geschminkt, in brusseler Spitzen gekleidet, von Diamanten strahlend und alle Reize der 18 Jahre affectirend, erschien. Die Natur ihres Ginflusses über Jakob ift nicht leicht zu erklären. Er mar nicht mehr jung. Er mar ein religiöfer Mann; minbeftens war er willig, seiner Religion Anstrengungen und Opfer zu widmen, vor denen die große Mehrzahl Derer, welche religiöse Männer genannt werden, zurudgebebt sein würden. Es scheint befremdend, daß irgendwelche Reize ihn zu einer Lebensart gezogen haben follten, die er als höchst strafbar angesehen haben muß, und in diesem Falle konnte Niemand begreifen, wo der Reiz lag. Katharina selbst mar über die Heftigkeit feiner

Leidenschaft erstaunt. "Meine Schönheit kann es nicht sein », sagte sie, «benn er muß sehen, daß ich keine habe; und mein Wiß kann es nicht sein, denn er hat nicht

genug, um zu miffen, daß ich welchen befige ».

In dem Augenblicke feines Regierungsantrittes machte ein Gefühl der neuen Berantwortlichkeit, die ihm auf= lag, bas Bemuth bes Königs eine Zeit lang besonbers offen für religiöse Eindrücke. Er faßte und erklärte viele gute Entschließungen, sprach öffentlich mit vieler Strenge von ben gottlosen und ausschweifenben Sitten ber Beit, und versicherte privatim feiner Rönigin und feinem Beichtvater, bag er Ratharine Geblen nicht mehr feben wolle. Er schrieb an seine Maitresse und bat fie, bie Zimmer, die sie zu Whitehall innehatte, zu verlaffen und ein Saus auf bem St. Jamesplate zu beziehen, bas auf seine Rosten glänzend für sie ausmeublirt morben war. Er versprach zugleich, ihr eine große Pension aus feiner Chatoulle zu bewilligen. Ratharine, gewandt, starkmuthig, unerschrocken und ihrer Dacht bewußt, weigerte fich, zu weichen. In wenigen Monaten fing man an, fich zuzuflüftern, bag bie Dienfte Chiffinch's wieber in Anwendung tamen, und daß die Maitreffe häufig burch jene geheime Thure fame und ginge, burch welche Bater Suddleston die Softie an die Bettseite Rarl's gebracht hatte. Die protestantischen Minister des Königs hatten, wie es scheint, eine hoffnung gefaßt, bag bie Berblenbung ihres Gebieters durch Diefes Weib ihn von der verderblichern Verblendung heilen möge, die ihn antrieb, ihre Religion anzugreifen. Sie befaß alle die Talente, die sie in den Stand feten konnten, mit feinen Gefühlen zu spielen, mit seinen Scrupeln ihren Scherz zu treiben und ihm die Schwierigkeiten und Gefahren, in die er fich jählings zu stürzen im Begriff mar, in ein starkes

100

Licht zu feten. Rochester, ber Borfampfer ber Rirche, bemühte fich, ihren Ginfluß zu verftarten. Drmond ermuthigte den Plan. Selbst Lady Rochester') schämte sich nicht, mitzuwirken, und zwar in der allerschlechtesten Weise. Ihr Amt war, die Gifersucht der beleidigten Frau auf eine junge Dame zu lenken, welche vollkommen unschuldig war. Der gange Sof bemerkte, wie kalt und rau die Königin bas arme Mädchen behandelte, auf mel= ches Berbacht geworfen worden war; aber die Urfache der übeln Laune Ihrer Majestät war ein Geheimniß. Eine Zeitlang ging bie Intrigue glücklich und unentbeckt von Statten. Ratharine fagte bem Ronig oft geradezu, was die protestantischen Lords des Rathes nur in den zarteften Redeformen anzudeuten magten. Es ift mog= lich, daß ihre Liebkosungen bewirkt hatten, mas den ver= einigten Ermahnungen ber Lords und ber Gemeinen, bes Sauses Desterreich und des heiligen Stuhles 2) nicht gelungen war, ware nicht ein seltsames Ungluck eingetre= ten, bas die Bestalt ber Dinge veränderte. Jafob befchloß in einem Unfalle von Bartlichkeit, feine Maitreffe zur Gräfin von Dorchefter zu machen. Katharine fah

<sup>1)</sup> Es war dies Henriette Bonle, Tochter des Earl Michard von Burlington. Sie + im folgenden Jahre, 22. April 1687. Ihr Gemahl + im März 1711. Ihr Sohn Heinrich Hode, Earl von Rochester und seit dem Tode seines Betters Eduard (1723) auch von Clarendon, + 19. December 1753. Sein einziger, mit einer Leves son Gower (+ 24. Mai 1725) erzeugter Sohn, Heinrich Biscount Cornburn (geb. 1710), war im Sommer 1753 zu Paris gestorben und hatte von der 1737 geheiratheten Charlotte, Tochter Georg Heinrichs Earl von Lichsield, keine Kinder hinterlassen. Den alten Earl überlebten zwei Töchter: die Herzogin von Douglas und Dueensberry, und Charlotte Billiers. Die Titel erloschen.

<sup>2)</sup> Auch der Papst war gegen die Plane Jakob's. Denn er sah voraus, daß sie die Lage der Katholiken in England nicht verbessern, sondern verschlimmern würden.

die ganze Gefahr dieses Schrittes und lehnte die gehäffige Ehre ab. Ihr Liebhaber war hartnäckig, und zwang ihr selbst das Patent in die Hände. Sie nahm zuletzt unter einer Bedingung an, welche ihre Zuversicht zu ihrer eigenen Macht und zu seiner Schwäche beweist. Sie ließ sich von ihm ein feierliches Versprechen geben, nicht, daß er sie niemals aufgeben wolle, sondern daß, wenn er das thäte, er ihr seinen Entschluß selbst anzeigen und ihr eine Abschiedszusammenkunft bewilligen wolle.

Sobald die Nachricht ihrer Erhebung herauskam, war ber ganze Palast in Aufruhr. Das warme Blut Italiens fochte in ben Abern ber Rönigin. Stolz auf ihre Jugend und ihre Reize, auf ihren hohen Rang und ihre fleckenlose Reuschheit, konnte fie nicht ohne Berzweiflungskämpfe des Grames und der Wuth sich um folch einer Nebenbuhlerin willen verlassen und verhöhnt feben. Rochester, der sich vielleicht erinnerte, wie geduldig, nach einem kurzen Rampfe, Ratharina von Braganza eingewilligt hatte, die Maitreffen Karl's mit Bof= lichkeit zu behandeln, hatte erwartet, daß Marie von Modena, nach einem Bischen Rlagen und Schmollen, ebenso fügsam sein werde. Dem war nicht fo. Gie ver= fuchte nicht einmal, die Heftigkeit ihrer Gemuthsbewe= gung vor ben Augen der Welt zu verbergen. Tag für Tag bemerkten die Söflinge, die sie speisen zu feben tamen, daß die Gerichte ungekoftet von der Zafel ent= fernt wurden. Sie ließ unverhehlt in Gegenwart bes gangen Rreises von Söflingen und Gesandten die Thranen von ihren Augen herabströmen. Zu dem König fprach fie mit wilder Seftigkeit. «Lassen Sie mich geben », fchrie fie. « Sie haben Ihr Weib zu einer Grafin gemacht; machen Sie es zu einer Königin! Seten

Sie meine Krone auf sein Haupt! Lassen Sie mich nur mich in einem Rloster verbergen, wo ich es niemals wiedersehe. » Dann, gelaffener geworden, fragte fie ihn, wie er fein Verfahren mit feinen religiöfen Bekennt= niffen vereinige. « Sie find bereit », fagte fie, a Ihr Königreich um Ihrer Seele willen aufs Spiel zu feten; und boch werfen Sie Ihre Seele um biefes Geschöpfes willen hinweg ». Water Petre 1), auf feine Knie gefenkt, unterstütte diese Borstellungen. Es war feine Pflicht, dies zu thun, und feine Pflicht murbe nicht weniger eifrig erfüllt, weil sie mit seinem Bortheil zusammentraf. Der König fuhr eine Zeit lang fort, zu fündigen und zu bereuen. In feinen Stunden ber Reue maren feine Bugen streng. Marie hob die Beigel, mit der er ihre Beschwerden fraftig an seinen eignen Schultern geracht hatte, bis an bas Ende ihres Lebens auf und vermachte sie bei ihrem Tobe dem Kloster von Chaillot. Nichts als Ratharinens Entfernung konnte diesem Kampfe ein Ende machen. Jakob schrieb und beschwor sie und gebot ihr, abzureisen. Er gestand, bag er ihr versprochen habe, ihr in Person Lebewohl zu fagen. "Aber ich kenne», fügte er hinzu, " die Gewalt zu gut, die Sie über mich haben. Ich habe nicht Beiftesffarte genug, meinen Entschluß zu halten, wenn ich Sie sehe ». bot ihr eine Dacht an, sie mit aller Ehre und Bequemlichfeit nach Flandern zu schaffen, und brohte ihr, baß, wenn sie nicht ruhig ginge, sie mit Gewalt fortgeschafft werben wurde. Sie bearbeitete eine Beit lang feine Befühle, indem sie sich frank stellte. Dann nahm sie eine Märtyrermiene an und erklärte fich unverschämterweise

<sup>1)</sup> Eduard Petre, Biceprovinzial der Iesuiten, Cabinetssecretair Jakob's.

für eine Dulberin für die protestantische Religion. Dann bediente sie sich wieder des Styles von Johann Hampden. Sie bot dem Könige Trotz, sie fortzuschaffen. Sie wolle das Recht gegen ihn versuchen. So lange die Magna Charta und die Habeas Corpus Acte das Recht des Landes wären, wolle sie leben, wo es ihr gesiele. «Und Flandern», rief sie; «nimmermehr! Eins habe ich von meiner Freundin, der Herzogin von Mazarin¹), gelernt; und das ist, mich nie in ein Land zu wagen, wo es Klöster gibt». Endlich wählte sie Irland zum Orte ihres Erils; wahrscheinlich weil der Bruder ihres Söneners Rochester dort Vicekönig war²). Nach vielem Verzuge reiste sie ab, der Königin den Sieg lassend³)."

Sie blieb kein Jahr weg, und als sie zurückkam, ward sie wieder Maitresse des Königs. Ihre Rückkehr war aber von keiner politischen Bedeutung. Sie hatte aus Erfahrung die Thorheit des Versuches erkannt, Jakob vor dem Verderben zu retten, in das er sich über Halb und Kopf stürzte. Sie ließ daher die Jesuiten sein politisches Versahren leiten, und diese ließen zur Vergeltung sie ihm Geld abschmeicheln. Sie gebar ihm Katharina Darnley, welche sich 1) mit Thomas Wentworth Lord Raby, 2) mit Jakob Annesley Earl von Anglesea († 1700), 3) 1706 mit Johann Shessield Herzog von Buckingham. vermählte.

2) Der Garl von Clarendon.

4) Cbenb.

<sup>1)</sup> Sortenfia Maneini. Ueber fie vielleicht fünftig einmal.

<sup>3)</sup> Macaulan, Geschichte, Cap. 6.

<sup>5)</sup> Ursprünglich Earl von Mulgrave, von der Königin Anna zum Herzoge von B. erhoben, + 7. März 1721 im 73. Jahre. Mit seinem Sohne Edmund (geb. 1716 + zu Kom 1735), erlosch der Stamm, und der Krone sielen 500,000 Pfund zu.

## V. Schicksale fürstlicher Schriften1).

Raum waren einige Tage nach ber Verurtheilung Karl's I. verflossen, als das Eikon Basilike als fein Werk und sein Abbild, als eine glorreiche Offenbarung des Mannes erschien, ben fein Tob fo eben in ben Augen feiner Partei in die Reihe ber Märtyrer verset hatte. Die Birfung bavon war munberbar; 47 auf einander folgende Ausgaben bezeugten die Popularität des Werkes, und vielfache Uebersetungen verbreiteten ben Wiederhall ber Bewunderung, Die es aufregte, burch gang Europa. Alle Schriftsteller ber Zeit, britische wie frembe, haben Zeugniß von dem hohen Grade von Achtung und Berehrung abgelegt, welche Europa bamals für bie Zalente und ben Charafter bes unglücklichen Fürsten faßte, ben für den Verfasser zu halten man übereingekommen war. Diese eclatante Kundgebung der Gefinnungen und der Stärke der royalistischen Partei beunruhigte Cromwell und seine Anhänger. Milton veröffentlichte 1649, unter bem Titel Iconoclastes, eine bittere Biberlegung des Eikon Basilike und zog in der Vorrede die Authenticität in 3weifel. 3mei Jahre später wiederholte ber Aftrolog William Lilly Diesen Zweifel in seinen

<sup>1)</sup> Auszugsweise nach Guizot (Etudes biographiques sur la Révolution d'Angleterre).

Bemerkungen über das Leben und den Tod Karl's 1. Der öffentliche Unwille wies ihn aber wie eine Blas=

phemie zurück.

Wenn indes den Gegnern der Echtheit die Beweise mangelten, so mar es mit den Vertheidigern derfelben nicht viel besser beschaffen. Das positivste Zeugniß, melches man anführen konnte, war das des Buchdruckers Ronfton, welcher am 23. December 1648 aus ber Sand des Dr. Symmonds das Manuscript des Eikon Basilike, wovon der Doctor versichert hatte, daß es das Berk bes Königs sei, und das er von dem Dr. Bryan-Duppa, Bischof von Salisbury und Kaplan Karl's I., haben wollte, empfangen hatte. Symmonds war bald barauf gestorben, und man fagte, er sei megen biefer Sache vergiftet worden. Duppa mar 1662 gleichfalls gestor= ben, und war nicht veranlaßt worden, sich öffentlich zu erklären. Die Witme des Dr. Symmonds bestätigte Ronston's Zeugniß. Ihr Mann hatte ihr oft versichert, wie sie fagte, daß der König der Verfasser des Eikon Basilike sei, ohne ihr jedoch sagen zu wollen, wo er es her habe. In Betreff des Driginalmanuscripts waren die Angaben noch unsicherer. Gir Thomas Berbert hatte unter den Schriften, die ihm Karl I. bei feinem Tobe hinterlassen, ein Manuscript bes Eikon Basilike gefunben; aber ber König hatte ihm burch nichts Anlaß zu bem Glauben gegeben, bag er ber Berfaffer bavon fei, und Herbert selbst drückt sich über die Sache in einer Weise aus, welche mehr auf eine Neigung zum Glauben, als auf Ueberzeugung hinweist. Ein 1649 unter bem Titel: ber fürstliche Pelikan, mahrscheinlich als Entgegnung auf Milton's Iconoclastes, erschienenes Werk berichtet, daß das Manuscript des Eikon Basilike bei ber Schlacht von Naschy in die Bande ber Parlamenspartei gefallen, später aber bem Rönige, mit feinen andern Papieren, durch einen Offizier der Arme gurude gestellt worden sei, und nach der Restauration hat man erfahren, daß diefer Offizier ber Major Huntington ge-So erklärte wenigstens Huntington selbst und fügte hinzu: die reflectirenden Capitel seien von der Band bes Sir Edmund Balfer, mit Bufagen ober Correcturen von der des Königs, die Gebete aber gang von ber Sand bes Rönigs gewesen. Aber Gir Edmund Balter selbst, ber zu Gunften der Echtheit geschrieben hat, erwähnt dieses Factum, welches boch entscheidend gewesen ware, nicht und führt bagegen an, bag ein Werk von ihm, die geschichtliche Abhandlung über die Bürgerkriege, welches er auf Verlangen des Königs abgefaßt und dem König 1645 übergeben habe, und melches von dem König dem Lord Digby zur Revision ausgehändigt worden, bei der Schlacht von Nasebn verloren gegangen und bem Könige zwei Jahre nachher burch einen Offizier ber Armee zurückgestellt worden sei. Dieses Werk scheint Correcturen von der Sand bes Königs gehabt zu haben. Es ift baber möglich, baß Huntington beide Manuscripte verwechselt hat. Indeß das Eikon Basilike war mit königlichem Privilegium unter den Werken Rarl's I. gedruckt worden, und fo schien die Sache abgemacht. Im Jahre 1686 aber fand man, bei dem Verkauf der Bibliothet des Lord Angle. fea, auf einem leeren Blatte feines Eremplars bes Eikon Basilike, folgende von seiner Sand geschriebene Note: "der König Karl II. und der Herzog von York, denen ich, mahrend ber letten Parlamentssession im Jahre 1675, im Oberhause eine Abschrift dieses Buches zeigte, in der fich einige Correcturen und Aenderungen von der eignen Sand bes verewigten Rönigs Rarl I. befanden,

haben mir alle beide versichert, daß es keine Arbeit des verewigten Königs, sondern das Werk des Dr. Gauden, Bischofs von Ereter') sei; was ich, um Andere über diesen Punkt zu enttäuschen, hier durch dieses mein eigenshändiges Zeugniß bemerke."

Beder Gauden, noch feine Frau, noch fein Sohn lebten noch, als nach ber Revolution von 1688 ber Streit über die Echtheit mit größerer Freiheit und Lebhaftigkeit geführt ward. Aber der Dr. Walker, sein Freund und Vertrauter, behauptete die Richtigkeit der in der Note des Lord Anglesea angeführten Umstände. Er hatte Gauben an bem Eikon Basilike arbeiten feben, er hatte ihn einmal zu bem Dr. Duppa begleitet, wel= chem Gauden fein Manuscript mittheilte, und an Diefem Tage hatte Gauden, nachdem er fich lange mit dem Bischof von Salisbury insgeheim unterredet, zu Walker gefagt: Duppa wünsche, daß dem Werke noch zwei Capitel beigefügt murben, bas eine über bie "Berordnung gegen die Liturgie," das andere über " bie Weigerung, bem König zu erlauben, sich von seinen Raplanen be= fuchen zu laffen." Duppa hätte fich in ber That anheischig gemacht, biese beiben Capitel zu schreiben, mahrend Gauben ben Reft vollendete. Endlich hatte Balter von Gauben felbst bie lette Abtheilung bes Manuscripts bes Eikon Basilike, in einem verschloffenen Pacfete, em= pfangen, und fie am 23. December 1648 ber Perfon übergeben, die sie burch Vermittelung bes Dr. Symmonds in die Sande bes Buchbruckers Roufton gelangen laffen follte.

<sup>1)</sup> Gauden war allerdings als Bischof von Worcester gestorben, war es aber nur 3 Monate gewesen, sodaß es nicht zu verwundern ist, wenn Anglesea ihn bei seinem frühern, gewohntern Titel nannte.

Die Details, welche ber Dr. Walter gegeben, murden theilweise durch eine Niederschrift der Mrs. Gauden bestätigt, die ihr Schwiegersohn, Mr. Arthur North, unter ben Papieren ihres Sohnes gefunden haben foll, und beren 3med, wie es scheint, gewesen ift, nach bem Tobe ihres Gatten Unterstützungen vom Sofe zu erwirfen. Hiernach hatte ihr Gatte bas Eikon Basilike in der Absicht geschrieben, bei dem Publicum das Anfeben, welches Cromwell burch feine Frommigkeit erlangt, aufzuwiegen und einen für den König vortheilhaften Eindruck auf die öffentliche Deinung zu machen. Er hatte fei= nem Werke anfangs ben Titel: Suspiria Regalia gegeben, und das Werk für ein Manuscript ausgeben wollen, bas man in dem Zimmer bes Königs gefunden habe, nachdem er von Holmsby entführt worden. Dieser Plan wurde Lord Capel mitgetheilt, ber ihn billigte, aber der Meinung war, das Buch durfe nicht ohne die Bustimmung des Königs gedruckt werden, der sich da= mals auf ber Infel Bight befand. Der Marquis von Hertford wurde insgeheim beauftragt, bas Manuscript dorthin zu bringen, und er brachte Gauden die Antwort zurud, daß ber König, welchem der bamals bei ihm befindliche Bischof Duppa einige Capitel des Wertes vorgelesen hatte, es als einen getreuen Ausbruck fci= ner Bedanken vollkommen billige und feine Beröffent= lichung wünsche, nicht aber baß fie unter seinem Ramen erfolge, und daß er fich Zeit bedingt habe, über ben Plan des Berfassers nachzudenken. Gauden habe sich darauf entschlossen, eine Abschrift, die er zurückbehalten, bruden zu laffen, indem er gemeint habe, bag biefe Beröffentlichung dem Könige nüten könne, beffen Gefahren täglich brohender wurden. Er habe nur den Titel Suspiria Regalia in ben bes Eikon Basilike veranbert, habe das Manuscript an Symmonds zur Weiterbesförderung an Ronston übergeben, und sie hätten sich beeilt, es rechtzeitig erscheinen zu lassen, als das zur Hälfte gedruckte Werk entdeckt und weggenommen ward. Man mußte von vorn anfangen, und war nicht im Stande, das Eikon Basilike eher erscheinen zu lassen, als einige Tage nach ser verhängnißvollen Hinrichtung.

Als adminiculirender Grund wird auch noch die Begunstigung angeführt, welche Gauden unter der Restau= ration genoffen hat, und welche doch seinen eignen Un= sprüchen noch nicht genügte. Bei Ausbruch ber Revolution war er Raplan bes Garl von Warwick, welcher bekanntlich zur Parlamentspartei gehörte, und hatte bie Unfichten feines Patrons mit Gifer erfaßt. Gine von ihm 1640 vor bem Unterhause gehaltene Predigt hatte ihm eine reiche filberne Schöpffanne eingetragen. 1641 erhielt er das Rectorat zu Bocking, eine ansehnliche Pfrunde, fand jedoch, um fich nach beiden Seiten bin zu fichern, Mittel, fich, nachdem er vom Parlamente zu ber Pfrunde prafentirt worden, burch ben bamals im Tower in Saft befindlichen Erzbischof Laud bestätigen zu laffen. Er wurde zum Mitglied ber Theologenversammlung ernannt; er nahm ben Covenant an, jedoch fo, baf feine Annahme etwas zweifelhaft blieb, und ba er fich nicht geradezu für bie Abschaffung, wohl aber für die Reform des Epistopats ausgesprochen hatte, so murde er aus der Versammlung gewiesen. Er wußte sich in seiner Pfründe, zugleich aber sich die Rückkehr zu den loyalsten Ansichten offen zu erhalten. Er faßte am 10. Februar 1649 eine ,, gerechte Strafrede gegen die Morber Rarl's I." ab, ließ sie aber erft 1662 erscheinen, und wenn er auch am 5. Januar 1649 unter feinem Ramen eine "Protestation gegen bas Project ber Armee, unfern souverainen

Herrn den König richten und umkommen zu lassen" her= ausgegeben hatte, so war doch sein übriges Verhalten augenscheinlich berechnet, ihm seine Pfründe zu sichern, die er auch unter allen Regierungen behauptete. Hier beschäftigte er sich mit Abfassung eines Werkes zu Gun= sten des Episkopats, welches 1659 erschien und gewiß von weitblickenden Geistern als eines der sichern Vorzeichen der Restauration betrachtet worden ist.

Man erwartete nach dieser ganzen Haltung seine Beförderung von den Stuarts nicht. Auch maren ber Bischof Sheldon und mehrere andere Häupter der anglikanischen Rirche gegen seine Erhebung zu höheren Bürden. Aber eine geheime Urfache nöthigte zu Rude fichten gegen ihn, und er wurde zum Bischof von Ereter ernannt. Aber auch damit war er, namentlich in Betreff des Ginkommens, nicht zufrieden. Mehrere fei= ner Schreiben an Lord Clarendon beuten, mit mehr ober weniger Deutlichkeit, die Ansprüche an, die er auf die fonigliche Freigebigkeit zu haben glaubte, Die Soffnung, daß, "was als König gethan worden, auch fonig= lich werde belohnt werden." Endlich verlangte er einst= weilen wenigstens die Beifügung einer Pfrunde von 4-500 Pfb. zu feinem Bisthum. Unter ben von Dr. Arthur North gefundenen Papieren findet fich eine Antwort Clarendon's darauf, deren Echtheit deffen Sohn anerkannt haben soll. Sie enthält die merkwürdige Stelle: "Das Factum, wovon Sie mir fagen, ift mir in der That als ein Geheimnis vertraut worden; ich bedauere, es jemals gekannt zu haben, und wenn es auf= hören wird, ein Geheimniß zu fein, fo wird es Niemanbem Freude machen, als Mr. Milton." Dazu fommt, daß Clarendon in feinem Geschichtswerk über bas Er= scheinen bes Eikon Basilike, bas boch alle Parteien mit

Recht als ein großes Ereigniß für die königliche Sache betrachteten, tiefes Schweigen beobachtet. Im Uebrigen erfuhr Clarendon das Geheimniß durch seinen Raplan Dr. Morley, dem es Gauden vertraut hatte, und der sich 1662 das Bisthum Winchester, nach welchem Gauden verlangte, verleihen ließ. Gauden mußte sich mit dem von Worcester begnügen und scheint aus Verdruß darüber gestorben zu sein.

Nach alle dem ist es wahrscheinlich, daß allerdings bekannte Ansichten, Aussprüche, auch wol schriftliche Aufstäte des Königs, sowie Mittheilungen seines Kaplans, des Dr. Duppa, zum Grunde gelegt worden sind, wäherend die Form wol Gauden angehört. Gewiß ist, daß keine sonstige Schrift von Gauden dieser gleichkommt.

Wenn hier die fürstliche Autorschaft zweifelhaft mar, so ist es dagegen gewiß, daß Jakob II., ein mittelmäßiger und beschränkter, aber in seiner Beschränktheit raft= lofer Beift, frühzeitig eine Art Tagebuch angefangen und ausdauernd fortgeführt hat, welches in feiner urfprünglichen, nicht zur Deffentlichkeit bestimmten Form viel Intereffantes enthalten haben muß. Bur Beit feiner Flucht foll daffelbe auf 10 Bande Memoiren und 4 Bande Briefe angewachsen gewesen sein, und diese waren ein besonderer Gegenstand seiner Sorge, als er England verließ. Er vertraute fie dem savonischen Gesandten, Grafen Therese, ber fie nach Livorno spedirte, von mo sie nach Frankreich gelangten. Jakob deponirte sie, einige Monate vor seinem Tobe, im Collegium der schottischen Jesuiten in Paris, bei bem Vorsteher besselben, Louis Innes. Bier blieben fie, mit einem prächtigen, mit bem großbritannischen Wappen geschmückten Einbande verfeben. Bei bem Ausbruche ber frangofischen Revolution schaffte man biese Manuscripte nach St. Omer, von wo

sie nach England befördert werden sollten. Mittlerweile wurden sie einem Franzosen, einem Freunde des Vorstehers des Jesuitencollegiums zu St. Omer, Mr. Stapleton, anvertraut und von ihm in seinem Keller verborgen. Aber bevor man eine Gelegenheit zu ihrer Fortsendung gefunden hatte, kam jener Franzose als Verbächtiger ins Gefängniß. Seine Frau faßte Besorgnisse wegen jenes Depositums, vernichtete zunächst den Einband, der zu jener Zeit allein schon hingereicht hätte, die drohendsten Anklagen gegen den Besitzer zu begrünzden, und schaffte dann die Papiere in ihr Landhaus, wo sie im Garten vergraben wurden. Als aber die auf Frankreich lastende Schreckensherrschaft und mit ihr ihre Angst immer zunahm, verbrannte sie das Ganze.

Jakob hat jedoch früher, theilweise vielleicht schon vor seiner Vertreibung, aus einzelnen Abschnitten seiner Mesmoiren, Auszügen aus diesen und aus der Correspondenz und neuredigirten Verbindungsstellen eine Art Geschichte seines Lebens zusammensehen lassen. Diese blieb in den Händen seiner Erben und ging, wie die andern Papiere des Hauses Stuart, nach dem Tode der Herzogin von Albany [+ 29. Januar 1804] 1), Witwe des Prätensdenten Karl Eduard, vermöge einer testamentarischen Bestimmung der Herzogin, in die des Generalprocurators der englischen Benedictiner, Abbe Waters, über. Dieser verstand sich dazu, sie gegen eine lebenslängliche Pension, von der er nur den ersten Termin empfing, da er fast unmittelbar darauf starb, an den Prinzen von

<sup>1)</sup> Luise Maximiliane Karoline Emanuele, Tochter des Fürsten Gustav Adolph von Stolberg = Gedern, der in der Schlacht bei Leusthen blieb, rerm. mit Karl Eduard 1772, geschieden 1783, Freuns din Alsseri's.

Bales, nachher Georg IV., zu überlaffen. In Folge bes Rrieges und anderer Umftande gelangten fie jedoch erst 1810 nach England, wo sie in der Bibliothek von Carltonhouse niebergelegt murben. Bieraus ließ ber Raplan von Carltonhouse und Bibliothefar des Prinzen von Wales, Dr. Clarte, 1816 bie Memoiren Jafob's II. Nach Burnet scheint die in zwei Quartbanden brucken. Bergogin von Mort, Die nachherige Ronigin, Diefe Rebaction beforgt zu haben; aber auch von ber erften Bemahlin Jafob's, ber Tochter Clarendon's, verfichert er, daß fie eine Biographie ihres Gemahls angefangen habe. Ein Theil bes Manuscripts von Carltonhouse erschien übrigens ichon 1735, unter bem Titel: Mémoires du duc d'York, contenant le récit de ses campagnes en France et dans les Pays-Bas, indem Jafob dem Car= binal von Bouillon, Neffen Turenne's, einen auf letteren bezüglichen Auszug aus feinen Memoiren mitgetheilt hatte, welcher fich mit wenigen Beränderungen auch in den Carltonhousepapieren findet und bem Ramsan'ichen Werke über Turenne beigefügt murbe.

## VI. Natürliche Rinder dänischer Könige.

Ein natürlicher Sohn König Friedrich's III. von Dänemark (+ 1670) mar Ulrich Friedrich Danneffiold, Graf von Gulbenlow, Jarleberg und Berghorn, geb. 4. Juni 1638, + als banischer Generalfeldmarschall und Statthalter in Norwegen am 17. April 1704. Derfelbe war zuerst mit Sophia von Uhren, ber Tochter bes dänischen Oberhofmarschalls, verlobt, hatte auch mit ihr einen Sohn, ben Stammvater ber im Berfolg biefes Aufsages hauptsächlich zu besprechenden Freiherrn und Grafen von Löwendahl, erzeugt; es fam aber nicht zur Trauung und das Fräulein + unvermählt zu Samburg 1714. Wirklich verheirathet murbe ber Graf mit Caci. lia Grubbe, welche aber wieder von ihm geschieden murde und fich nachmals anderweit verehelichte. Erft von fei= ner zweiten Gemahlin, Antonie Auguste, Tochter Anton's, Grafen v. Aldenburg (geb. 4. August 1660, ver= mählt 16. August 1677, + 14. Juli 1701), erlangte er legitime Nachkommenschaft: Die Grafen Dannestiold zu Laurwigen').

<sup>1)</sup> Eine Tochter, Margarethe Christine Auguste (geb. 18. Juli 1694 † 9. Juli 1761) wurde am 2. Februar 1711 die dritte Gemahlin des noch kinderlosen Grafen Georg Karl Ludwig von Leisningen=Westerburg zu Grünberg († 4. Mai 1720) und gebar ihm 3 Söhne und 1 Tochter.

Dieselben find nicht zu verwechseln mit ben Grafen von Dannestiold zu Samfoe, welche von König Christian V. (+ 1699) und ber Sophie Amalie Mothe, Grafin von Samfoe (+ 17. Januar 1719), einer Tochter des Arztes Paul Mothe, stammen. Diese erzeugten, außer brei Töchtern, auch 1) ben Christian Gulbenlow, Grafen von Samfoe, Baron von Lindenburg, geb. 28. Rebruar 1674, + als Generalfeldmarschall, Statthalter in Mormegen (1700) und Oberkammerherr 15. Juli 1703. Vermählt war er a) 26. November 1696 mit Charlotte Amalie Dannesfiold von Laurwigen, ber älte= ften Tochter feines Betters, bes oben ermähnten Grafen Ulrich Friedrich (geb. 27. November 1682, + 7. December 1699); b) 25. Mai 1701 mit Dorothea von Krogh, Tochter bes Dberften Magnus von Krogh, Witme bes General Mdmirals Baron Jens von Juel, Erbin von Giffenfeld [geb. 27. September 1675 + 10. October 1754] 1). Seine Tochter erster Che, Friderife Luise, geb. 2. October 1699 + 2. December 1744, vermählte sich (21. Juli 1720) mit dem Herzog Christian August von Solftein = Sonderburg = Augustenburg, welcher Worgang in der schleswig = holfteinischen Polemit auch eine Rolle spielt. Auch der jetige Bergog von Auguftenburg, Christian, sowie sein Bruder, Pring Friedrich, find mit Gräfinnen von Danneftiold-Samfoe vermählt. — Aus zweiter Che hatte Graf Christian zwei Söhne: Christian (geb. 1. August 1702 + 17. Februar 1728), welcher ben Stamm fortpflanzte, und Friedrich (geb. 1. November 1703 + 18. Juli 1770), welcher nur eine Tochter hinterließ.

<sup>1)</sup> Sie schloß nach des Grafen Tode eine dritte Che mit dem Geh. Conferenzrath Johann Adolph von Ahlefeldt (5. Juni 1715).

2) Der zweite Sohn König Christians und der Gräfin Samsoe war Ulrich Güldenlöw, Graf Danneskiold zu Samsoe, geb. 1678, + als Großadmiral 18. December 1719.

Jener Graf Ulrich Friedrich zu Laurwigen nun, ber mit Sophie von Uhren verlobt, aber nicht getraut mar, erzeugte mit ihr: Woldemar Freiherrn von Löwendahl, geb. 25. September 1660. Diefer diente erft bei den Sol= ländern, wo er es bis zum Hauptmann brachte. Dann ging er in kaiserliche Dienste und mar als Dberftlieute= nant bei bem Entsat von Wien. Sierauf wendete er fich nach Danemark, zerfiel aber mit den bortigen Dachthabern und murde fächfischer Rammerpräfident. Als ber König von Dänemart 1709 in Dresben mar, fand er foviel Geschmad an dem gewandten Sofmann, bag er ihn wieder für das Waterland zu gewinnen suchte und zum Statthalter in Norwegen bestellte. Von ba machte er 1711 einen gludlichen Beutezug nach Schweben. Aber schon 1712 murde er vom König August, ber ihm überaus gewogen mar, als Dberhofmarfchall wieder nach Dresden berufen und übernahm daselbst auch die Functionen eines Rammerprafidenten und Directors bes Bergrathe, murbe auch zum wirklichen Geheimen Rath und jum Cabinetsminister erhoben. Bei bem Regierungsantritte König August's III. behielt er seine Functionen, mit Ausnahme ber Stelle eines Rammerpräfidenten. Um 24. Juni 1740 murbe er aber in feinem Bette tobt ge= funden. Er mar zweimal verehelicht. Buerft 16. Febr. 1687 mit Dorothea von Brockdorf, Tochter des Dbersten Cajus Bertram von Brockborf auf Bothkamp (+ 20. August 1706); bann 19. Januar 1709 mit Benedicta Margaretha von Ranzau, Tochter Cajus von Ranzau zu Neuhaus (geb. 1686 + 25. Juli 1776).

Die erste Gemahlin gebar ihm zwei Söhne: Ulrich Friedrich und Woldemar, und zwei Töchter: Sophie Margarethe und Ulrife Antoinette<sup>1</sup>). Von der Zweiten hatte er nur eine Tochter: Anna Sophie.

Ulrich Friedrich war am 22. Juli 1694 geboren, wurde sächsischer Kammerherr, kam aber wegen Schulden und Ausschweifungen auf den Königstein, und als sein Bruder in französische Dienste trat; folgte er ihm nach Frankreich, wurde katholisch, Abbé de la Cour Dieu und Dechant von St. Marcell, und † 12. Juli 1754. Er hatte sich am 11. November 1720 mit Wilhelmine Ferdinande Elisabeth von Creuzen aus dem Hause Schwerstädt verheirathet, welche ihm eine Tochter gebar und am 20. November 1727 starb. Die Tochter, Wilsbelmine Ferdinande, hat im November 1755 einen evangelischen Landprediger in der Diöces Eilenburg gescheirathet.

Ungleich größeren Ruhm brachte dem Geschlecht der zweite Sohn Woldemar. Derselbe war am 6. April 1700 geboren und kam schon 1715 auf die dänische Flotte. 1716 ging er in sächsische Militairdienste über und ward, nachdem er der Form nach von unten auf gedient, Lieutenant. Aber schon im folgenden Jahre sinden wir ihn als Hauptmann im kaiserlichen Heere, in Ungarn und Italien. 1722 tritt er wieder in sächsische Dienste und wird 1724 Oberster. 1731 reist er nach Italien und macht den Feldzug auf Corsica<sup>2</sup>) als

<sup>1)</sup> Die Erste war am 3. April 1697 geboren, und vermählte sich 3. October 1719 mit Johann Benjamin Freiherrn von Bibra auf Modlau (geb. 28. Februar 1692 + 19. December 1741). Die Zweite, geb. 29. November 1701, + als Conventualin von Prees 1778.

<sup>2) 3.</sup> oben S. 145.

Wolontair mit. Bum Generalmajor befördert (1732), kampfte er seit 1733 in Polen und, als Bolontair, am Rheine. Schon seit längeren Jahren, 23. Januar 1722. hatte er sich mit Theodore Eugenie, Tochter bes Generallieutenants Gottlieb Freiherrn von Schmettau (geb. 6. December 1705 + 6. October 1768) vermählt und zwei Kinder mit ihr erzeugt. Da lernte er in Warschau die Gemahlin des Kronfähndrichs Johann Clemens Grafen von Branidi'), Barbara Magdalene Glisabeth, Toch= ter Franz Grafen von Szembeck (geb. 1709 + 28. Mai 1762), kennen. Beide wurden von Liebe zu einander Löwendahl entführte sie des Rachts aus ihrer ergriffen. Wohnung im Zeughause und brachte sie mit ihrer polnischen Rammerjungfer nach Petersburg, wo er bei bem Feldmarschall Münnich Schutz und Gunft fand. ließ sich von seiner fächfischen Gemablin, welche einen großen Theil ihres Vermögens durch ihn verloren hatte, scheiden und am 13. November 1736 mit der Polin trauen, mard burch Munnich ruffischer Generallieutenant und zog mit ihm vor Dezakow. 1740 wurde er General und Gouverneur von Efthland, 1741 Reichsgraf. 1742 fampfte er gegen Schweden. 1743 reifte er nach Deutschland, suchte ben Grafen Mority von Sachsen in Stadt-am-Soff auf und sicherte sich burch ihn ein Unterkommen in Frankreich, worauf er von Liefland aus seinen Abschied aus ruffischen Diensten nahm. Er ging zur katholischen Rirche über und murde französischer Generallieutenant. Seit 1744 in den Riederlanden fampfend, nahm er Gent, Brugge, Dubenarbe, Dftende, Nieuport ein, murde Gouverneur zu Bruffel und zu Namur, eroberte das hollandische Flandern, ver=

<sup>1)</sup> Sie war erst mit einem Nzewuski vermählt gewesen.

biente fich burch die Ginnahme von Bergen-op-Boom den Marschallsstab und die Gouverneursstelle daselbst und nahm, noch im letten Kriegsjahre (1748), mit dem Marschall von Sachsen, Maftricht ein, beffen Gouverneur er auch wurde. 1751 machte er eine Reise nach Dres= ben, Berlin und Samburg. Ginige Jahre fpater befam er ein Geschwur am Fuße; ber falte Brand fam bagu, und er + am 27. Mai 1755. Sein einziger Sohn erfter Che, Friedrich Wolbemar, mar bereits am 22. Februar 1740, im 16. Lebensjahre, gestorben. Doch hatte er aus erfter Che eine Tochter: Benedicte Sophie Antoinette, geb. 1725. Diese vermählte fich 25. Mai 1745 mit Johann Abolph von Wolffersdorf, genannt Riesewetter, auf Ditterebach, Röhreborf und Bichefing, fachfischem Rammerherrn und Sof= und Justitienrath, welchen ber Prä= fident bes Rriegsraths, Johann Christian von Riefe= wetter, adoptirt hatte. Er + 10. Juli 1751 im 31. Jahre und fie verlobte fich 1753 mit bem Generalabiutanten Grafen Renard 1), + aber 20. November 1753 an ben Blattern. Die zweite Gemahlin bes Marschalls gebar ihm drei Kinder: 1) Elisabeth Marie Constanze, geb. zu Reval im Februar 1742, verm. 21. Marg 1759

<sup>1)</sup> Es war vies der Graf Andreas, Sohn des ersten Grafen Johann Baptist, dessen Bater, ein hamburgischer Kausmann französsischer Abkunft, sich in Warschau niedergelassen und dessen Schwester die Maitresse August's II., die Mutter der Gräsin Orzelska und Schwiegermutter eines Prinzen von Holstein wurde (S. Th. I., S. 299). Iohann Baptist trat in polnische Militairdienste, kämpste 1715 und 1716 wider die Conföderirten und wurde 1726 unter den volnischen Adel aufgenommen. In sächsischen Diensten wurde er 1734 Generalmajor, 1739 Generallieutenant, 1742 Reichsgraf, 1745 General. Er zeichnete sich besonders 1741 vor Prag aus und † 14. Februar 1746. Bon seinem Sohne stammt der jedige Graf Andreas auf Groß-Strehliß, als speculativer Landwirth und preußische Landtagsmitglied bekannt.

mit Lancelot Graf Turpin de Criffe, französischem Marechal de Camp; 2) Franz Kaver Joseph, geb. zu Warsschau im December 1742, französischer Brigadier und Oberst des Regimentes Armagnac, vermählt 4. Februar 1742 mit der Mademoiselle de Bourbon, legitimirten Tochter des Grafen von Charolais'). 3) Marie Luise, geb. zu Paris 16. August 1746, vermählt 25. Februar 1766 mit Ludwig Busile Grafen von Brancas. Der Marschall hatte die Herrschaft La Ferte Aumin für 500,000 Livres gekauft. Sein Sohn bekam das Regiment des Vaters. Die drei Töchter erhielten zusammen 8000 Livres, die Witwe 12,000 Livres Pensson.

Das Verhältniß jener Nichte des Marschalls, welche einen sächsischen Landprediger heirathete, zu ihrem Vater, zu dem Marschall und dessen Kindern und zu den Danneskiolds müßte kein übler Stoff für einen Novellisten sein.

<sup>1)</sup> Graf Karl von Charolais, aus dem Hause Condé, Urgroßscheim des unglücklichen Herzogs von Enghien, + 23. Juli 1760 und hinterließ von der Demoiselle Craon de la Saone zwei natürliche Töchter, welche im December 1769 legitimirt wurden. Die Aelteste heirathete 17. December 1769 den Grafen Puget, Obersten der Gresnadiere von Frankreich.

## VII. Graf Lewenhaupt.

Ein tragisches Geschick waltete über ben meisten Rachkommen jenes Johann Chriftoph Königsmark, ber bie lette Baffenthat bes breißigjährigen Rrieges burch Erfturmung der Rleinseite von Prag vollführte. Es bestimmte fie zu einem abenteuerlichen, wechselvollen Leben und Mehrere unter ihnen zu vorzeitigem Ende. Johann Christoph selbst mar zu Röglin in ber Mark am 25. Februar 1600 geboren und von feinen Brudern ftam= men die markischen Ronigsmarke. Er fampfte erft in kaiferlichen Diensten unter Lauenburg und in Italien, ging aber fpater zu ben Schweden über, marb nach bem Frieden Statthalter von Bremen und Berben, Graf und Reichsrath und hinterließ bei seinem 1663 erfolgten Tobe ein jährliches Ginkommen von 130,000 Thirn. Er hatte drei Söhne. Der Mittlere, Johann Chriftoph, ftarb 1653 zu Rothenburg in Schwaben burch einen Sturg mit bem Pferbe. Der Jüngste, Graf Dtto Bilhelm, mar am 3. Juni 1639 ju Minden geboren, ftubirte unter Führung des Cfaias Pufendorf, mar 1654 Rector Magnificus in Jena, biente verschiedenen Dach= ten als Militair und Diplomat, glanzte als venetianischer Felbherr in Morea und ftarb am 16. September 1688 vor Regropont am Fieber. Er war mit einer Grafin be la Garbie vermählt, aus bem befannten schwedischen Beschlechte. Er mahrscheinlich mar jener Graf Ronigsmart, zu welchem ber Johann Lenfer (Theophilus Alethaus) feine Buflucht nahm, als er bie feit 1664 bekleibeten Memter eines Predigers und Inspectors zu Pforta aufgab, worauf er, wiewol selbst keusch und ledig, die Bielweiberei als Pflicht vertheidigte, beshalb verfolgt und in Saft gebracht wurde und 1684 zu Amsterdam in tieffter Armuth ftarb. Der Aeltefte, Konrad, ftand erft in schwedischen, bann in hollandischen Diensten, und fiel als Generallieutenant 1673 bei ber Belagerung von Er war mit Marie Christine, Tochter bes Bonn. Marschalls hermann Wrangel und ber Pfalzgräfin Amalie Magdalene von Sulzbach, vermählt, die ihm brei Söhne und zwei Töchter gebar. Gin Sohn ftarb jung. Wer von ben beiben Anbern ber Aeltefte geme= fen, ift ftreitig. Gewiß ift, bag ber Gine, Rarl Johann, den man gewöhnlich, jedoch ohne zureichenden Grund 1), für ben Aelteren hält, 1659 ju Nienburg auf Fühnen geboren ward. Derselbe lag bis 1674 zu hamburg und Stade ben Studien ob, ging bann auf Reisen, nach Holland, England, Frankreich, Italien, fampfte auf maltesischen Galeeren fo tapfer, daß ihm bei feinem Ab. gange, 1678, bas Orbensfreuz zu Theil ward, ungeach. tet er Protestant mar. Dann lebte er in Rom, Florenz, Genua, Benedig, Madrid, Paris, Holland, Hamburg, Stockholm, Windfor; eilte, als es um Zanger Rampfe gab und die Flotte durch widrige Winde am Auslaufen verhindert war, burch Frankreich und Spanien nach Tanger;

<sup>1)</sup> Eine Aeußerung der Herzogin von Ahlden wurde darauf hins weisen, daß sein für den jungeren ausgegebener Bruder 1656 ges boren ware.

von da wieder zurück nach Madrid und Paris; wieder nach Gibraltar und drei Mal nach Afrika; war mit den Engländern vor Algier; trieb sich in Holland, Engsland, Deutschland umher, war mit den Franzosen vor Courtrai und in Catalonien, kämpste unter seinem Oheim tapfer bei Argos und starb in Griechenland am 28. August 1686.

Die unheimlichste Episobe feines Lebens marb burch feine Bewerbung um eine ber reichsten und vornehmsten englischen Erbinnen veranlagt. Josceline, 11. Garl von Northumberland mar, erst 26 Jahre alt, zu Turin gestorben und hatte von seiner Gemahlin, ber jungften Tochter Thomas Wriotheslen's Earls von Southampton, nur eine einzige Tochter: Elisabeth. Die Witme ver= mählte sich 1673 anderweit, mit Ralph Montague. Elisabeth fam zu ihrer väterlichen Großmutter, ber alten Herzogin von Northumberland, und wurde in ihrem 13. Jahre mit Beinrich Cavendish Garl von Dgle, ein= zigem Sohne bes Herzogs von Newcastle, verlobt (ober wirklich getraut?), der ungefähr in gleichem Alter mar, aber bald barauf ftarb. Um die Sand der jungfräuli= chen Witme stritten sich zahlreiche Bewerber, unter ihnen, und wie man glaubte, von bem Bergen ber Schonen vielleicht am meiften begunftigt, auch Graf Rarl Johann von Königsmark. Die Hand trug aber nicht eben ber würdigste Bewerber, Thomas Thonne Esq. von Longleate in Wiltshire, bavon (1681), ein ungemein reicher, aber mufter und anmagender Mann, ber Opposition aus Gelbstolz angehörig. Dieser murbe am 12. Februar 1682 burch fremde Abenteurer, verabschiedete Militairs aus Polen, Schweden, Deutschland, ermordet und ber Berbacht mar bringend, bag Ronigsmark biese angestiftet. Er verbarg sich und wollte flüchten, ward

aber gur Saft gebracht und por bie Milien gestellt, Die jeboch ein Richtschuldig über ibn aussprachen. Die Mitme beirathete bald barauf ben Bergna von Comerfet '). Unter ben Entlaftungezeugen bei bem Prozeffe ericbien auch fein Bruber nebft feinem Sofmeifter Sanfen. Die brei Morber, Boroefi, Johann Stern und Chriftopher Mroats, murben bingerichtet.

Der Graf troffete fich mit einer anderen Englanderin geringeren Stanbes, bie ibn, ale Page verfleibet, auf feinen Reifen und Relbaugen begleitete. 218 er einft in einem Gafthaufe bes fublichen Franfreiche abgeftiegen mar, murbe fein Dage ploplich unmobl und die um ben Erfranften beichäftigten Leute famen auf einmal mit bem befturgten Ausrufe in bas Bimmer bes Grafen: « votre Page accouche. » Die Frucht Diefes munderbaren Dagenftreiches, ein Dabden, tam in ein Rlofter, und mar mabricheinlich iene Marie Dorothee b'Sollande be Roniasmark, melde 1723 paterliche Bermachtniffe in Unfpruch nabm, bei einer Fürftin von Tingri lebte und um 1726 einen Generallieutenant Grafen von Lacombe beirathete.

Der andere Bruber, Graf Philipp Chriftoph, fam in bas befannte unglückliche Werhaltnig mit ber Gemablin Geora's I., ber ungludlichen Cophie Dorothea pon Celle, nachberigen Bergogin pon Ablben, und ging in einer geheimnifvollen Rataftrophe unter. Ueber biefe mirb in nachfter Beit, pon anberer Geite ber, eine, auf vieliabrige Forfdungen geffuste, alles erfcopfenbe Beröffentlichung erfolgen.

Die Schwestern maren: Amalie Bilbelmine und

<sup>1)</sup> S. bie Discellen.

jene bekannte Geliebte August's II.: Marie Aurora, die Mutter bes Marschalls von Sachsen').

Amalie (Emilie?) Wilhelmine heirathete 1689 ben Grafen Rarl Guftav von Lewenhaupt, ber aus ichmedi= fchen Diensten in sächsische getreten mar, aber schon 1703 ftarb. Sie gebar ihm zwei Sohne: Friedrich (geb. 1688 + 1770), welcher ben Beinamen von Königsmark führte, und Karl Emil. Letterer, geb. 28. März 1692, wurde zu Dresden erzogen, folgte aber seiner Mutter, bie, um bie Guter zu retten, nach Schweden gurudge= fehrt war, borthin. Db er nun ber Lewenhaupt gemefen, welcher 1709 in schwedische Rriegsbienste trat, 1712 als Major tapfer bei Gabebusch focht, 1713 mit ber Armee friegsgefangen, 1715 Oberfter ward, 1716 und 1718 bem Feldzuge in Norwegen beiwohnte und 1719 zum Generalmajor ernannt ward, ober ber Andere, mel= cher 1708 den Heinrich von Ablefeld auf Lindau un= versehens auf der Jagd erschoß, darauf in französische Dienste ging und erft nach bem Tobe Karl's XII. nach Schweben zurückfam, barüber lauten bie Angaben verschieben. Wir entscheiben uns, mit Rudficht auf fein Lebensalter und eine offenbare Unrichtigkeit in ber erfteren Angabe2), für bie lettere.

Bie dem auch fei, 1732 finden wir ihn als General-

<sup>1)</sup> Auch dieser hatte eine natürliche Tochter, Maria Aurora de la Rivière, welche, 1748 geboren und in St. Cyr erzogen, 1766 durch Parlamentsspruch als solche anerkannt ward und darauf, von der Dauphine begünstigt, den Hauptmann von Horn im Regiment Royal Bavière heirathete.

Royal Bavière heirathete.

2) Sie läßt ihn den Borsit in der Commission führen, welche über Gört zu Gericht saß. Diese Commission bestand aber aus dem Landeshauptmann Peter Ribbing, dem Oberst Arvidson (nachher von Sture), dem Generalmajor Karl Cronstedt, dem Commissar Stjernscrona, dem Kanzleirath Brauner, dem Dompropst Molin und dem Bürgermeister Stylten.

lieutenant, 1734 und 1740 als Reichstagsmarschall und einflußreiches Mitglied ber französischen Partei unter den Ständen. So wirkte er 1738 zur Absehung mehrerer Reichsräthe und zum Bruch mit Rußland.

Es ftritten fich bamals in Schweben zwei Parteien um die Gewalt; Parteien, die, wie in England die Whigs und Tories, aus perfonlichen Grunden politische Systeme verfochten'). Aber biese Systeme waren nicht so wie dort mit Nothwendigkeit gegebene, bei benen es gut war, daß fie abwechselnd auftraten, einen äußeren Aus. druck fanden, fich gegenseitig in Gleichgewicht hielten. Auch war nicht wie bort ber ganze Staatsorganismus fo gefund und der Einfluß aller Classen auf das Allgemeine so lebhaft, flar und bewußt2), daß die personli= den Interessen sich hatten bescheiben muffen, nur burch das gemeine Befte fich felbst Befriedigung zu schaffen, ftatt jenes fich zu opfern. Es maren die Parteien ber Bute und Müten. Die Bute, beren Führer Gyllenborg mar, verfochten bie alten Plane schwedischen Rriegsruhms und eines Ginfluffes auf Die großen auswärtigen Staatshändel, die Ideen der Eroberung und Macht; thaten es aber hauptfächlich, weil Frankreichs Ginfluß und Beld fie gewonnen hatte. Die Müten, von Sorn geführt, wollten Frieden und Selbstbeschränfung; aber auch nur weil fie von England und Rugland geleitet und gewonnen waren. Auf bem Reichstage von 1738 fiegten Gullenborg und die Bute und ein Subsidienvertrag

<sup>1)</sup> Wer in der That auf jede personliche Rucksicht resignirt bat, der ist selten zum Parteimann geschaffen. Es ist aber auch hier nicht von Einzelnen, sondern eben von den ganzen Parteien die Rede.

<sup>2)</sup> Wenn auch nach Maß und Art in verschiedener Weise wirk= sam, wie bas auch in ber Ordnung ift.

ward mit Frankreich geschlossen '). Die nächste Folge war, daß man sich von Frankreich bestimmen ließ, wie Diefes Rugland von jeder Ginmischung in ben öfterrei= difden Erbfolgefrieg abzuhalten bestrebt mar, trot des versöhnlichen Entgegenkommens des ruffischen Cabinets und der Abmahnungen Hollands, an Rugland, ohne Unführung wesentlicher Urfachen, ben Rrieg zu erklaren (4. August 1741). Die Absicht mar Wiedereroberung der Oftseeländer, besonders der abgetretenen Theile von Finnland. Aber ber ungludliche Ausgang war gerechte Strafe des unzeitigen Beginnens. Der ruffische Beneral Lasen2) schlug mit 15,000 Mann ein aus 8000 Mann bestehendes betachirtes Corps ber Schweden bei Wilmanstrand in Finnland, bevor die Hauptarmee unter General Buddenbrock zu Silfe kommen konnte, bevor der zum General en Chef bestimmte Lewenhaupt auch nur zur Armee gelangt mar. Dieser Sieg machte theils ben damals versuchten friegerischen Bewegungen in Polen ein Ende, zu beren Beschwichtigung überbem der König von Polen bereits Anstalt traf; theils ver= breitete er Muthlosigkeit unter ben Schweben. schlimmeren Folgen wurden durch die damaligen inneren Gahrungen Ruglands verzögert. Denn Lascy und Reith 3) machten, um Glifabeth's Thronbesteigung zu unterftugen, eine rudgängige Bewegung gegen St. Petersburg und bie Schweden rudten an die ruffischen Grenzen, unter bem Borgeben einer gleichen Absicht; worauf Glifabeth fich zum Frieden bereit erklärte und eine Waffenruhe

<sup>1)</sup> Am 10. November 1738; erneuert 1747 und 1754.

<sup>2)</sup> Bb. I., S. S.

<sup>3)</sup> Jakob Keith, der bekannte nachherige preußische Feldmarschall, welcher 1758 bei hochkirchen fiel.

eintrat. Allein bie Friedensunterhandlungen hatten fei= nen Fortgang, ba Schweben Abtretungen forberte und Rugland, feiner neubefestigten Rraft bewußt und zeither im Siege, fich bazu nicht bewogen fühlte. Budem fand fich Lewenhaupt durch die üble Witterung behindert, tiefer in Ingermanland einzudringen; vielmehr trieben ihn Frost und Schnee zurud. Als endlich im Juli 1742 die Feindseligkeiten wieder begannen, beobachteten die Schweden allerdings daffelbe Berfahren, das ihre Gegner so oft mit Vortheil angewendet haben, wenn sie im eignen Lande angegriffen waren, das aber nicht die Methode Karl's XII. war. Sie zogen fich fortwährend zurud und zerftorten Bruden und Bege hinter fich. Aber Schweden ist nicht Rufland. Die Schweben konnten nur vom tapferen Kampfe in offener Schlacht etwas erwarten. Dem Feinde fortwährend auszuweichen, dazu gebrach es ihnen an Raum, und bie allgemeine Theilnahme des Wolkes, die in Schweden bei einem feinblichen Ginfalle stattgefunden haben dürfte, war in Finnland nicht zu erwarten. Die Ruffen verfolgten sie bis Helfingfort, wo die Armee und Flotte von den Ruffen, die einen für ungangbar gehaltenen Weg paffirt hatten, umschlossen wurden. Auch hier noch waren die Schweden in bester Stellung. Aber die mistrauische Politik des schwedischen Staats — in mancher Beziehung der venetianischen verwandt — hatte es ben Generalen Lewenhaupt und Buddenbrock an Instructio= nen und ausreichenden Bollmachten mangeln laffen, und machte es boch wieder ben Generalen bedenklich, ohne gehörige Inftructionen und Vollmachten etwas zu magen. Ueberdem hatte man bas Mistrauenssystem ber schwebischen Verfassung auch auf die Beerverfassung übergetragen. In allen wichtigen Fallen mußte Rriegerath

gehalten werden, welchem alle Dberften beiwohnten und in welchem ber Chef auch nur Gine Stimme hatte. Die Flotte glaubte, nicht verpflichtet zu fein, ben Landgene= ralen zu gehorchen. Lewenhaupt und Bubbenbrod verliefen bas Beer und eilten nach Stochholm. Es fehlte an Geld, da Schweden bei ber ganzen Sache zu viel auf die Bantvapiere gerechnet und nicht bedacht hatte, baß bergleichen vom Credit abhängen. Es fehlte vor Allem an Muth, Entschlossenheit, Zuversicht, und man zog bem ungewissen Ausgang eines Rampfes die Rettung ber Urmee und Flotte mittelft einer Capitulation (4. Sept. 1742) vor, welche, gegen Räumung Finnlands, freien Abzug für beide, mit Ausschluß von Geschüt, Munition und Proviant, gewährte und bie ber alteste Gene= ralmajor Bousquet mit Lasen abschloß. Nun unterwarf fich gang Finnland ben Ruffen und von den 10 finn= ländischen Regimentern, die bei ber schwedischen Armee maren, wollte fein einziges mit nach Schweben gurud: kehren, sondern alle zogen es vor, in der Beimath zu bleiben 1).

Während dieser Vorgänge hatte sich der Stand der Parteien auf dem Reichstage geändert. Der misliche Gang des Krieges hatte der Friedenspartei das llebergewicht verschafft, während er eigentlich das Gegentheil hätte bewirken und nur zu der kräftigeren und besseren Führung desselben veranlassen sollen. Bevor Lewenhaupt und Buddenbrock nach Stockholm gelangt waren, wurden sie verhaftet, als Gefangene in die Hauptstadt gebracht und ihnen der Prozes gemacht. Am 8. October eröffnete ein Kriegsgericht, unter dem Vorsitze

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte bes Europäischen Staatenspftems, II., 313 ff.

bes Feldmarschalls Hamilton 1), seine Sitzungen. Da man bies für zu nachsichtig hielt, so setzten bie Reichs= ftanbe, in echt terroriftischer Weise in Die Juftig eingreifend, eine besondere Untersuchungscommission nieder. Das Wolf mar über die allgemeine Lage des Landes und bas gange Treiben ber Machthaber nicht ohne Grund unzufrieden, suchte aber die Abhilfe, wie gewöhnlich, am falschen Ende und in Befriedigung rober Rachsucht. Der Groll der Parteien wurde durch die streitige Königswahl noch heftiger. Die ruffische Partei, welche gleichzeitig die Friedensverhandlungen zu Abo betrieb, mar für die Bahl eines holfteinischen Prinzen, des Bischofs von Lübed, Adolph Friedrich; die französische für die des banischen Kronpringen. Endlich vereinigte man fich babin : ben Lettern zu mählen, wenn ber Friede nicht vor bem 4. Juli unterzeichnet werbe. Sieben Tage vorher wurden die Praliminarien unterzeichnet; der Ueberbringer berfelben warf sich in ein ledes Boot und tam glücklich noch rechtzeitig nach Stodholm2). Abolph Friedrich wurde gewählt; aber mehr= fach brachen Aufstände aus und namentlich die Dalekar= lier zogen, von einem Major Wrangel geführt, gegen Stockholm.

Das alles mußten Lewenhaupt und Budbenbrod bugen. Namentlich ber Bauernstand brang auf ihre

<sup>1)</sup> Sugo Johann Freiherr von Samilton; bei Pultama gefangen;

<sup>1735</sup> Generalfeldmarschall; + 20. Januar 1748.

2) Es war dies Reinhold Johann von Lingen, damals Oberst= lieutenant. Er brachte bie am 27. unterzeichneten Friedenspralimi= narien am 30. Abends nach Stockholm. Der König ernannte ihn sofort zum Obersten und zog ihn zur Tafel. Die Reichsstände nasturalisirten ihn und die Ritterschaft nahm ihn als Mitglied auf. Er murbe fpater Generalmajor, marb aber bei Prenglau vermunbet und + an ben Folgen bavon 1758.

Bestrafung und beren Beschleunigung. Umsonst suchte man bie Sache hinzugiehen, damit fich bie Leidenschaften Auch ber Priefter = und Burgerstand mar gegen sie. Am 26. Mai 1743 wurde Lewenhaupt in ben Raftenhof gebracht und am 1. Juli erhielt er bas Urtel publicirt, bas bie Enthauptung über ihn verhängte. Der Abel wollte, vor Bestätigung bes Rechtespruches, Die Acten der Untersuchungscommission prufen. Bürger = und Bauernstand verbot beren Auslieferung. Bittschriften ber Familie, bes Regiments fogar, bas mit der Bewachung Lewenhaupt's beauftragt mar, maren fructlos. Der Tieger Parteigeist, ber blinde Groll wollte Blut. Umfonst verlängerte ber König die Executions= frist vom 5. auf ben 10. August, mahrend welcher Beit ber Graf (am 8.) auf bem Ritterhause erschien und von feinen Freunden und Feinden, feinen Standesgenoffen, feierlichen, rührenden Abschied nahm. Der Priefterftand wollte ihm jest wenigstens das Leben schenken. Aber Bürger und Bauern willigten in nichts, nicht einmal in eine Verwandlung ber Enthauptung in Erschießen.

Da machte er noch selbst einen verzweiselten Rettungsversuch. Es gelang ihm, mit Hilse seines Kamsmerdieners und des Lakaien eines unter ihm wohnenden Obersten, der die Zimmerdecke durchschnitt, aus dem Geskängnisse zu entkommen und glücklich eine Sacht zu erreichen. Aber auch das war vergebens. Er ward durch zwei Capitains, Gramann und Thesmoden, eingeholt, am 14. August zurückgebracht, am 15. enthauptet. Seiner Familie geschah nichts. Er war mit einer Tochter Graf Salomon's v. Kronhielm verheirathet, und diese hatte ihm vier Kinder geboren: Karl Emil (geb. 1721), Ulrike Charslotte (geb. 1722), Adam (geb. 1725 + als französischer Marechal de Camp 16. Juni 1775), Emilie Beate (geb. 1726).

Sein Unglücksgefährte, Heinrich Magnus v. Buddenbrock, welcher 1731 schwedischer Generalmajor, 1739 Generallieutenant worden war, hatte seinen Tod auf dem Blutgerüste bereits am 27. Juli 1743 gefunden. Seine Gemahlin ging mit ihren Kindern, unter denen der älteste Sohn, der Gardelieutenant Karl Magnus, den Abschied mit Majorsrang erhielt, nach Holland.

Die nächsten Kriegszüge der Schweden wurden durch diese Bluturtheile nicht glücklicher. Sie wurden es erst, als Gustav III. die königliche Gewalt in ihre gebührende Stellung und Berechtigung wieder eingesetzt hatte.

## VIII. Anton Ulrich Herzog von Sachsen-Meiningen.

Derzog Bernhard von Sachsen=Meiningen (geb. 10. September 1649 + 22. April 1706), der diesen Zweig ber ernestinischen Linie bes Saufes Wettin gestiftet, erzeugte mit feiner zweiten Bemahlin, Glifabeth Gleonore, einer Tochter bes Berzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel und Witme des Bergogs Johann von Medlenburg-Schwerin'), drei Gobne: Ernft Lud= wig, Friedrich Wilhelm und Anton Ulrich. Der lettere, nach seinem mutterlichen Großvater benannt, war am 22. October 1687 geboren und befand fich, als fein Water ftarb, eben in Solland auf der großen Zour, Die er noch nach England, Genf und Italien fortsette. trat sodann in die Rriegsbienste des Rurfürsten von ber Pfalz. 1711 vermählte er fich mit Philippine Glisabeth Cafar, verwitweten Schurmann, ber Tochter eines heffifchen Sauptmanns aus Raffel2), mit ber er mehrere Rinber zeugte.

2) Sie war am 11. Marz 1686 geboren und † 14. August 1744.

<sup>1)</sup> Sie war am 30. September 1658 geboren, am 25. Januar 1681 vermählt und + am 15. März 1729.

Sein am 2. Dctober 1672 geborener altefter Bruder, ber regierende Bergog Ernst Ludwig, + am 24. Nov. 1724, hinterließ aber zwei, wenn auch noch unmündige Pringen '). Um bie Wormunbschaft ftritten fich bie beiden andern Brüder. Doch hatte fich Friedrich Wilhelm in Poffeß gefett. Anton Ulrich ftellte einen Prozeg bei dem Reichshofrath an, begab fich felbst nach Wien und arbeitete zugleich an ber Standeserhöhung und Legiti= mirung seiner Gemahlin und Kinder2). Es gelang ihm auch, ein Rescript Raiser Karl's VI. vom 11. Februar 1727 zu erwirken, wodurch er zu der Regierungs= verwesung und Mitvormundschaft zugelassen wurde, feine Gemahlin und Rinber aber in ben Reichsfürften= ftand, mit allen Lehns - und Erbfolgerechten, erhoben wurden. Das gesammte Saus Sachsen aber, sowie bie erbverbrüderten Bäufer Brandenburg und Beffen, proteftirten gegen bie lettere Dagregel.

2) Die letteren waren: 1) Philippine Antoinette geb. 2. August 1712 † 26. Januar 1785; 2) Philippine Elisabeth, geb. 2. August 1713 † 18. Mai 1781; 3) Luise Philippine, geb. 10. Detober 1714 † 28. Detober 1771; 4) Philippine Wilhelmine, geb. 11. Detober 1715 † 16. November 1718; 5) Bernhard Ernst, geb. 24. December 1716 † 14. Juni 1778; 6) Anton August, geb. 29. December 1717 † 19. September 1768; 7) Sophie Wilhelmine, geb. 23. Februar 1719 † 24. Nov. 1733; 8) Karl Ludwig, geb. 30. October 1721 † 30. Mai 1727; 9) Christine Friederike, geb. 13. December 1722 + 27. October 1723; 10) Friedrich Ferdinand, geb. 12. Marz + 27. Juni 1723.

<sup>1)</sup> Er war in erfter Che mit Dorothea Maria, Tochter bes ber= jogs Friedrich I. von Sachsen = Gotha vermählt (geb. 22. Januar 1674, verm. 19. September 1704 + 13. April 1713). In zweiter Che verband er fich 3. Juni 1714 mit Glifabeth Cophic, Tochter bes großen Kurfürsten von Brandenburg, Witme bes Bergogs Fried= rich Casimir v. Gurland und bes Markgrafen Chriftian Ernst von Brandenburg, welche am 26. Mars 1674 geboren mar und am 21. November 1748 ftarb. Seine erfte Gemahlin hatte ihm vier Prinzen geboren. Zwei ftarben aber ichon vor ihm, ber Meltefte, Joseph Bernhard, 18 Jahre alt.

Die beiben unmundigen Pringen seines verftorbenen Brubere ftarben erblos, Ernft Ludwig am 24. Februar 1729 und Rarl Friedrich, welcher Die Majorennitat erlebt hatte, aber damit nur in eine Mitregierung mit seinen beiben Dheimen eingetreten mar, am 18. April 1743. Die beiden letteren führten die Regierung ge= meinfam fort. Doch hielt fich Anton Ulrich meiftens außer Landes, ju Wien, ju Frankfurt auf. Er mar tief in Schulden und fuchte 1733 bei bem Raifer um Consens zu einer Anleihe von 100,000 Thir. auf seinen fürftlichen Landesantheil nach. Allein Die meiningenschen Landstände machten fo nachdrückliche Borftellungen Dagegen, daß der Raiser den Consens nicht ertheilte.

Um 9. März 1746 ftarb auch Bergog Friedrich Wilhelm unvermählt und Anton Ulrich gelangte gur Alleinregierung. Er war nicht ohne vielseitiges Wiffen, in Geschichte besonders, Archäologie und Literatur und führte bei feinen gablreichen Streitigkeiten Die Feber meistens felbst. Sein Temperament aber mar heftig, eigensinnig und streitfüchtig. Dabei mar er ein forgloser Haushalter. Seine Regierung, die er die längste Beit von Frankfurt a. M. aus führte, wurde burch mancherlei, zum Theil feltsame und für Die bamaligen Zeiten und Buftande bezeichnende Wirren beun-

ruhigt.

Eine Gräfin v. Solms = Lich, Tochter bes Grafen Friedrich Wilhelm (geb. 13. Februar 1682 + 17. Januar 1744) und ber Gräfin Wilhelmine Magdalene v. Ifen= burg - Birstein (geb. 13. November 1682, vermählt 22. August 1710 + 16. December 1749), verliebte sich in einen Bedienten ihres verstorbenen Baters, Namens Pfaffenrath. Da ihre jungfte Schwester, Benriette Auguste, am meininger Sofe in großem Unsehen stand, so

beach fie fich mit ihrem Geliebten babin und beirathete ibn bier unter bem Schute bes Bergogs. Diefer ernannte ben Pfaffenrath aum Sof. und Regierungerath und ertheilte feiner Gemablin ben Rang por allen Damen feines Sofes. Diefen wollte ihr bie Gemablin bes Landiagermeifters v. Gleichen burchaus nicht jugefteben, es erfolgten abnliche Scenen, wie Die Grafin Bartenberg in Berlin bervorrief (S. 107), und barüber marb ber Frau p. Gleichen ber Sof verboten. Gie rachte fic nun burch ein Spottgebicht auf ihre Begnerin, welches fie abfaffen und über fie verbreiten lief, und worin auch Die jungfte Grafin Solms empfindlich angegriffen marb. Sierauf ließ ber Bergog fie fammt ihrem Gemabl in Saft nehmen und ihr ben Progeg machen. Gie marb perurtheilt, ber beleibigten Dame in beren Quartier Abbitte und Chrenerflarung ju thun, weigerte fich aber beffen um fo entschiebener, als fie fich überhaupt nicht au ber fraglichen Schrift befennen wollte. Der Bergog lieft fobann bie Spottidrift öffentlich, im Beifein ber Dame, burch Sentershand verbrennen und bie Dame, melder nun noch mehrere, mabrend ihrer Gefangenichaft ericbienene injuriofe Schriften gur Laft gelegt murben, wieber in Saft bringen. Gie wendete fich jest an bas Reichsfammergericht und brachte bei biefem amei faiferliche Donalbefehle miber ben Bergog aus, fraft welcher fie, nebft ihrem Gemahl, nach Beftellung von Caution, in Freiheit gefest werben follte. Fur ben Fall, baf ber Servog fich nicht fügte, follte ber Bergog von Gotha bie Bleichenichen Cheleute mit Rachbrud fcuten und Die Frau fogleich, ben Dann aber, falls fich nichts Strafbares ergebe, bis auf anderweite faiferliche Berordnung in Sicherheit bringen.

Unton Ulrich fügte fich nicht. Sierauf fciette ber

Heiningen, die Verhafteten abzuholen. Wie der vorausgeschickte Secretair vor das Thor zu Meiningen kam, wurde er schimpflich abgewiesen und Anstalt zu gewaltsamem Widerstande getroffen. Gotha ließ hierauf noch einige Compagnien nachrücken. Als sie am 12. Februar 1747 bei Niederschmalkalden an die Grenze kamen, erfolgte ein Zusammenstoß, wobei ein meiningischer Lieutenant mit 2—3 Mann todtgeschossen, ein gothaischer Wachtmeister gefährlich verwundet wurde, die gothaischen Truppen aber durchbrachen und am 13. vor Wasungen anlangten. Sie erbrachen die versperrten Thore, entwassneten die in der Stadt versammelte Landmiliz, ließen die Gewehre derselben auß Rathhaus schaffen und schickten die Leute zu Hause.

Anton Ulrich ließ—wir wollen hoffen, nicht aus Furcht, sondern aus Scheu vor weiterem Blutvergießen — den Herrn und die Frau v. Gleichen in Freiheit setzen und nach Wasungen schaffen, während er selbst sich nach Koburg in Sicherheit brachte. Dagegen wollte er der kaiserlichen Commission durchaus nicht den Zutritt verstatten, auch die Strafgelder= und Commissionskosten, die sich auf 9—10,000 Thr. beliefen, nicht abtragen, weshalb die gothaischen Truppen zu Wasungen liegen blieben. Daneben kam er unter dem 12. Februar 1747 mit einem Schreiben bei der Reichsversammlung zu Resgensburg ein, worin er sein Verfahren vertheidigte und

<sup>1)</sup> Es war dies Friedrich III., geb. 25. April 1699, succ. 1732, † 10. März 1772. Er war mit einer Tochter des Herzogs Ernst Ludwig von Meiningen, des ältesten Bruders Anton Ulrich's, Luise Dorothea (geb. 10. August 1710, verm. 17. September 1729, † 22. October 1767) vermählt, einer geistreichen Dame, welche großen Einfluß auf den wohlgesinnten Fürsten übte.

fich zugleich über bas Reichstammergericht beschwerte, meil es sein privilegium de non appellando nicht respectirt, ibn auf bas erfte Ponalmandat mit feinen Exceptionen nicht gehört, und die Execution bem Sause Sachsen= Gotha aufgetragen habe, mit dem er seit längerer Zeit gespannt sei und das auch nicht zum frankischen Rreise gehöre. Darüber entstand ein vielfacher Federkrieg. Das Reichskammergericht verfügte jedoch am 7. Juni, daß die ausschreibenden Fürsten des frankischen Rreises den Berzog von Gotha wegen seiner Commissionekosten in die Kammergefälle der Alemter Wasungen und Frauen= breitungen immittiren sollten. Diese aber lehnten es ab 1), und so beschloß der Herzog von Gotha, sich so lange, mittelst verstärfter Truppen, im Meiningenschen zu behaupten, bis ihm Genüge geschehen sei. Die Gothaischen Truppen, welche im Marz Wasungen bereits verlassen hatten, besetzten es anderweit, wobei die Meininger aber= mals Widerstand leisteten und Blut vergoffen mard. Am 23. Mai versuchten die Meininger ihrerseits, die Gothaer aus Wasungen zu vertreiben, wurden aber tapfer abgeschlagen.

Eine weitere Verdrießlichkeit stieß dem Herzog Anston Ulrich in derselben Zeit in Betreff seiner Kinder zu. Man hatte die Regierung des Kaiser Karl VII. benutt, um die von Kaiser Karl VI. verfügte Standeserhöhung durch ein Conclusum vom 25. September 1744 für null und nichtig erklären zu lassen. Da es jedoch hier, wie bei vielen andern Handlungen dieser Zwischenregiestung<sup>2</sup>), zu klar vorlag, wie nur der Einfluß zeitweiliger

2) Alle Regierungs = und Berfassungsformen sind schlecht, welche

<sup>1)</sup> Dergleichen wird bei allen solchen fünstlichen und verwickelten Berfassungen herauskommen, wie sie auch in neuerer Zeit mehrfach für Deutschland in Borschlag gekommen.

#### 214 Anton Ulrich Bergog von Sachfen-Meiningen.

Umftanbe und Intereffen bie Enticheibung bietirt babe, fo mar bie Cache bamit nicht abgemacht, fonbern marb weiter por ber Reicheversammlung verhandelt. Sier nun brachten bie Saufer Saalfelb, Gotha und Silbburghaufen eine Resolution Raifer Rarl's VI., auf bas am 22. December 1735 vom Reichshofrathe erftattete Butachten, bei, morin es bief: "Es bient bem Reichehof-Rathe zu weiterer Direction, bag 3ch bes Bergoge Unton Ulrich's Gemablin und Rinbern gmar ben Aurften-Stand habe angedenben laffen; aber mas etwann überbien fie glauben, ihnen gegeben morben au fenn, ober wohl auch ihnen bengeleget worben, Diefes ift mein Bille und Biffen nicht gemefen, nach welchem fich ber Reiche-Sof-Rath fünftig ju richten." Sierauf murbe ber Bergog burch ein Reichsautachten vom 24. Juli 1747 mit feinem Recurs abgewiesen, Diefes Reichsqutachten burch Reichshofrathebecret vom 1. September beftätigt und am 20. burch Rurmaing bei ber Reicheversammlung gur öffentlichen Dictatur gebracht. Go bebielten bie Rinber bes Bergogs aus erfter Che gmar Die fürftliche Burbe, burften aber fein Erbfolgerecht beanspruchen.

In einen weiteren Streit wurde ber herzog verwicktet, als am 19. Januar 1748 ber herzog berrftuguft') von Weimar und Eisenach, mit hinteraffung eines ummunbigen Prinzen'), flarb. Der herzog von

nicht auf ben Soben bes Staatslebens ben bauernden Intereffen und Principien bes Staatswesens ihren Ausbrud und ihre Bertretung sidern.

2) Graft August Konftantin, geb. 2. Juni 1737 + 28. Dai

<sup>3)</sup> Geb. om 19. Angust 1688, fucc. in Beimar feinem Sater 1707, feinem Obeim 1728, in Gifenach und Iran 1741; verm. 1) 24. Januar 1716 mit Geophi Charlotte Albiertine von Andalt-Köben, 2) 7. Noril 1734 mit Geophi Charlotte Albertine von Brandenburg-Baiteuth († 2. Mars 1747).

Botha übernahm, fraft einer angeblichen letten Willenserflärung, welche nur in einer mundlichen Aeußerung des verstorbenen Herzogs an seinen Oberstallmeister bestand, die Vormundschaft und Regierungsverwesung. Das gegen protestirte der Herzog von Meiningen als Senior, der Berzog von Koburg = Saalfeld als Subsenior des ernestinischen Hauses. Der Saalfelder fampfte sowol gegen ben Gothaner, als gegen ben Meininger, welchen letteren er wegen seiner Verschuldung und fortwähren= den Abwesenheit für unfähig zur Tutel und Landesver= wefung erklärte, welche Umstände auch den Berzog von Weimar zu seiner Verfügung bestimmt haben mochten. Sie entschieden auch bei dem Raiser, der sich mit der weisen Fürsorge und Unparteilichkeit1), mit welcher das Saus Desterreich in der Regel berartige Reichssachen behandelte, dahin erklärte: "weil die Erklärung des Ber= jogs für kein eigentliches Testament zu halten, so komme nach den Hausverträgen die Vormundschaft und Landesverwesung dem nächsten Senior zu; damit aber ber fürstliche Pupill bei der Abwesenheit des jetigen Se= nioris und solange bessen beschwerliche Schuldenumstände dauerten, nicht unbevormundet gelassen würde, so hätte Ihre Kaiserl. Majestät provisionaliter dem mit dem Her= zoge von Meiningen in gleichem Grade dem fürstlichen Pupillen anverwandten Berzoge von Roburg=Saalfeld2), welcher zugleich der nächste nach dem Seniori im Alter

1758, Gemahl der gefeierten Amalie von Wolfenbüttel, Bater Karl

<sup>1)</sup> Es kam ihm dabei zu statten, daß es in diesen Gegenden keine Bergrößerung zu suchen hatte, sondern völlig mit seinem Einflusse darin zufrieden war.

<sup>2)</sup> Es war dies Franz Josias, geb. 25. September 1697, succ. seinem Bater 1729, seinem Bruder 1745, + 16. September 1764.

sei, die wirkliche Vormundschaft allergnädigst aufge= tragen."

Die Berzoge von Meiningen und Gotha wiberfprachen beiderseits und dies führte zu einem Bergleiche un= ter ihnen über Die Gleichensche Sache. Anton Ulrich trat bem Bergog von Gotha feine Unsprüche in Betreff ber weimarischen Angelegenheit ab, und biefer zog bafür Die Commissionstruppen aus bem meiningenschen Bebiete jurud und gedachte ber Roften nicht weiter. Endlich verglichen fich auch Gotha und Saalfeld dahin, daß ber Bergog von Gotha Vormund bes unmundigen Pringen und Administrator von Gifenach, der Bergog von Roburg = Saalfeld aber Vormund ber unmundigen Pringef= fin') und Abministrator von Weimar fein follte, worüber bann zu Wien am 17. September 1749 ein feierlicher Reces geschloffen murbe. Anton Ulrich, dem es, nach= bem er felbst einmal ausgeschlossen worden, eigentlich sehr gleichgiltig sein konnte, wer die Vormundschaft führte, suchte doch, aus bloger Streitluft und Gifersucht, ben Vergleich möglichst zu hintertreiben, und als er geschlossen mar, protestirte er auf das eifrigste, indem er behauptete, er habe dem Bergog von Gotha feine Rechte nur insofern abgetreten, als ber Berzog von Saalfeld feinen Untheil befame; womit er benn freilich etwas auszurichten fo wenig vermochte, als verdiente.

Er spielte dafür seinen Vettern einen ärgeren Streich. Seit 1744 war er Witwer und war bereits 63 Jahre alt, als er sich am 26. September 1750 mit der Prinzesssssin Charlotte Amalie von Hessen Philippsthal 2)

2) Geboren am 10. August 1730, eine Tochter bes Landgrafen Karl.

<sup>1)</sup> Ernestine Auguste Sophie, geb. 5. Januar 1740. Sie heis rathete später (1758) den Herzog Ernst Friedrich Karl von Sachsens Hilbburghausen.

anderweit vermählte, und bamit eine Ehe begann, aus welcher, wider Erwarten, nicht weniger als acht Kinder, vier Prinzen und vier Prinzessinnen, geboren werden sollten. So verloren die Stammvettern, nachdem sie eine Zeit lang in bänglicher Spannung gehalten worden, indem erst drei Prinzessinnen erschienen, bevor der erste Prinz kam'), alle Hossmung, sich in die Meiningenschen Lande zu theilen. Der Herzog blieb übrigens auch jetzt noch fortwährend in Frankfurt a. M., wo er ein sehr gastliches Haus führte, welches die französischen und sächsischen Generale während ihrer Winterquartiere viel besuchten. In Frankfurt starb er auch, am 27. Januar 1763.

Er hatte dafür gesorgt, daß es auch nach seinem Tode nicht ohne Streit blieb. In seinem Testamente verordnete er seine Witwe und seine Söhne aus erster Ehe zur Obervormundschaft und Landesadministration.

tember 1751, vermählt 21. März 1769 mit dem Herzog Ernst von Sachsen-Gotha und Altenburg, † 1804; 2) Wilhelmine Luise Christine, geb. 6. August 1752, vermählt 18. October 1781 mit Landgraf Avolph von Hessen-Philippsthal-Barchseld, 1803 Witwe, † 3. Juni 1805; 3) Elisabeth Sophie Philippine Friederike, geb. 11. September 1753, † 2. Februar 1754; 4) August Friederike, geb. 11. September 1753, † 2. Februar 1754; 4) August Friederike, geb. 11. September 1754, vermählt 5. Juni 1780 mit Luise, Tochter Fürst Christian Karl's v. Stolberg, † 21. Juli 1782. Seine Witwe ward am 13. Detober 1764 geboren, vermählte sich 21. Januar 1787 anderweit mit Herzog Eugen von Württemberg, ward 20. Juni 1822 abermals Witwe und † 24. Mai 1834; 5) Friedrich Franz Ernst Ludwig, geb. 16. März 1756, † 25. März 1761; 6) Friedrich Wilzbelm, geb. 18. November 1757, † 13. April 1758; 7) Georg Friedrich Karl, geb. 4. Februar 1761, vermählt 27. November 1782 mit Luise Eleonore, Tochter des Fürsten Christian Albert Ludwig von Hohenlohe-Langenburg, † 24. December 1803. Er ist der Bater des jehigen Herzogs. Seine Witwe war am 11. August 1763 geboren, sührte von 1803—21 die vormundschaftliche Regierung des Landes und † 29. April 1837; 8) Amalie Auguste Karoline Luise, geb. 4. März 1762, vermählt 10. Februar 1783 mit Fürst Heinrich Karl Erdmann von Carolath, † 28. Mai 1798.

#### 218 Anton Ulrich herzog von Cachfen-Meiningen.

Diefe fetten fich auch in Befit und trafen in ber Stadt Meiningen alle Unftalten, fich nothigenfalls mit Gewalt gu behaupten. Die Bergoge von Roburg : Saalfelb, Gotha und Silbburghaufen liegen, fobalb fie bie Rach= richt von bem Tobesfall erhielten, ein fleines Truppencorps, unter Dberft Gelber, in die meininger Lande einruden und nahmen in einem gemeinschaftlichen Patente pom 2./4. Februar Die Tutel in Unfpruch. Die meiningenichen Pringen Bernhard Ernft und Anton August hatten Batterien aufwerfen laffen, empfingen die anrudenben Truppen mit Rartatichen, fobaf biefe fich am 9. Februar mit einigem Berluft gurudieben mußten, und mirften auch bei bem franfifchen Rreife ein Debortatorium an bie brei Bergoge aus (13. Februar). Diefe febrten fich aber nicht baran, fondern liegen ihre Erup= pen abermale anruden, worauf bie Feindseligkeiten am 15. von neuem begannen. Ungeachtet bie brei Bergoge ibre permeinten Unfpruche und ihr Berfahren auch in Schriften vertheibigten, fo verfügte boch ber Raifer, burch Reichehofratheconclufum vom 25. Februar, febr zwedmäßi. ger Beife, bag bie brei Bergoge fofort ihre Truppen aus bem Meiningenichen abführen und alles ber faiferlichen Enticheidung überlaffen follten. Die ausschreibenden Fürften bes frankifchen und oberfachfifchen Rreifes follten bagu nur einen Termin von brei Tagen fegen, und wenn bann nicht Folge geleiftet murbe, Die Rube mit Baffenmacht herftellen. Dagegen marb bie unbebingte Beffatigung bes Teffamentes gleichfalls verweigert, weil ce theilmeise bem Reichsgutachten vom 28. Juli 1747 ent: gegen fei.

Die Stadt Meiningen wurde noch eine Zeit lang von ben Truppen ber Bergoge blofirt, fodaß die verwitwete herzogin nicht hintonnte, fondern fich theils zu Salgun-

gen, theils zu Philippsthal aushielt. Sie brachte inmittelst die von ihr verlangten renunciationes SCti. Vellejani et secundarum nuptiarum bei und wurde nun, durch Reichshofrathsconclusum vom 17. März, zur alleinigen Vormünderin und Landesregentin bestellt. Schon vorher hatten die Herzoge, auf die Dehortatorien der freisausschreibenden Fürsten, ihre Truppen zurückgezogen, wiewohl auch diesmal der dreitägige Termin nicht eingehalten ward, und so konnte denn die fürstliche Witwe am 22. März ihren Einzug in Meiningen halten, wo sie alsdann die zum Jahre 1775, wo ihr ältester Sohn zur Volljährigkeit gelangte, die Regierungsverwesung geführt hat 1) und von da an die zur Volljährigkeit ihres zweiten Sohnes Mitregentin war.

<sup>1) (</sup>Ranft) Fortgesette neue genealogisch-historische Nachrichten, XXV, 143 ff.

## IX. Reiselustige Prinzen.

Don Emanuel, Infant von Portugal, war der jüngste Sohn des Königs Pedro II. 1) von Portugal († 9. December 1706) und der zweiten Gemahlin desselben, Maria Sophie Elisabeth von Pfalz-Neuburg († 1699), einer Schwester der Gemahlin Kaiser Leopold's, der Königin Maria Anna von Spanien und der Herzogin Dorothea Sophie von Parma. Er wurde am 3. August 1697 geboren und war erst 9 Jahre alt, als sein 17jähriger Bruder, Juan V. 2), den Thron bestieg.

<sup>1)</sup> Natürliche Kinder desselben, die er mit einem Dienstmädchen Armanda erzeugte, waren: 1) Luise Fürstin von Carnida, 1691 legitismirt, 1695 mit Ludwig Ambrosius Herzog von Cadaval († 1700), 1702 mit dessen Stiefbruder Jakob vermählt, † 27. Dec. 1732; 2) Michael, geb. 15. Detober 1699, Herzog von Lasoes, ertrank im Tajo 13. Ianuar 1724, vermählt mit Luise Casimire, Tochter des Fürsten Karl Ioseph von Ligne, die ihm 2 Söhne und 2 Töchster gebar; 3) Joseph Erzbischof von Evora.

<sup>2)</sup> Geboren 22. October 1689, † 31. Juli 1750; vermählt 27. October 1708 mit der Erzherzogin Maria Anna Josephe Anstonie Regine, Tochter Kaiser Leopold's I. (geb. 7. September 1683, † 14. April 1754). Er war der Bater des König Joseph's I., hatte aber noch von einer unbekannten Geliebten drei natürliche Söhne: Don Antonio, Don Gaspard, Erzbischof zu Braga, Don Joseph, Großinquisitor, welche 1755 legitimirt wurden. Ein zweiter Bruder, Franz Xaver (geb. 15. Mai 1691, † 21. Juli 1742), Großprior von Erato, hatte einen natürlichen Sohn, den Don Juan

Er befag unternehmenben Ginn, hatte feine Reigung zu dem geiftlichen Stande, zu welchem ihn fein Bruber zu bestimmen ichien, und beschloß baber, fich bemfelben burch die Flucht zu entziehen. Er hatte brei Cavaliers, worunter sein vertrautester Freund, Graf Bigo d'Azorre, und zwei Bedienten ins Berftandniß gezogen, speiste mit ihnen zu Belem, fette fich bann auf ein englisches Schiff und langte am 27. November 1715 unerwartet im Saag an, wo er in bem Quartier bes portugiefischen Gefandten Grafen von Tarruca abstieg. Als man in Liffabon, nicht ohne Bestürzung, seine Flucht erfuhr, ertheilte man bem Gesandten im Saag Befehl, ihn mit der sichersten Gelegenheit nach Lissabon zurudzuschicken. Er erklärte fich auch gang bereit, bat nur, ihn ben Rudweg über Paris nehmen zu lassen, nahm auch vorher alle Sehenswürdigkeiten ber Stadt in Augenschein und empfing die Besuche ber Standespersonen. Endlich ging er nach Paris, gefiel sich aber hier so wohl, daß er die Weiterreise, unter allerlei Bormanden, von einer Zeit zur andern verschob. Die triftigste Entschuldigung, baß er nämlich in Schulden gerathen war und nicht vor Bezahlung berfelben abreisen wollte, beseitigte ber portugiefische Sof durch Uebersendung eines Wechsels auf 40,000 Thir. Aber kaum hatte ber Pring den Wechsel bekommen, als er bas Geld erhob und, ohne fich um bie Gläubiger und den portugiesischen Gesandten zu befüm= mern, nach Deutschland eilte, um an dem Feldzuge in Ungarn theilzunehmen. In Wien, wo er am 24. Juli 1716 ankam, hielt er fich nicht auf, und traf noch recht=

da Ben Posta, welcher, 1750 kurz vor dem Tode Iohann's V. legitimirt, Großadmiral und Oberhosmeister der Königin wurde. Der dritte Bruder, Antonio, + 19. October 1757.

zeitig (31. Juli), mit dem jungen Grafen Tarruca, in dem Feldlager ein, um an dem glorreichen Siege von Peterwardein (5. August) theilnehmen zu können. Eugen empfing ihn mit großen Ehrenbezeigungen; er trat als Volontair bei dem spanischen Dragonerregimente von Gallaß ein und gab in der Schlacht Beweise von Muth. Er wohnte dann der Eroberung von Temeswar bei, wos bei er leicht am Fuße verwundet ward.

Am 17. November langte er zu Wien an, wo er in der Hofburg einlogirt und mit allen Ehren empfangen ward. Im nächsten Jahre fand er sich abermals bei der Armee ein und wohnte jener Schlacht bei Belgrad und der Eroberung dieses Playes bei, welche das deutsche Volkslied feiert. Den Winter brachte er wieder in Wien zu, machte aber im Frühjahre 1718 eine Reise nach Holzland und Frankreich.

1719 trat er förmlich in kaiserliche Kriegsdienste, wurde General-Feldwachmeister und erhielt das Kürassireregiment des General-Feldmarschalls Grafen Gronsfeld. Der Kaiser bewilligte ihm, bis seine Apanagen wieder stüssig werden würden, einen Jahrgehalt von 50,000 Gulden und gab ihm 1721 das goldene Wließ. 1722 wohnte er zu Rheims der Krönung Ludwig's XV., 1723 zu Prag der Krönung Karl's VI. und der Kaiserin Elisabeth Christine bei.

Nach dem Frieden von 1725 machte er, über Brüssel und Frankreich, eine Reise nach Spanien und hielt sich sast zwei Tahre incognito zu Madrid auf. Hier wollte man ihn bestimmen, in den geistlichen Stand zu treten, und der spanische Gesandte zu Rom, Cardinal Bentivoglio, mußte sich viele Mühe geben, den Papst zu bewegen, dem Prinzen den Cardinalshut zu verleihen. Indeß weder der Prinz, noch sein Bruder, der König,

betrieben diese Sache, erklärten vielmehr zuletzt offen ihren Widerspruch, und der Papst war damals ohnedies

mit dem portugiesischen Sofe in Spannung.

Im October 1727 verließ der Prinz Madrid, nach=
dem er 20,000 Pistolen Reisegeld erhalten, und ging zu
seiner Tante, der verwitweten Königin von Spanien,
nach Bayonne, wo er bis 1728 blieb. Im Juni 1728
traf er, unter dem Namen eines Grafen von Brenne,
in Genua ein und reiste über Mailand nach Wien zurück.

1730 reiste er über Ungarn und Polen nach Rußland, schon damals einem leitenden Zielpunkt von Glücksjägern. Er kam am 3. August in Moskau an, wo die
neue Kaiserin Anna sich befand und wo ihm das Palais
des ehemaligen Generals Lefort angewiesen ward, bewarb
sich so eifrig um die Hand erst der Kaiserin, dann wenigstens ihrer Nichte, der nachherigen Großfürstin und
Regentin Anna, daß man alle Mühe hatte, ihn los zu
werden, reiste dann nach Petersburg und am 19. October
über Riga, wo er noch ein paar Monate der Stadt zur
Last lag, nach Warschau an den glänzenden Hof August's II.

Erst am 4. Juni 1731 traf er wieder in Wien ein und stieg bei dem portugiesischen Residenten Baron von Tinty ab. Es scheint, man fand jett auch in Wien den zähen Gast etwas lästig, und gab sich daher große Mühe, ihn mit seinem Bruder auszusöhnen. Dies geslang 1732. Es ward bestimmt, daß dem Prinzen die rückständigen Apanagen ausgezahlt und davon Güter in Deutschland angekauft, die weitern Apanagen aber ihm jährlich aus Portugal zugeschickt werden sollten. Dasgegen sollte die kaiserliche Pension wegkallen. Sein Regiment sollte ihm bleiben. Die Cavaliers, die ihn aus Portugal begleitet hatten, und von denen Graf Vigo

vor kurzem gestorben war, sollten ihren Abschied ershalten und sich von dem Prinzen fernhalten. Er schlug nun seinen Sitz zu St. Pölten auf und wurde 1733 General-Feldmarschallieutenant.

In demselben Jahre trat er unter den Candidaten der polnischen Königskrone auf, und in dem sogenannten Löwenwolder Vertrage ') waren auch Desterreich, Rußeland und Preußen, um von Frankreich empsohlene Canedidaten auszuschließen, übereingekommen, die Wahl auf ihn zu lenken. Russischer Seits scheint das niemals ernstlich gemeint gewesen zu sein, und auch Desterreich trat wieder ab, als der Kurfürst von Sachsen sich bereit zeigte, die pragmatische Sanction anzuerkennen. Russische und sächsische Truppen hoben August III. auf den polnischen Thron.

Damit scheinen dem Prinzen die Augen über manche kühne Pläne aufgegangen zu sein. Denn im August 1734 kehrte er, noch zum Abschied in die Liste der kaisserlichen Generalfeldmarschälle aufgenommen und mit kostbaren Geschenken bedacht, in Gesellschaft des portugiesischen Gesandten Grafen Tarruca in das Vaterland zurück, das er seit länger als 19 Jahren nicht gesehen hatte, und wo er, bei seiner im October erfolgten Anstunft, mit vielen Ehrenbezeigungen empfangen wurde. Der König zog ihn oft zu seinem Rathe und vermehrte seine Einkünste bis auf 100,000 Erusaden. Eine Versheirathung wollte er ihm aber durchaus nicht gestatten.

Auch jett hielt er nicht lange aus. Am 14. Septem= ber 1736 verließ er des Abends, von seinem Beichtvater,

<sup>1)</sup> Bom 13. December 1732. Nach dem russischen Oberstall= meister Grafen Löwenwolde, jüngerem Bruder des Oberhofmarschalls, benannt.

einem Cavalier Don Robriguez d'Alcastro, einem Rapuziner, ber in seinem Auftrage viele Juwelen eingekauft hatte, und einigen Bedienten begleitet, plöplich Liffabon, und man wußte lange Zeit nicht, wohin er gekommen fei. Man glaubte, er fei einer Dame, die er liebte, nachgereist. Er tauchte einige Male hier und ba in Spanien auf. Endlich erfuhr man, daß er in Bayonne bei seiner Zante sei. Von hier aus gab er sich felbst Mühe, wieder zu Gnaden aufgenommen zu werden, und bediente sich dazu der Vermittelung ber Königin mit solchem Erfolge, daß er am 28. Juni 1738 wieder in seine Verhältnisse zu Lissabon eintrat. Dennoch machte er 1742 einen neuen Fluchtversuch, wegen beffen bie Grafen Ribeira und Mariani, die ihn dabei unterftütt, in Ungnade fielen, der aber entdeckt und verhindert ward. Um 11. Mai beffelben Sahres traf aber ben Rönig ein Schlaganfall — bergleichen ihn von ba an bis an fei= nen Tod öfters heimsuchte — und dies bewog ihn, dem Infanten sagen zu lassen, daß er völlig mit ihm ausgeföhnt zu werden muniche. Bon ba an hat ber Pring, fo lange sein Bruder lebte, feinen Berfuch wieder ge= macht, bas Königreich zu verlaffen.

Nach dem Regierungsantritte seines Neffen, des Königs Joseph '), aber soll er, ungeachtet er von diesem
jederzeit mit besonderer Achtung behandelt wurde, insgeheim an die Marquise von Pompadour geschrieben haben, um sich durch sie eine Zuslucht und einen ehrenvollen Empfang in Frankreich zu sichern. Wie dem
auch sei, er hat Portugal nicht wieder verlassen. Fast

<sup>1)</sup> Geboren 6. Juni 1714, † 24. Februar 1777, vermählt 31. März 1732 mit Maria Anna Bictoria, Tochter Philipp's V. von Spanien, Ururgroßvater der jehigen Königin.

wäre er aber wider Willen in minder erfreuliche Abenteuer gerissen worden. Denn als er im Juli 1752 mit
einer prächtigen Felukke eine Lustkahrt auf der Rhede
von Listadon machte, kam er in große Gefahr, von drei
afrikanischen Corsaren ergrissen zu werden. 1757 erbte
er das große Vermögen seines Bruders, des Infanten
Antonio. Der König hatte sein Einkommen dis auf
300,000 Ther. erhöht, und es war ihm ein neuer, prächtiger Palast erbaut worden. Auf die Staatsangelegenheiten hatte er aber unter dieser Regierung nicht den
mindesten Einfluß.

Schon 1760 (3. April) am grünen Donnerstage traf ihn ein Schlaganfall, von welchem er sich jedoch bald wieder erholte. Am 3. August 1766, seinem Geburts-

tage, ftarb er nach nur 24stündiger Krankheit.

Um dieselbe Zeit, wo dieser Prinz seinen ersten Ausslug machte, ging ein französischer Prinz, wenn auch auf kürzere Zeit, auf ähnliche Unternehmungen, nur daß er weder Frauen noch Kronen suchte. Karl von Bourbon ') Graf von Charolais war der zweite Sohn Ludwig's Herzogs von Bourbon († 4. März 1710) und der Luise Franciska von Bourbon († 16. Juni 1743), einer Tochter Ludwig's XIV. und der Montespan. Sein älterer Bruder war Ludwig Heinrich Herzog von Bourbon (geb. 16. August 1692, † 27. Januar 1740), Vater des Prinzen von Condé'), sein Jünzgerer: Ludwig Graf von Clermont. Er war am 19. Juni

<sup>1)</sup> Aus dem Hause Bourbon=Condé, den Nachkommen des Dheims heinrich's IV., Ludwig's I. († 16. Marz 1569).

<sup>2)</sup> Er hat auch eine natürliche Tochter hinterlassen: Anna Senriette de Berneuil, welche 1740 legitimirt wurde und in demselben Jahre den Generallieutenant Ichann Gramont Grafen de la Guiche († 1770) heirathete.

1700 geboren, folglich noch nicht so alt, wie ber portugiesische Infant, als er 1717 auf den Gedanken gerieth,

gleichfalls nach Ungarn zu gehen.

Er vertraute seinen Entschluß seinem Cavalier v. Billi und seinem erften Rammerdiener Renault. Sie gingen, unter dem Vorwande einer Jagd, zu Anfang des Jah= res von Chamilly ab, fuhren mit ben Pferden bes Ber-30g8 5-6 Stationen, nahmen bann Postpferde und gelangten glücklich nach Lüttich. Von da ging es nach Bonn, damals ber Refibeng bes Rurfürsten von Röln. Sie gingen bier zu bem erften Minister, Grafen St.= Maurice, trafen ihn aber nicht und ließen fich bei feiner Gemahlin melben, welcher ber Pring als ein junger Ebelmann vorgestellt ward, ber wegen einer Ehrensache habe flüchten muffen. Alls der Graf tam, erkannte er ben Prinzen sogleich. Der Kurfürst ließ ihn zu Sofe laden, wo er als Graf v. Dammartin erschien, und schoß ihm die nöthigsten Gelber zur Reise nach München Sier war ber Rurfürst abwesend; bie Rurfürstin aber ließ ihn aufs beste empfangen und der Rurfürst vermittelte nach seiner Rückfehr die Sache bes Pringen in Frankreich. Run kamen feine Bebienten, worauf er durch Wien, ohne hier einen Besuch zu machen, auf ben Kriegsschauplat eilte. Hier kampfte er muthvoll bis zur Unvorsichtigkeit und wohnte ber Eroberung Belgrade bei. Nun ging er nach Wien und erschien als Graf von Charolais bei Hofe. Von da nach München, wo er mehrere Monate blieb. Dann nach Benedig, Rom 1), . Reapel und wieder in fein geliebtes München, wo er

<sup>1)</sup> hier soll er mit der Prinzessin Orfini wegen eines Ctablisse= ments in Spanien unterhandelt haben. Man hat aber keinen Beweis dafür.

diesmal anderthalb Sahre verweilte. 1719 murde er jum Gouverneur von Touraine ernannt und erschien am 3. Mai 1720 wieder in Frankreich. Bier beschäftigte er fich, unabhängig und fich um Staatsfachen und Sof= intriguen nicht fummernd, fein weiteres Leben hindurch fast nur mit ber Jagd, die ihm im Juli 1752 fast bas Leben gekostet hatte, als ihn ein wildes Schwein im Forste zu Chantilly zu Boben warf und am Schenkel verwundete. Die Sunde retteten ihn. 1734 mar er auf furze Beit in bem Lager bes Bergogs von Berwick. Von 1740-52 mar er Vormund feines Reffen, bes Prinzen von Condé, und besorgte dieses Geschäft mit foviel Treue und Sorgfalt, daß er feinem Mündel ein völlig ichuldenfreies Besitthum übergeben konnte. Diefer Eigenschaft als Bertreter feines Saufes machte er auch die Unsprüche beffelben auf Mantua und Mont= ferrat bei bem Congresse von Aachen geltenb. Die Pompadour, vor der fich alles beugte, behandelte er verächtlich. Als er einst in ihr Zimmer kam, worin mit Abficht nur ein einziger Lehnstuhl für fie felbst ftand, fette er fich ohne weiteres in diefen und fagte gur Marquise: er fahe hier Niemand, ber ein fo gutes Recht hatte, barauf zu figen, wie er. Wegen feines frifchen, fraftigen, naturlichen Wefens, feiner Leutseligkeit und Butherzigkeit mar er allgemein fehr beliebt. Er + am 23. Juli 1760 zu Paris. Berheirathet mar er nie, bin= terließ aber von der Demoiselle Craon de la Saone zwei natürliche Töchter, welche 1769 unter dem Namen von Bourbon legitimirt worden find und von denen die Aelteste 17. December 1769 ben Grafen v. Puget, Die Jüngste 4. Februar 1772 ben Grafen v. Löwendahl heirathete.

# X. Leithorft, Mayer, Menzel und Gichray.

Maximiliane v. Leithorst war eine natürliche Tochter des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern und 1704 geboren. Ihre Mutter, welche unbekannt geblieben ift, ging nach ber Entbindung in ein Carmeliterfloster und wollte nicht, daß sie ihre Herkunft entdecken follte. Es scheint aber auch keinerlei Vorforge für ihre Bukunft ge= troffen worden zu fein. Als sie 14 Jahre alt war, be= fcloß fie, fich felbst eine Eristenz zu bahnen, und mit= tellos wie sie war, kleibete sie sich als Mann, nannte sich Baron Leithorst und wurde Page bei dem würz= burgischen Gefandten in Regensburg, Baron Salben. Nach einigen Sahren biefer Stellung entwachsen, ging fie mit wenigem Gelbe nach Wien und murbe an eine alte ledige Gräfin Belt empfohlen. Diese brachte fie als Cabet bei bem Frang-Lothringischen Regimente unter, in welchem fie fieben Sahre unentbedt biente und ben Zürkenfrieg mitmachte. Biele Damen verliebten fich in fie, mas menigstens bafür zu sprechen scheint, bag ihre Schönheit etwas Dannliches gehabt haben mag. Ginft mußte fie fich mit Ginem schlagen, der einen verheira= theten Offizier auf fie eifersuchtig gemacht hatte. Um jeden Berdacht noch beffer abzuwenden, versprach fie ei= nem Frauenzimmer bie Che, bat biefe aber, als bie Bollgiebung ju lange ausblieb, nicht auf fie ju marten und ja nicht eine anderweite Partie von ber Sand zu meifen. Doch ihre Braut hegte fo innige Liebe ju ihr, bag alles Bureben umfonft mar. Endlich murbe fie frant und ber Relbicheerer vermuthete ein galantes Uebel, weshalb er auf eine Deularinfpection brang, mogegen fie fich naturlich aufs außerfte ftraubte. Den Gigenfinn bes miberfpenftigen Patienten ju brechen, menbete ber eifrige Mestulap fich an ben Dberften und biefer ericbien felbit in bem Rrankengimmer. Dun blieb ibr nichts übrig. als fich ihrem Chef zu entbeden, womit benn freilich ibr Militairdienft ein Ende batte. Gie erhielt ben Abicbieb als Lieutenant und ber Raifer bewilligte ihr eine Lieutenantsgage auf Lebenszeit. Ihre Mannefleider bebielt fie bei und legte nur bann, wenn fie gum Abendmabl ging, Frauenfleiber an. Um 29, August 1748 ftarb fic am Bruftfrebs.

Ein glanzenberes Loos hatte ein natürlicher Sohn besielben Aurfürsten, ben er mit Agnes Francisca v. Loudier († ju Paris im Februar 1717), ber Witme bes
Grafen Ferbinand v. Arco, erzeugte. Es war das Emanuel Franz Issieph Graf v. Bayern, anfangs der Ritter von Bayern genannt. Dieser ward in franjössiche Kriegsbienste gebracht, 1719 Brigadier, 1734 Marechal de Camp, 1738 Generalsieutenant und Commandant von Prag, 1744 Gesandter bei Karl VII., mit bessen natürlicher Techter, Marie Issiephe Grafin v. Hobesselft, er sich 31. Mai 1736 verheirathete, 1745 Gouverneur von Parma und blieb am 2. Juli 1747 in der Schlacht bei Laffelb.

Johann v. Mayer, geb. zu Wien am 1. Mai 1716, war ber naturliche Sohn eines Grafen v. Stella (bes Brubers bes Grafen Rifolaus, welcher als f. f. wirkl. Geheimer Rath und Mitglied des Spanischen Rathes 9. November 1756 starb), hat aber den Namen seines Vaters in diesem Leben nie erfahren. Denn seine Mutter, die ihm denselben verschwiegen hatte, kurz vor seinem Tode aber aus Holland abreiste, um ihn noch einmal zu sehen, traf ihn nicht mehr am Leben. Sie war aus geringem Bürgerstande und lebte von weiblichen Arbeiten. Neun Monate nach der Geburt des Sohnes heirathete sie einen Billardeur Mayer, dem sie mehrere Kinder gebar und für dessen Sohn auch Iohann galt. Sie bekam für diesen ein kleines Ziehgeld, welches aushörte, als er Soldat ward.

Johann wurde anfangs bei den Jesuiten erzogen und sollte dem geistlichen Stande gewidmet werden. Aber das Treiben im Hause seines Stiesvaters, wo stark gesspielt und gezecht wurde, war nicht geeignet, sein wildes und zu Ausschweisungen geneigtes Temperament für die geistliche Jucht zu stimmen. Neben jugendlichen Thorsheiten widmete er sich nur Einem Gegenstande mit Ernst und Eiser: der Musik. 1732 ging er plösslich nach Ungarn und nährte sich dort als umherziehender Musikant. So kam er bis Temeswar. Dem dassgen Commandanten, General v. Engelshofen ), gesiel seine Violine und er machte ihn zum Hautboisten. So mit

<sup>1)</sup> Franz Leopold Freiherr von Engelshofen soll bürgerlicher Abstunft und anfangs Protestant gewesen sein. Er hob sich aber in der k. k. Armee so, daß er 1731, als Oberst und Freiherr, Commandant zu Esset wurde. 1734 wurde er Generalfeldwachmeister, 1736 Bices commandant zu Belgrad, 1738 Commandant zu Temeswar und posstriegsrath. 1741 wurde er GeneralsFeldmarschallsLieutenant, unters drückte dann 1743 mit Trenck einen Ausstand der Slavonier, orgas nisitte die Militairgrenze, ward 1754 Generalseldzeugmeister und interimistischer Commandant von Wien und  $\dagger$  3. Februar 1761 im 70. Jahre. Er war mit einer von Balenti verheirathet, welche 27. März 1753 starb.

der Armee in Verbindung getreten, erfaßte er seine eisgentliche Bestimmung und trat in das Regiment Lothringen, in welchem er Unterofsizier ward. Er zeigte sich geschickt und tapfer, gab sich aber ganz den drei Cardinallastern der Sinnlichkeit: dem Trunk, dem Spiel und der Wollust hin. Von diesen gab er wenigstens das erste auf, als er in Italien in eine schwere Krank-heit gefallen war und in der Fieberhitze sich ein Messer in die Brust gestoßen hatte. Den beiden andern Dämonen blieb er aber sein Leben lang treu. 1737 wurde er Feldwebel.

In Prag gefangen, trat er in baierische Dienste, ward Lieutenant und Generaladjutant Seckendorsse, hatte aber mit seinem Obersten, dem Grafen St. Germain, Verdruß, weshalb ihm Seckendorsse Empfehlungen nach Oresden gab, die ihm den Eintritt in die sächsische Armee verschafften. Seinem Avancement that, neben seinem Mangel an Verbindungen, seine notorische Eigenschaft als Spieler von Metier und Wüstling Eintrag. Endlich verschaffte ihm eben das Spiel die gesuchte Protection. Er verspielte so glücklich 2000 Ducaten an ein einflußreiches Frauenzimmer 1), daß sie ihm ihre Gunst schenkte, worauf er (1745) Premierlieutenant wurde.

Bald darauf führte die Schlacht bei Kesselsdorf, der er beiwohnte, für Sachsen den Frieden herbei, und es bot ihm nun weder Aussichten, noch ein hinlänglich ergiebiges Feld. Er ging daher als Volontair in die Niederlande, wo er als Abjutant des Feldmarschalls Grafen Batthyani<sup>2</sup>) fungirte. In Bergen-op-300m

<sup>1)</sup> Wer war bas?

<sup>2)</sup> Karl, geb. 28. April 1697, Sohn des Feldmarschalls und Banus Grafen Wam († 27. August 1703) und ber Gräfin Eleonore

mit eingeschlossen, schlug er sich bei deffen Eroberung gludlich burch und ward bafür Rittmeifter. Da er aber bei ber Reduction ber fachsischen Armee in Wartegelb gefett ward, fo blieb er bis 1748 bei Batthyani und trieb fich dann theils in Holland, theils in Aachen, hauptfächlich als Spieler, umber. 1750 ging er wieder nach Dresden und erlangte, ba man Bedenken trug, ihn wieder in die fachsische Armee aufzunehmen, wenig= stens ein Patent bei ber polnischen Kronarmee. blieb aber noch lange in Sachfen und gerieth bier in einen unglücklichen Streit mit bem Dberften und Beneraladjutanten des Königs, Georg Friedrich Bitthum v. Edstädt, welcher sich über Mayer's Treiben verächtlich ausgesprochen. Anfangs belangte er ihn bei ben Berichten, worauf fie zwei Jahre lang mit einander Prozeß führten. Beiden Berren scheint über den juriftischen Weitläuftigkeiten die Geduld ausgegangen, oder burch die Prozefschriften ihrer Abvocaten die Galle noch mehr erregt worden zu fein. Gie schritten zum 3weikampf, trafen sich am 27. Juni 1754 zwischen Sorau und Sagan und hier ward Bigthum von Mayer in den Unterleib geschoffen, worauf er felbigen Tages in Gorau ftarb.

Mayer entkam über Schlessen nach Warschau, wo er die Beilegung seiner Sache erwartete. Diese erfolgte auch; doch ward ihm der Rath gegeben, lieber in rus-

Magdalene Ursula von Strättmann († 1732), f. f. Conferenzminister, wirkl. Geh. Rath, Generalfeldmarschall, Obersthofmeister Joseph's II., erbt die Strättmann'schen Majorate, kauft dazu reiche Herrschaften in Niederösterreich und Ungarn und wird 1764 Reichsfürst. Er hatte drei Frauen: eine Gräfin Waldstein, eine Gräfin Strättmann, die Erbtochter des Geschlechts, und seines Bruders Tochter, starb aber kinderlos am 15. April 1772. Sein ungeheures Vermögen siel an seinen Nessen, den Fürsten Adam Wenceslaus von Vatthnanis Strättsmann.

fifche Dienfte gu geben. Er befchloß, biefen Rath gu befolgen und war ichon auf ber Reife babin, als ibn in Ditau ein Brief bes Ronias von Dreugen ereilte, ber ibn fur ben preugifchen Dienft gurudricf. (Gin bezeichnenber Bug Friedrich's II.) Er trat givar gunachft nur als Bolontair auf, erhielt aber vom Ronige feit 1755 Befolbung. Ale ber Rrieg ausbrach, trug man fein Bebenten mehr, ihn formlich in bie Armee aufzunehmen. Er murbe 1756 geabelt und Blugelabjutant bes Ronigs, 1758 Dberfter. Er errichtete gu Freiberg im fachfifden Erzaebirge, von mo er am 21. November 1756 mit gegen 500 Mann nach Marienberg aufbrach, bas erfte Freibatgillon, burchaog nun Bobmen, bas Gragebirge. bas Boigtland und Franken als einer ber fühnften und gefürchtetften, aber auch rudfichtslofeften Parteiganger und trug burch manche fubne That, manchen gludlichen Streifaug feinen Ramen in Die Unnalen ber erften Jahre bes fiebenjährigen Rrieges ein. Um 3. Januar 1759 ftarb er aber ju Plauen an einem bigigen Bruftfieber. Dan fand bei ihm viele Roftbarfeiten, nur 28 Louisb'ore an Golb und viele Schulben. Spater foll fich ieboch noch hubiches Bermogen gefunden baben, welches feine Maitreffen ') und feine Mutter geerbt batten. Er batte noch in Bobmen eine Frau geringen Stanbes gebeirathet, mit ber er mehrere Rinber gezeugt, bavon ein Cobn fich 1753 ju Dresben unter ben Cafernenfnaben befunden baben foll. Augerbem batte er zwei regelmäßige Beifchläferinnen und erfannte einen Sohn und eine Tochter, Die er auger ber Che ergeugt, ale bie feinigen an. Gein Bater foll ibn baben

<sup>1)</sup> Eine berfelben foll nach feinem Tobe einen Abvocaten in Dresben geheirathet haben.

legitimiren lassen wollen, wenn er in kaiserliche Dienste träte.

Er erinnert uns an einen anbern Parteiganger einer etwas früheren Beit, den Johann Daniel Mengel. Der= felbe war zu Leipzig am 30. September 1698 geboren, der Sohn eines dafigen Puder- und Seifenhändlers und zeigte von Jugend auf einen unternehmenden, nach Abenteuern burftenden und aus ben engen Werhaltniffen bes foliden Bürgerlebens berausstrebenden Sinn. Schon 1711, als Peter ber Große in Leipzig mar, schloß er fich beffen Gefolge an und tam mit bemfelben bis Top= lit, von wo er jedoch burch bie befümmerten Eltern reclamirt mard. Er besuchte barauf die Nikolaischule und die Universität zu Leipzig, begleitete aber, noch als Student, einen Herrn v. Wathdorff nach Ungarn. Doch auch diesmal mußte er, da sein Reisegefährte unterweges ftarb, nach Leipzig zurud und trat nun, zuerft als Fourier, in das sächsische Militair. Er ward Dragonerwachtmeifter, ftand darauf als Feldwebel in Dresden, ward aber hier verabschiedet. Er wendete sich nun, wie Mayer, nach Polen, wo es ihm gelang, Fähnbrich beiber Kronarmee zu werben, ein Fraulein v. Sturchwit zu heirathen und die Protection Flemming's zu erlangen, burch deffen Einfluß er Lieutenant und Hauptmann wurde, sowie er auch in jener Zeit geabelt worden ift. Nach Flemming's Tobe ging er 1728 in russische Dienste als Major. 1738 war er als Gefandter in Perfien. Später zerfiel er mit Munnich, erlangte feinen Abschied und trat als Dberftlieutenant in öfterreichische Dienste, wo er fich, als Führer eines Freicorps und fühner Parteiganger, im öfterreichischen Erbfolgefriege einen weitreichenben Namen machte, im Mai 1744 aber bei Stockstadt erschossen ward.

Gines ber ichlechteften Gremplare von berartigen militairifchen Abenteurern mar ber preufifche Generalmaior Gefdren. Er bief eigentlich Johann Dichael Gidran und mar um 1692 ju Monbeim im Bergogthum Reuburg aus einer Kamilie geboren, welche, fo lange man mufite, ben baffgen Berichten Landfnechte - bort Gifenamtmanner gebeißen - gegeben batte. Gein Bater ftand auf biefem Doften zu Monbeim. Er felbft mar anfangs Gerichtefnecht und marb bann Gifenamtmann au Schierling, nachdem er 1722 bie Bitme feines Borgangers geheirathet batte, Die ibm vier Rinder gubrachte. Er befleidete bann biefelbe Stelle in Mitterfels und fpater in Deagendorf. 216 bie Frangofen 1741 babin tamen, Diente er ihnen ale Spion, meshalb er fpater por ben Defterreichern nach Straubingen fluchten mußte. Sier machte ibn ber frangofifche Commandant zu einem Freifdugen, und er fiel mit freiwilligen Burgern und Landfoldaten auf Die berumftreifenden Rroaten und Danburen aus, beren fie viele gefangen nahmen. Dit einem Beugniß feines Boblverhaltens verfeben, begab er fich gu Raifer Rarl VII., ber ibn gum Lieutenant ernannte und gur Aufrichtung einer Freicompagnie von 50 Pferben ermächtigte. Sedenborf wollte anfange nichte von ihm miffen. Aber ber Director ber Relbfriegsfanglei Bauer, bem er einige icone Pferbe pericafft batte, feste ibm ein Project auf, wie er zu Pferben, Leuten, Gemebr und Montirungeftuden gelangen fonne, bas auch Gedenborf einleuchtete. Geine Freicompagnie, bei welcher auch feine zwei Gobne maren, murbe von ben Defterreichern freilich bie Schergen - und Buttelcompagnie genannt. Inben bob fie von Braunau und Pfarrfirchen aus verichiebene Patrouillen und Commandos auf, menn er auch einstmals feinerfeite überfallen murbe und feine Cauipage.

bie erbeuteten Pferde und beibe Sohne in bie Sanbe bes Reindes gerathen laffen mußte.

1743 murbe er hauptmann und feine Freicompagnie auf 150 Mann vermehrt. Seine größte That in Diefem Sabre beftand barin, bag er ju Bafferburg einen öfterreicifden Sufgrencornet mit 35 Mann überfiel, ibn und einige Sufaren gefangen nahm und bie übrigen gerftreute. 3m Binter refrutirte er fich ju Bembing und ging bann 1744 in ben Elfaß, mo er ben nachberigen Marichall Ludner 1) jum Lieutenant annahm. Da er bas Glud batte, unmeit Strafburg einen feind. lichen Regimentsquartiermeifter mit einigen Sufaren gefangen zu nehmen, und bei biefem bie Lifte ber ofterreichifden Truppen im Elfaf gefunden murbe, fo perftartte ibn Sedenborf burch einige Dragonercommanbos. Muf bem Rudguge murbe er bei Dongumerth in ben Unterleib gefchoffen. Dies verschaffte ihm im Geptember 1744 ben Majorscharafter und eine Bermebrung feines Etate auf 300 Mann. Babrend feiner Beilung führte Budner bas Commando. Diefer rettete auch ben Reft

<sup>1)</sup> Geberen 1722, nad den gewöhnlichen Angaben zu Kompen in Weiern Ambei echtigin im Walden mit Kegenfluß neinen. Er war Fähreich bei dem Weramisstiften Kegimente geweien, dem die Keleinatis un Echten gegenen. Kad dem Artige ging er als Hufer in dem vor her der kegimente geweien, er der hufer in dem kegimente geweien, er est der kegimente geweien, er ehre kegimente dem hier hier der kegimente kegimente der der kegimente dem kegimen keg

des Corps, als nach Gschran's Rückkehr zu demselben (im März 1745) dasselbe bei Ismaring unweit Freystingen von Husaren überfallen wurde, wobei es über 60 Mann auf der Flucht verlor und Gschran beinahe gefangen genommen worden wäre. Nach dem Frieden von Füßen wurde er Oberstlieutenant und sein Corps auf 100 Mann reducirt, welche als Gendarmen und Zollwächter dienen sollten. Da sie aber selbst die größten Gewaltthätigkeiten und Unterschleise begingen, so wurde er 1746 mit einer Pension, sammt seinen Leuten, entslassen. Holländische Dienste, die ihm angeboten wurden, lehnte er ab, da er sich wahrscheinlich vor der strengen bürgerlichen Ordnung dieses Dienstes scheute.

Er lebte jetzt einige Zeit in München, wo er sich aber so roh benahm, daß er sich nach Augsburg zurückziehn mußte. Von hier wendete er sich an den Grafen von Sachsen, und ward im Juli 1747 in französische Dienste genommen. Er erhielt den Oberstencharakter und sollte ein Freicorps von 400 Dragonern und 800 Mann Fußvolk commandiren. Zur Errichtung desselben erhielt er bis zum 1. Januar 1748 Zeit und die Stadt Straßburg nebst Neubreisach zum Werbe- und Sammelplatz. Im März 1748 rückte er mit seinem neuerrichteten Corps nach Brabant und von da in die Gegend von Aachen. Aber der Friede machte allen Operationen ein Ende.

Das Corps wurde auf 120 Mann reducirt, deren Oberster Gschrap blieb und sich in Straßburg niederließ. Hauptmann Benerle, ein Straßburger, heirathete seine Tochter und wurde sein Oberstlieutenant '). 1754 ver-

<sup>1)</sup> Dieser übernahm später bas Corps und führte es 1758, nachs bem es verstärkt worden, als Volontaires d'Alsace, zu Soubise nach

ließ er, mit Vorbehalt einer Pension von 2000 Livres, die französischen Dienste, weil er zu Straßburg nicht auskommen konnte, und suchte in München Dienste. Als ihm dies fehlschlug, zog er nach Donauwerth, brachte hier das Seinige völlig durch und gerieth tief in Schulden. Seine Frau starb inzwischen in Straßburg vor Gram.

1756 reifte er nach Sachsen, um fachfische Dienfte zu suchen, fiel aber in die Bande preußischer Sufaren, die ihn zum König brachten, ber ihm Erlaubniß gab, ein Freibataillon von 600 Pferden zu errichten und ihm Merfeburg als Werbeplat anwies. Statt aber bahin, ging er nach Baiern gurud und fcutte bie Beforgniß für feine in Frankreich lebende Familie vor. Als er 1760 bem Bergog von Bürttemberg vergebens feine Dienste angeboten hatte und nicht mehr zu subfistiren wußte, ließ er durch einen Herrn v. Thurriegel, welcher Luft hatte, unter ihm zu bienen, ben Befandten Eng= lands und Preußens zu Regensburg Anerbietungen machen, reifte jedoch auch mit Thurriegel nach Paris, um dort Dienste zu suchen. Letteres war fruchtlos; v. Plotho aber ichrieb ihm, daß der König von Preugen den Bor= schlag genehmige. Sie verließen baher im Februar 1761 Paris und wollten, auf verschiedenen Wegen, zu dem Erbprinzen von Braunschweig nach Niedersachsen. 3mischen Duberstädt und Nordheim gerieth Gichran in Die Hände der leichten Truppen des Brigadiers v. Bel= fuire, half sich aber durch, indem er sich, unter Bor= zeigung seines Ludwigsorbens, für einen frangofischen Offizier ausgab. Er ging nun nach Meißen gum Ro-

Hessen. Im Juli 1759 wurde es in dem Dorfe hameln an der Weser von den Feinden aufgehoben.

nige, mit dem er übereinkam, daß er als Generalmajor Chef eines Freicorps von 6 Compagnien zu Pferd und 6 zu Fuß, Thürriegel aber sein Oberstlieutenant werden sollte. Als Werbeplatz wurde ihm anfangs Minden, dann Nordhausen angewiesen, wo er am 7. Mai mit Thürriegel und Baumgärtner, welcher seine Schwester geheirathet hatte und von ihm zum Major ernannt worden war, anlangte. Bald zersiel er mit Thürriegel, bes stönigs nach Magdeburg schaffen.

Bevor aber noch fein Corps vollzählig mar, murde er am 23. August von bem französischen Parteiganger Grandmaison zu Nordhausen überfallen und mit 330 königlichen Remontepferden gefangen nach Raffel und von ba im Februar 1762 nach Landau gebracht. August entließ man ihn auf Parole, ba man nicht erwartete, daß der König ihn ranzioniren würde. Er kam am 8. September nach Leipzig und übernahm bas Com= mando über ben Rest seines Corps. Inzwischen hatte aber Thürriegel gegen Gichran Beschuldigungen erhoben, die bei dem Könige Glauben fanden. Im Januar 1763 wurde Thürriegel in Freiheit gesetzt, das Gschrap'sche Corps, nachdem die besten Leute in Regimenter untergesteckt worden, abgedankt, Gichray und Baumgartner aber als Arrestanten nach Berlin gebracht. Baumgartner kam auf 3 Monate nach Magdeburg, ging bann nach Stragburg, brachte bier einen frangofischen Offizier um und fam auf Lebenszeit auf die Galeeren. Gichray murde caffirt und burch einen Offizier über die Grenze gebracht, worauf er feinen Aufenthalt in Wembing nahm und bort sein Leben in Dunkelheit beschlossen hat.

## XI. Lord Peterborough.

Karl Mordaunt Earl von Peterborough war in den Gaben des Kriegers, Diplomaten und Parlamentsredners den Gefeiertsten eines Zeitalters, welches eine lange Reihe thatenreicher Männer schuf, gewachsen, an ritterslichem Sinne und warmer Begeisterungsfähigkeit den Meisten überlegen. Gleichwohl macht sein Leben den Eindruck des Lebens eines unruhigen Abenteurers und der Grund ist in der Excentricität eines Charakters zu suchen, dem es an Klarheit der Zwecke und Stetigkeit des Wollens gebrach.

Macaulan 1), welcher seine glänzenoste That, die einzige eigentlich geschichtliche That seines Lebens, die Erzoberung von Barcelona, mit Liebe und Sorgfalt gesschildert hat, urtheilt sehr richtig über ihn: "Dieser Mann war, wenn nicht der größte, doch gewiß der außerordentlichste Charakter jenes Zeitalters, selbst den König von Schweden nicht ausgenommen. In der That, Peterborough kann als ein gebildeter, gelehrter

11

<sup>1)</sup> In seiner Kritik von Lord Mahon's Geschichte des Erbfolgeskrieges in Spanien, in der Edinburgh Review, 1833. (Den größten Theil der Sammlung dieser Auffähre habe ich, unter dem Titel: Macaulan's kleine geschichtliche und biographische Schriften, Leipzig 1850 ff. 3 Bde., deutsch bearbeitet.)

und verliebter Rarl XII. geschilbert werden. Sein Muth hatte den ganzen französischen Ungestüm und die ganze englische Festigkeit. Die Fruchtbarkeit und Thätigkeit feines Beiftes waren fast unglaublich. Sie zeigten sich in allem, mas er that, in feinen Feldzügen, in feinen Unterhandlungen, in feiner vertrauten Correspondenz, in feiner leichteften und unftudirteften Conversation. war ein gutiger Freund, ein großmuthiger Feind und in feiner Saltung burch und burch Gentleman. Aber feine glänzenden Talente und Tugenden wurden durch seinen Leichtfinn, seine Unruhe, feine Reigbarteit, feine frant= hafte Sucht nach Neuem und nach Aufregung, fast nutlos für fein Baterland gemacht. Seine Schmachen hatten ihn nicht blos, bei mehr als einer Gelegenheit, in ernste Verlegenheit gebracht, sondern hatten ihn auch zu einigen Sandlungen getrieben, die feiner humanen und edeln Natur ganzlich unwürdig waren. Ruhe war ihm unerträglich. Er liebte es, schneller als ein reifen= der Courier durch ganz Europa zu fliegen. Er war die eine Woche im Haag, die nächste Woche in Wien. Dann fiel es ihm ein, Madrid zu feben, und kaum war er nach Madrid gekommen, als er Pferde bestellte und nach Ro= penhagen abreifte. Reine Diener konnten mit feiner Gile Schritt halten. Reine forperlichen Gebrechen tonnten ihn feffeln. Sohes Alter, Rrankheit, drohender Tod brachten faum irgend eine Wirkung auf feinen unerschrockenen Sinn hervor. Eben bevor er die schrecklichste der dirurgischen Operationen bestand, mar feine Con= versation so munter, wie die eines jungen Mannes in der vollen Kraft der Gefundheit. Um Tage nach ber Operation wollte er', trot ber Bitten seiner ärztlichen Rathgeber, eine Reise antreten. Seine Gestalt mar Die eines Skelettes. Aber sein elastischer Geift hielt ihn

unter Befchwerben und Leiden aufrecht, welche binreichend zu fein schienen, den robusteften Mann ins Grab zu bringen. Wechsel ber Beschäftigung war ihm fo nöthig, wie Wechsel des Ortes. Er liebte es, sechs bis fieben Briefe auf einmal zu bictiren. Diejenigen. welche Geschäfte mit ihm zu verhandeln hatten, flagten, daß er zwar mit großer Gefchicklichkeit über jeden Gegenstand spreche, daß er aber niemals bei ber Sache festgehalten werden fonne. « Lord Peterborough, » fagte Pope, « konnte in feinen Briefen fehr hubsche und lebendige Dinge fagen, aber fie fielen eher zu munter und umberschweifend aus; mahrend, wenn Bolingbrote an einen Raifer, ober einen Staatsmann zu ichreiben hatte, er fich an den Punkt, der der wesentlichste mare, heften, ihn in bas ftartfte und iconfte Licht fegen und ihn fo behandeln murbe, wie er ihm am besten zu feinem 3wecke diente.» Wie Peterborough fich zu Bolingbroke als Schriftsteller verhielt, so verhielt er sich zu Marlborough als General. Er mar in ber That ber lette ber irrenden Ritter, tapfer bis zur Bermegenheit, frei= gebig bis zur Verschwendung, ritterlich in seinem Ver= fahren gegen Feinde, ber Beschüßer ber Unterdrückten, ber Berehrer ber Frauen. Seine Tugenden und Fehler waren die ber Zafelrunde." Die alte kluge Berzogin von Orleans, Mutter des Regenten, schrieb über ihn: "Berftandt hatt Er wie ber teuffel, aber gar Ginen bollen wunderlichen Kopff und spricht wunderlich Ins gelach Rein."

Karl Mordaunt war der Enkel von Johann Baron von Mordaunt und Turrey, welcher 1627 von Karl I. zum ersten Earl von Peterborough ernannt wurde. Diesfer starb 1642 und hatte zwei Söhne, von denen Heinsich den Titel eines Earl von Peterborough, Johann

den eines Barons von Rygate erbte. Der Garl Beinrich war in jungern Jahren ein thätiger Solbat, Sof= mann und Diplomat gewesen, mard aber später burch Alter und Krankheiten gebrochen und gehörte zu den sehr wenigen Männern von Rang, welche sich unter Jatob II. bestimmen ließen, zum Ratholicismus über= "Wer ihn um die Galerien von Whitehall herumwanken fah, auf einen Stock lehnend und in Flanelle und Pflaster eingewickelt, tröstete sich über seinen Abfall mit der Bemerkung, daß er seine Religion erst gewechselt, nachdem er seine Fähigkeiten überlebt hatte 1)." Er ließ sich ohne Erfolg in Northamptonshire zur Bearbeitung ber Parlamentswahlen gebrauchen. Bon einem ursprünglich höchst radicalen und sehr begabten Abvocaten, William Williams, einem Demagogen, ber in ber radicalsten Zeit der Restauration Sprecher des Unterhauses gewesen war, in einer auf Befehl des Hauses der Gemeinen veröffentlichten Schrift heftig angegriffen, erhob er eine Rlage gegen diesen, der bereits wegen berselben Schrift, trot seiner Berufung auf die Privilegien des Parlamentes, zu einer Geldbuße von 10,000 Pf. St. verurtheilt worden war. Williams, aufs Aleuferste gedrängt, verließ seine Partei und ergab sich zum willen= losen Werkzeuge bes Hofes, worauf Peterborough zur Burudnahme seiner Rlage bestimmt, bem Williams aber der noch nicht bezahlte Theil seiner Geldbuße erlassen ward. Derfelbe Williams wurde zum Ritter geschlagen, jum Generalprocurator ernannt und fungirte als folcher in dem famofen Prozesse gegen die Bischöfe mit der gan= zen Leibenschaftlichkeit seiner verlassenen Partei. Später

<sup>1)</sup> Macaulan, Geschichte Englands seit bem Regierungsantritte Jatob's II., Cap. 7.

Machthaber und unterstützte in der Convention die Plane der Whigs. Der alte Earl von Peterborough starb am 29. Juni 1697 und hatte seinen Neffen Karl zum Nachsfolger'). Dieser war der älteste Sohn Johann's, welscher 1660 von Karl II. zum Viscount Avalon erhoben worden war, sich mit Elisabeth, Tochter des letzten Earl von Monmouth aus dem Hause Carrey, vermählte und am 5. Juni 1675 starb. Karl war schon als Viscount Mordaunt ins Oberhaus getreten, zu dem er am 19. November 1685 zum ersten Male, mit charakteristischer Berredtsamkeit, Lebhaftigkeit und Kühnheit, sprach.

Als bas Parlament Tages barauf prorogirt murbe, begab er sich in den Saag, und fuchte Wilhelm von Dranien zu einer unmittelbaren Landung in England Dieser, der die damaligen Berhältniffe au bestimmen. für eine solche Unternehmung durchaus noch nicht reif fand, borte ihn an, überlegte und antwortete in allgemeinen, ausweichenden Ausdrücken. Als brei Jahre später die Umftande dahin gediehen waren, wo fie fteben mußten, wenn die schwierige Sache gelingen follte, fand fich Mordaunt unter den Ersten, die fich im Saag um Wilhelm versammelten, um an feiner großen Unternehe mung Theil zu nehmen. Er war es aber auch, ber sich ben Einwürfen jener Demagogen, von benen Macaulan fagt: daß die schlechtesten Eremplare der Menschennatur unter ihnen zu finden feien, gegen die magvolle Erklärung des Pringen anschloß, die zum Glück aber bei ben leitenden Whigs entschiedenen Widerstand fanden. Ginen

Vorzug hatte Mordaunt: er war nicht hartnäckig, mas

<sup>1)</sup> Eine Tochter Heinrich's, Maria Mordaunt, hatte sich 1677 mit heinrich howard, herzog von Norfolk, vermählt und + 1732.

freilich zulett darin seinen Grund hatte, daß er eben nichts bezweckte, sondern lediglich bem Impuls feiner Stimmung folgte. Wenn feine Meinung nicht angenommen ward, fo ließ er bie Sache eben ihren Bang geben und that etwas anderes. Das mar unter Umftanben ein Fehler, aber gewiß viel richtiger, als bas Berfahren berer, Die, wenn eine Sache nicht gerade nach ihrem Plane geht, alles andere zu vereiteln trachten. -Bir finden Mordaunt als Führer ber Borbut bei bem triumphirenden Ginzuge Wilhelm's in Ereter (9. No= vember 1688), bem er Tages vorher vorauseilte.

Als Wilhelm ben britischen Thron bestiegen hatte, ernannte er ihn jum Mitglied des Geheimen Rathe und Rammerherrn, bald barauf auch zu einem Commissar ber Schatfammer und erhob ihn (1689) jum Garl von Dionmouth. Seine Gemablin, eine Schottin, Cary Fresier

(+ 28. Mai 1709), ward Sofbame.

Bald aber kam er in eine zweideutige Stellung zu ber neuen Regierung. Gegen Ende Decembers 1690 hatte ein Schiffer in Barking in Effer bem Lord Carmarthen 1) angezeigt, daß eines feiner Boote bestellt worden fei, um einige Personen nach Frankreich überzufahren. Man gab Befehl, jenes Schiff in Gravesend zu durchsuchen, und fand ben Lord Prefton2), einen Dr. Ashton, der in den Diensten ber vertriebenen Königin gestanden hatte, und einen Dr. Elliot barauf, bei Afhton aber Papiere, aus benen fich eine jakobitische Berschwörung ergeben haben foll. Afhton murbe hingerichtet;

<sup>1)</sup> Peregrin Deborn, Marquis v. Carmarthen, geb. 1659, 1694

zum Herzog von Leeds erhoben, + im Juli 1729. 2) Er war unter Jakob II. Minister gewesen, hatte aber zu der gemäßigten Fraction gebort und unterwarf fich ber provisorischen Re= gierung.

Preston gestand alles und erlangte Begnadigung. Sein Bruder, Mr. Graham, der Bischof Turner von Eln, einer der sieben Bischöse, die sich Jakob II. gegenüber so mannhast bewiesen, aber kein Freund der Revolution, und der berühmte Duäker William Penn, der Theile nahme bezüchtigt, ergriffen die Flucht 1). Lord Clazrendon 2) kam, sedoch unschuldig, in den Tower. Unter den Notizen Preston's fanden sich aber auch die Earls von Shrewsbury, Devonshire 3) und Monmouth erwähnt, und wenn man auch nichts gegen sie vornahm, so blieben sie doch nicht von Verdacht frei.

Schlimmer lief eine andere Sache für Monmouth ab, und dürfte in der That den dunkelsten Punkt in seinem Leben bilden. Es scheint gewiß, daß mehrere sehr hochgestellte und einflußreiche Mitglieder der neuen

<sup>1)</sup> Penn stellte sich 1693 vor Gericht und ward für nichtschuldig erklärt.

<sup>2)</sup> heinrich hyde, der ältere Sohn des berühmten Kanzlers, Schwager Jakob's II., dessen erste Gemahlin Clarendon's Schwester, eine hyde, war, Bruder des Earl von Nochester, unter Jakob einige Zeit Bicekönig von Irland. (Geb. 2. Juni 1638, vermählt 1660 mit der Tochter des Lord Capel, Theodosia, † 22. October 1709.)

<sup>3)</sup> Karl Talbot, Earl von Shrewsburn, Sohn bes im Duell gesfallenen Franz Talbot Carls von Shrewsburn, als Katholik erzogen, aber nach reifer Prüfung aus Ueberzeugung zum Protestantismus übergegangen, hochherzigen Sinnes und milden Wesens, war unter Jakob II. Lordlieutenant von Staffordshire und Oberst eines Reitersregiments, verlor aber beide Aemter, weil er sich nicht zum blinden Werkzeuge der Plane Jakob's hergab, gehörte zu denen, welche Wilshelm nach England luden und sich dann im Haag bei ihm einfanden, und überbrachte Jakob die Botschaft, daß er nicht in Whitehall bleisben dürse. Wilhelm verhinderte ihn an ferneren Berbindungen mit Jakob, indem er ihn zur Annahme einer Stelle als Staatssecretair zwang. 1694 wurde er Herzog, trat 1700 aus dem Ministerium, ward 1713 Lordieutenant von Irland, 1714 Lordkanzler der Schapkammer und † 1718 erblos. — William Cavendish, Earl von Desvonshire, war ein Hauptleiter der Whigs, ward 1694 Herzog und † 1707.

Regierung, welche mefentlich zu ber Revolution mitgemirtt, gleichwol nachber einen lebhaften Berfehr mit bem vertriebenen Ronig unterhielten; fei es nun, bag bie Repolution fie perfonlich nicht ihren Dunichen gemäß befriediat, ober baß fie fich fur alle galle beden wollten, ober auch bag bas Bange nur ein Trugmittel mar, um ben Umtrieben ber Jafobiten auf Die Spur gu fommen. Bilbelm III. mußte um Die Cache und bulbete fie. Dan behauptete, bag Marlborough, Gobolphin, ber Carl von Bath, ber Abmiral Ruffel in foldem Berfebre ftanben. 1696 murbe mieber eine Berfcmorung entbedt, welche acht Perfonen bas Leben foftete. Darunter mar auch Gir John Fenwid. Diefem mar es gelungen, burch Begichaffung eines Beugen feine gerichtliche Ueberführung unmöglich ju machen. Man fcblug nun aber einen Beg ein, ben er felbit einft gegen ben Bergog von Monmouth geforbert batte: eine Berurtheilungebill (bill of attainder), wobei bie Berurtheilung, unter bem gewöhnlichen Bufammenwirfen ber brei Factoren ber Befetgebung, burch Gefet ausgesprochen wird. hatte gegen Marlborough, Gobolphin, Bath, Chremebury und Ruffel 1) ausgefagt, jedoch nichts bemeifen fonnen und fpater biefe Ungaben nicht erneuert. Gobolphin und Bath ftimmten für feine Freifprechung, mahrend Marlborough biefe Grogmuth nicht hatte. Shrewebury mar abmefend. Die Bill ging mit geringer Mehrheit burch und Kenwick murbe am 28. Febr. 1697 enthauptet. In Diefer Sache hatte nun Monmouth eine febr zweibeutige Rolle gefpielt. Da Fenwick feinen Ramen nicht genannt hatte, fo feste er Berhaltungsregeln, wie er feine Bertheibigung führen folle, fur ibn auf,

<sup>1)</sup> Diefer marb noch 1697 gum Carl ven Oxford erhoben.

und darin rieth er ihm, die genannten Personen mit in den Prozeß zu ziehen. Fenwick that dies nicht und nun sprach Monmouth zwei Stunden lang für die Verurztheilung Fenwick's. Letzterer erklärte nun die ganze Sache, worauf Monmouth alle seine Aemter verlor und in den Tower kam. Doch ließ ihn der König unter der Hand beruhigen und er kam bald wieder in Freiheit.

Bei der Königin Anna kam er früh in Gunst. Als man zu Anfang des spanischen Erbfolgekrieges eine Erpedition nach Amerika beabsichtigte, sollte er als Generalcapitain an deren Spitze gestellt werden. Die Sache zerschlug sich aber; indeß erhielt er 6000 Pf. St. Ent-

schädigung.

Im Juni 1705 wurde er mit 5000 hollandischen und englischen Soldaten nach Portugal geschickt. Lissabon schiffte ') sich der Erzherzog Karl mit einem großen Gefolge von Begleitern ein, welche Peterborough während der Reise auf seine eignen Rosten prächtig bewirthete. Bon Liffabon ging Die Flotte nach Gibraltar, und nachdem fie den Pringen von Seffen-Darmftadt an Bord genommen, steuerte sie nordöstlich längs der spanischen Rufte bin. Der erfte Plat, ben bie Expedition berührte, nachdem sie Gibraltar verlassen, mar Altea in Valencia. Die elende Regierung Philipp's hatte in dieser ganzen Provinz große Misstimmung erregt. Die Angreifer murben eifrig bewillkommnet. Das Landvolk strömte zu der Rufte, Lebensmittel bringend und aus= rufend: "lange lebe Karl III." Die benachbarte Festung Denia ergab fich an ben fühnen Baffet2), ben man,

<sup>1)</sup> Die Begebenheiten in Spanien nach Macaulan's Skizze in der Edinburgh Review.

<sup>2)</sup> Basset war ein Balencianer von dunkler Herkunft, hatte eine Zeitlang in Deutschland gedient und war mit den hollandischen Trup=
11\*\*

als Bettler verkleidet, bei Denia ans Land gesetzt und der bald eine Schaar entschlossener Männer um sich verssammelt hatte, fast ohne Widerstand.

Peterborough's Phantafie fing Feuer. Er faßte die hoffnung, ben Rrieg mit einem Schlage zu beendigen. Mabrib mar nur 150 (engl.) Meilen entfernt. Es gab kaum einen befestigten Plat auf ber Strafe. Philipp's Truppen waren entweder an den portugiefischen Grenzen, oder . an der catalonischen Rufte. In der Sauptstadt fand fich feine Militairmacht, außer wenigen Reitern, Die eine Ehrenwache um bie Person Philipp's bildeten. Doch ber Plan, mit einer Armee von nur 7000 Mann in bas Berg eines mächtigen Königreiches zu bringen, mar zu fühn, um den Rathgebern bes Erzherzogs zuzusagen. Der Pring von Beffen-Darmstadt 1), der unter der Regierung Rarl's II. Gouverneur von Catalonien gewesen war und feinen Ginflug in diefer Proving überschätte, war der Ansicht, daß sie sofort dorthin gehen und Barcelona angreifen mußten. Peterborough mar burch feine Instructionen gehemmt, und fand es nöthig, sich zu fü-(Im Uebrigen mar es allerbings richtig, baß, wenn man bas bamals maßgebende Element im regie=

pen wieder nach Spanien gekommen. Karl III. erhob seine Mutter zur Marquise von Gullera.

<sup>1)</sup> Es war dies der Prinz Georg, Sohn Ludwig's VI. und der Elisabeth Dorothea von Sachsen=Gotha, geb. 25. April 1669, † 14. September 1705. Bei ihm war auch sein jüngerer Bruder, Deinrich, geb. 26. September 1674, seit 1705 k. k. Generalseldmarsschallieutenant und Commandant von Lerida, 1708 Oberster der Leibsgarde. Dieser verließ Spanien 1710, weil er mit Starhemberg, der ihm bei einem Commando den General Baron Wesel vorgezogen, in Streit gerieth und der König das beabsichtigte Duell nicht zuließ. Er lebte darauf meist zu Butdach, trat zur lutherischen Kirche, die er verlassen gehabt, zurück und † im Februar 1741.

renden Spanien, nämlich Castilien, nicht für sich hatte, man sich auf die Opposition Cataloniens stützen mußte. Aber wenn man das Erstere schon damals angenommen hätte, so hätte man das ganze Unternehmen gar nicht anfangen und später nicht zwei Mal nach Madrid dringen sollen.)

Um 11. August kam die Flotte vor Barcelona an, und Peterborough fand, daß die ihm zugewiesene Aufgabe fast unbesiegbare Schwierigkeiten habe. Eine Seite der Stadt wurde durch das Meer, die andere durch die starken Befestigungen von Monjuich geschützt. Die Bälle waren so umfangreich, daß 30,000 Mann kaum hingereicht haben würden, sie einzuschließen. Die Besahung war so zahlreich, wie die belagernde Armee. Die besten Offiziere in dem spanischen Dienste waren in der Stadt. Die Hoffnung auf einen allgemeinen Ausstand in Cata-lonien, die der Prinz von Darmstadt gesaßt hatte, wurde schmerzlich getäuscht. Nurs ungefähr 1500 bewassnete Landleute, deren Dienste mehr kosteten, als sie werth waren, schlossen sich den Angreisern an.

Peterborough war in einer mislichen Lage. Er hatte immer gegen den Plan, Barcelona zu belagern, opponirt. Seine Einwendungen waren nicht durchgedrungen. Er hatte einen Entwurf auszuführen, den er beständig als unaubsührbar dargestellt hatte. Sein Lager war in seindliche Parteien getheilt und er wurde von allen getadelt. Die Einen tadelten ihn, daß er nicht sofort dazu verschritt, die Stadt zu nehmen, gaben aber keinen Plan an die Hand, wodurch 7000 Mann in den Stand gesetzt werden könnten, das Werk von 30,000 zu verrichten. Andere tadelten ihn, daß er seine Leute bei einem Verssuch, das Unmögliche durchzusühren, opfere. Der hollänzbische Besehlshaber erklärte geradezu, daß seine Leute

sich nicht rühren würden, Lord Peterborough möge Befehle geben, welche er wolle; aber sich in eine solche Belagerung einzulassen, wäre Tollheit, und die Leute sollten nicht in den gewissen Tod geschickt werden, wo es keine Aussicht gäbe, irgend einen Vortheil zu er=

langen.

Endlich, nach drei Wochen der Unthätigkeit, kündigte Peterborough seinen festen Entschluß an, die Belagerung aufzuheben. Das schwere Geschütz wurde an Bord geschickt. Es wurden Vorbereitungen getroffen, die Truppen wieder einzuschiffen. Karl und der Prinz von Hessen waren wüthend; aber die meisten Offiziere tadelten ihren General, daß er die Maßregel, deren Ergreifung er endlich nothwendig gefunden, so lange aufgeschoben habe. Am 12. September fanden in Barcelona Freudenbezeisgungen und öffentliche Lustbarkeiten wegen dieser großen Befreiung statt. Um solgenden Morgen wehte die englische Flagge auf den Wällen von Monjuich. Das Genie und die Energie Eines Mannes hatte die Stelle von 40 Bataillonen ersett.

Um Mitternacht hatte Peterborvugh den Prinzen von Hessen besucht, mit dem er schon seit einiger Zeit nicht auf dem Fuße freundschaftlichen Gesprächs gestanden hatte. "Ich habe beschlossen, Sir," sagte der Earl, "einen Sturm zu versuchen; Sie können und, wenn Sie es für angemessen sinden, begleiten und sehen, ob ich und meine Leute das verdienen, was Sie von und zu sagen beliebt haben." Der Prinz war betroffen. Er sagte, der Versuch sei hoffnungslos; aber er sei bereit, seinen Theil zu tragen, und ohne weitere Verhandlung rief er nach seinem Pferde.

Der Earl hatte 1500 englische Soldaten unter seinen Befehl genommen. Noch 1000 andere waren, unter Stanhope's 1) Commando, bei einem benachbarten Rlofter, als ein Reservecorps aufgestellt. Rach einem Bogenmarsch längs bes Fußes ber Sügel erreichten Peterborough und fein fleines Beer bie Balle von Monjuich. Sier machten fie bis Tagesanbruch Salt. Sobald fie entbedt maren, rudte ber Feind in ben außeren Graben, um mit ihnen zusammenzutreffen. Das war die Wendung, worauf Peterborough gerechnet hatte, und auf welche seine Leute vorbereitet maren. Die Englander hielten das Feuer aus, sturzten vorwärts, sprangen in ben Graben, schlugen bie Spanier in die Flucht und betraten bie Werke zugleich mit ben Flüchtigen. Bevor die Besatzung sich von ihrer ersten Ueberraschung erholt hatte, mar ber Garl Deifter ber Außenwerke, hatte mehre Gefdütftude genommen, und hatte jum Schute feiner Leute ein Bruftwert aufgeworfen. Er schickte nun nach Stanhope's Referve. Bahrend er auf, diese Berstärfung martete, tam die Nachricht, daß 3000 Mann von Barcelona gegen Montjuich marschirten. Er ritt fofort, fie zu recognosciren; aber taum hatte er feine Truppen verlaffen, als biefe von einem panischen Schrecken ergriffen murben. Sie waren im Begriff, das Feld zu räumen, ale Peterborough noch zur rechten Beit davon Nachricht erhielt, worauf er im Galopp zu ben Flüchtigen ritt, einige Worte an sie richtete und sich an ihre Spite stellte. Der Rlang seiner Stimme und ber Un=

<sup>1)</sup> Jack Stanhope, geb. 1673, Sohn des englischen Gesandten in Madrid, Alexander Stanhope, kämpste unter Wilhelm III. in den Niederlanden, als Generallieutenant in Spanien, eroberte 1708 Misnorca, siegte 1710 bei Almanare und Saragossa, ward gefangen und erst 1712 freigegeben. Unter Georg I. wurde er Staatssecretair und Schapkanzler, 1718 zum Biscount Mahon ernannt, † 4. Februar 1721. Er war Whig; seine Nachkommen sind gemäßigte Tories worden.

blick seines Gesichts stellten ihren ganzen Muth wieder her, und sie marschirten in ihre frühere Stellung zurück.

Prinz Georg von Hessen-Darmstadt war in der Verwirrung des Sturmes gefallen; aber sonst ging alles gut. Stanhope kam heran; das Detachement, das aus Bartelona herausgerückt war, zog sich zurück; das schwere Geschütz wurde ausgeladen und gegen die innern Besestigungen von Monjuich verwendet, welche schleunig sielen. Peterborough rettete, mit seiner gewohnten Großmuth, die spanischen Soldaten vor der Wildheit seines siegreichen Heeres, und zollte seinem Nebenbuhler, dem Prinzen von Hessen, mit großem Gepränge die letzten Ehren.

Die Einnahme von Monjuich war die erste einer Reihe glänzender Thaten. Barcelona siel und Peterborough hatte den Ruhm, mit einer Handvoll Menschen eine der größten und stärksten Städte Europas zu nehmen. Er hatte auch den, für sein ritterliches Wesen nicht weniger theuern Ruhm, der schönen Herzogin von Popoli'), die er traf, wie sie mit ausgelöstem Haar vor der Wuth seiner Soldaten sloh, Leben und Ehre zu retten. Geschickt benutzte er die Eisersucht, mit welcher die Catalonier die Bewohner Castiliens betrachteten. Er garantirte der Provinz, in deren Hauptstadt er jetzt lag, alle ihre alten Rechte und Freiheiten, und es gelang

<sup>1)</sup> Beatrix Conteleni Herzogin von Popoli, Gemahlin des Herzogs Restaimus, Mutter des letten Herzogs von Popoli und Fürsten von Pettorano († 1749), und der Camilla, welche sich 1724 mit Bernhard de Tocco, Fürsten von Monte-Mileto und Acaja, vermählte und deren Sohn, Restaimus Joachim de Tocco (geb. 1. Januar 1726), die Güter und Würden der Herzoge von Popoli von seiner Mutter, die 1752 im 53. Jahre starb, erbte und sich mit Maria Cibo, der am 20. April 1728 gebornen jüngsten Tochter des Herzogs Alderani von Massa vermählte.

ihm so, die Bevölkerung an die öfterreichische Sache zu fesseln.

Das offene Land erklärte fich jest zu Bunften Rarl's. Tarragona, Tortosa, Gerona, Lerida, San Mater öff= neten ihre Thore. Die spanische Regierung schickte ben Grafen Las Torres mit 7000 Mann, San Mater einzunehmen. Der Garl von Peterborough entsette es mit nur 1200 Mann. Seine Offiziere riethen ihm, sich mit Diefem außerordentlichen Erfolge zu begnügen; Rarl brangte ihn, nach Barcelona gurudgutehren; aber feine Vorstellungen konnten einen folchen Geist inmitten einer folden Laufbahn aufhalten. Es war im tiefen Winter; die Landschaft mar gebirgig, die Stragen maren fast unpassirbar, die Mannschaften waren schlecht bekleibet, die Pferde abgetrieben, die zurückziehende Armee mar weit zahlreicher, als die verfolgende. Aber Schwierig= feiten und Gefahren verschwanden vor Peterborough's Energie. Er brangte vorwarts, Las Torres vor fich her treibend. Rules ergab fich vor bem blogen Schrecken feines Namens, und am 4. Februar 1706 fam er im Triumph zu Valencia 1) an. Hier erfuhr er, bag eine Schaar von 4000 Mann auf bem Marfche fei, um zu Las Torres zu ftogen. Er ruckte in tiefer Nacht aus Balencia aus, fette über ben Zucar, fam unerwartet über das Lager des Feindes, und tödtete, zerstreute, ober nahm die ganze Verstärfung. Die Valencianer konnten ihren Augen kaum trauen, als fie die Gefan= genen hereinbringen faben.

Mittlerweile beschlossen die Höfe von Madrid und Versailles, durch den Fall von Barcelona und den Auf-

<sup>1)</sup> Dieses war übrigens nicht burch ihn, sondern durch Baffet ge-

stand ber umliegenden Landschaften entruftet und beun= ruhigt, eine große Anstrengung zu machen. Gin zahl= reiches heer, bem Namen nach von Philipp V. befehligt, thatfachlich aber unter ben Befehlen bes Marschalls Teffe, rudte in Catalonien ein. Gine Flotte, unter bem Grafen von Zoulouse, einem ber natürlichen Gohne Lud= wig's XIV., erschien vor bem Safen von Barcelona. Die Stadt wurde zugleich zur See und zu Lande angegriffen. Die Person bes Erzherzogs war in erheblicher Peterborough marschirte, an ber Spite von Gefahr. gegen 3000 Mann, in großer Gile von Balencia aus. Mit einer fo fleinen Macht einer großen regularen Urmee unter bem Commando eines Marschalls von Franfreich eine Schlacht zu liefern, murbe Tollheit gemesen fein. Der Garl führte baber einen Rrieg nach ber Beise ber Minas und Empecinados unferer Beit. Er nahm feine Stellung auf ben naben Bergen, qualte ben Feinb mit unabläffigen Beunruhigungen, schnitt ihm feine Fourageurs ab, unterbrach feine Berbindungen mit dem Innern, und brachte Erfat, sowol an Menschen, als an Lebensmitteln, in die Stadt. Er fah jedoch, daß die einzige Soffnung ber Belagerten auf ber Seite bes Meeres lag. Seine Bollmacht von ber britischen Regierung gab ihm nicht blos über bie Armee, fondern, fo oft er wirklich an Bord sein wurde, auch über die Flotte oberfte Gewalt. Er ftach bes Nachts in einem offenen Boote ins Meer, ohne feine Absicht irgend Jemandem mitzutheilen. Er murbe, mehre Meilen von ber Rufte, durch ein Schiff des englischen Geschwaders aufgenom= men. Sobald er am Bord war, fündigte er fich als oberften Befehlshaber an, und schickte eine Pinaffe mit feinen Befehlen an den Admiral. Es ift mahrscheinlich, baß, wenn biefe Befehle wenige Stunden früher gegeben

worden waren, die gange frangofische Flotte genommen sein wurde. Wie bie Sache ftand, ftach ber Graf von Toulouse in See. Der Hafen war offen. Die Stadt war entfett. In ber folgenden Nacht hob ber Feind bie Belagerung auf und zog fich nach Rouffillon zurud. Peterborough begab fich wieder nach Balencia, welchen

Plat er jedem andern in Spanien vorzog.

Der glanzende Erfolg, welchen Peterborough auf ber Dftfufte ber Halbinfel erlangt hatte, fachelte auch ben trägen Galway 1), der von Portugal aus vordringen follte, jum Betteifer auf. Er rudte in bas Berg von Spanien vor. Der Bergog von Berwick jog fich jurud. Alcantara, Ciudad Robrigo und Salamanca fielen, und die Sieger rudten ber Sauptstadt zu. Triumphirend zogen fie in Madrid ein und riefen ben Erzherzog in ben Stragen ber regierenden Stadt ale Ronig aus. Aragonien folgte bem Beispiele Cataloniens. Saragoffa emporte fich, ohne einen Feind zu feben. Der Bouverneur, welchen Philipp über Carthagena gefett hatte, vergaß seine Pflicht und übergab ben Alliirten bas beste

<sup>1)</sup> Heinrich Marquis v. Ruvigny, Earl von Galway (auch Galloway), geb. 1647, Generalagent des protestantischen Avels in Frankreich, verließ Frankreich mit bem Marschall Schomberg (Th. II, S. 107 ff.), ward in England naturalifirt und mit einer irifchen Garlicaft belieben, Dberft eines Reiterregiments frangofischer Flücht= linge, 1696 Generalmajor, 1704 an die Spise eines Armeecorps in Portugal gestellt, 1709 zurückberufen, + 14. September 1720. Er war übrigens ein Berwandter der Lady Ruffel, jener edeln Rahel Wriotheslen, der Tochter des trefflichen Garl von Southampton († 16. Mai 1667), ber Gemablin erft bes Lord Baughan, bann jenes berühmten ungludlichen William Lord Ruffell, welcher am 21. Juli 1683 auf bem Schaffotte fiel, ber Mutter bes Bergogs von Bedford und der Herzoginnen von Devonshire und Mutland. (Sie war 1636 geboren und + 29. September 1723.) Ihre Mutter, Rahel, war eine Tochter Beinrich's be Maffen, Barons r. Ruvigny.

Arfenal und das lette Schiff, welches Spanien befaß. In Toledo, wo fich die alten Gegner, die Königin= Witwe und der Cardinal Porto Carrero, im gemein= schaftlichen Saffe gegen die neue Dynastie verföhnt hatten, zogen die Truppen Rarl's III. ohne Widerstand ein. Da auf einmal erhoben fich Castilien, Leon, Andalufien und Estremadura für die Sache Philipp's V. Jeder Landmann verschaffte fich ein Feuergewehr, ober eine Pite. Die Alliirten waren nur herren bes Bobens, auf bem fie traten. Rein Solbat konnte 100 Ruthen von der Sauptmacht ber eindringenden Armee abstreifen, ohne brohende Gefahr, erdolcht zu werden. Das Land, durch welches die Eroberer nach Madrid gezogen waren, trat hinter ihnen unter Waffen. Ihre Verbindungen mit Portugal maren abgeschnitten. Sie felbft verfolgten ihre Vortheile nicht mit Energie. Galway blieb in Madrid stehen, wo seine Soldaten sich so schrankenlosen Ausschweifungen hingaben, daß eine Sälfte berfelben in den Hospitälern lag. Karl blieb unthätig in Catalo-lonien. Peterborough hatte Requena genommen und wünschte, von Valencia auf Madrid zu marschiren und eine Bereinigung mit Galway zu bewirken; aber der Erzherzog verweigerte seine Zustimmung zu dem Plane. Der unwillige General blieb demzufolge in feiner Lieblingestadt an ben schönen Ruften bes Mittelmeeres, las Don Quirote, gab Balle und Soupers, versuchte, frucht= los, mit den Balencianern einigen guten Sport anzustellen, und machte ben valencianischen Frauen, nicht fruchtlos, die Cour.

Endlich rückte der Erzherzog nach Castilien vor, und befahl Peterborough, sich ihm anzuschließen. Aber es war zu spät; Berwick hatte bereits Galway genöthigt, Madrid zu räumen, und als die ganze Macht der Al=

stirten zu Guadalarara vereinigt war, fand man sie ents schieden an Zahl der des Feindes nachstehend.

Peterborough entwarf einen Plan, wieber Befit von ber Hauptstadt zu nehmen. Der Plan ward verworfen. Die Gebuld bes reigbaren und ruhmfüchtigen Belben mar ermubet. Er befaß nichts von jener Belaffenheit bes Wesens, welche Marlborough in ben Stand fette, in vollkommner Eintracht mit Eugen zu verfahren und Die läftige Einmischung ber hollandischen Deputirten zu ertragen. Er verlangte Erlaubniß, die Armee zu ver= laffen. Die Erlaubniß murbe bereitwillig gemährt, und er reifte nach Italien ab. Damit feine Abreife einen Vorwand habe, murbe er bevollmächtigt, zu Genua eine Unleihe zu vermitteln. Er traf am 21. September bafelbst ein, beforgte seine Auftrage und eilte bann wieber nach Spanien, wo er im Januar 1707 anlangte, aber nur noch als Rathgeber auftrat, ohne auch als folcher Behör zu finden. Es bewährt seine richtige Ginficht, baß er, unter veranderten Berhältniffen, auch ein gang anderes Berfahren anrieth, als wofür er ehedem gestimmt hatte. Bahrend er früher ein rasches Vorbringen auf Madrid begehrt, mar er jest der Meinung, daß feine Offensivoperationen gegen Castilien unternommen werben follten. Es wurde leicht fein, fagte er, Aragon, Catalonien und Balencia gegen Philipp zu vertheibigen. Die Bewohner bieser Theile von Spanien maren ber Sache bes Erzherzoge zugethan, und bie gange Bevolferung wurde ben Beeren bes Saufes Bourbon Widerstand leisten. In furzer Zeit konne ber Enthusiasmus der Castilianer abnehmen. Die Regierung Philipp's fonne unpopulare Acte vornehmen. Niederlagen in ben Niederlanden könnten Ludwig nöthigen, den Beiftand zurudzuziehen, ben er seinem Enkel geliefert habe. Dann

würde es Beit fein, einen entscheibenben Schlag zu füh= ren. Dieser treffliche Rath murde verworfen 1). Peterborough, welcher jett aus England förmliche Abberufungs= schreiben erhalten hatte, entfernte fich vor Eröffnung ber Campagne und bann folgte ein Unfall dem andern. Raum hatte jemals ein General fo viel mit fo geringen Mitteln ausgerichtet. Raum hatte jemals ein General gleiche Driginalität und Rühnheit entwickelt. Aber we= der die Rathgeber des Erzherzogs, noch die englische Regierung konnten sich mit seinem Berfahren befreunden. Er war so excentrisch, daß man ihm das Urtheil, das er wirklich befaß, nicht zutraute. Einen Zag nahm er Städte mit Cavaleriften; bann verwandelte er wieber im Augenblick einige Sundert Mann Fugvolk in Reiter. Er erlangte seine politischen Nachrichten hauptsächlich burch Liebeshandel, und füllte seine Depeschen mit Epi= grammen. Die Minister glaubten, daß es höchst un= politisch sein würde, die Leitung bes spanischen Krieges einer fo flüchtigen und romantischen Person zu vertrauen. Aber die methodischen Feldherren, die ihm folgten, mur= ben geschlagen, mährend Peterborough gesiegt hatte.

Seine Feldherrnlaufbahn war nunmehr zu Ende und er ward in dem diplomatischen Felde gebraucht. Er ging aus Spanien wieder nach Savoyen. Unterweges überraschte ihn eine überlegene französische Seemacht. Er entkam auf einer leichten Barke, mit der er nach Livorno eilte. Sein Sohn, Lord Mordaunt, vertheidigte sich einen Tag lang und rettete sich endlich nach Vintimiglia. Bald darauf wurde er nach England berufen

<sup>1)</sup> Karl III. war diesmal selbst Peterborough's Meinung. Aber Galway und Stanhope sesten den Angriff durch. Peterborough schickte noch von Turin das ihm beifällige Botum des Prinzen Eugen ein.

und einige Jahre außer Activität gehalten. 1711, wo ein anderes Regiment eingetreten war, trat er unter ben Tories in Thätigkeit. Nachdem sein Verfahren geprüft und belobt worden war 1), wurde er nach Wien geschickt, von wo er, nach vier Wochen, nach Turin und Genua eilte. Er sollte auch noch nach Spanien, mas jedoch burch ben Tob des Raisers rudgangig marb. Er eilte jest in kurzer Zeit nach Wien, nach England, gum Wahlconvent nach Frankfurt, zur Begrüßung bes neuen Raifers nach Mailand, machte ben Carneval in Benedig mit, bei welcher Gelegenheit in jenen Zeiten auch viel Politik getrieben zu werden pflegte, mar im März 1712 wieder in Turin, flog von da nach Florenz, im April nach Benedig, eilte dem Raifer über Wien nach Presburg nach und war im August wieder in Turin. 1713 ging er nach England, wo ihm die Königin 20,000 Pf. St. und das Hosenband gab, von wo er aber balb wieder nach Genua, Palermo, Reapel, Rom, Florenz, Wien ging, überall auf die Regierungen im Sinne der damaligen englischen Politik wirkend. Nach bem Tobe ber Königin kehrte er nach England zurud, wo Georg I. ihn achtungsvoll aufnahm. Doch war er mit den leitenden Whigs zu zerfallen, um beschäftigt zu werden. Ueberhaupt war er nicht für Parteien: denn er wollte, daß große Dinge geschähen, gleichviel in welchen Formen, durch welche Mittel, durch welche Leute und mit wessen Nebennuten. In den Armeelisten murde er übrigens noch fortgeführt, bezog feine Befoldungen und marb noch 1722 zum General ber Marine ernannt. Aber Dienst that er nicht mehr.

<sup>1)</sup> Dem lag allerdings eine Parteibosheit gegen Marlborough zum Grunde, dem man die gewohnten Dankvota diesmal entzog.

1716 machte er eine Bergnugungsreife über Frankreich nach Italien. Als er aber nach Bologna fam, welches damals unter der Bermaltung des Cardinal= legaten Drighi 1) stand, ließ ihn der Prätendent, unter Bermittelung jenes Carbinals, am 11. September burch zwei Englander und eine Compagnie Grenadiere verhaften, ins Fort Urban bringen und seine Papiere verfiegeln. Der Pratendent hatte fich nämlich eingebilbet, Peterborough fei nach Italien gereift, um ben auf ben Ropf bes Erfteren gefetten Preis zu verdienen. Sache mar eine alberne Uebereilung und lief bemgemäß aus. Der König Georg ließ durch den kaiserlichen Ge= fandten in Rom, Grafen Gallas, ftarke Borftellungen bei bem Papfte thun und drohte fogar mit einem Bombardement Civita Becchias. Man wollte sich in ber Stille aus der Schlinge ziehen und erklärte dem Carl fehr höflich, er fonne ungeftort weiter reifen. Er war aber ebenso obstinat, wie der Günstling Kaiser 30= seph's II., Graf Terzi di Sissa, in Coblenz 2). Er er= klärte, daß er seinem Könige Nachricht gegeben und erst deffen Befehle erwarten muffe. Die Offiziere und Gol= baten seiner Bache hatten es inzwischen bei bem sein

<sup>1)</sup> Er war am 4. März 1661 zu Rom geboren, ward 1712 Cardinal, war von 1716—21 Legat zu Bologna, und † 18. März 1737.

<sup>2)</sup> Wie derselbe auf der fliegenden Brücke bei Coblenz von der Schildwache arretirt worden, weil er sich in deren Nähe erleichtert und die Handlung als eine symbolische Satyre auf die leichte Kleisdung des trierischen Militairs betrachtet worden, wie er sich nicht zu erkennen gegeben, wie man endlich hinter seinen Stand gekommen und wie, um ihn zulest zum Durchgehen zu bewegen, die Berwenzung des Kurfürsten von Sachsen, des Herzogs von Sachsen-Teschen und der Erzherzogin Christine in Anspruch genommen worden, mag man im Rheinischen Antiquarius (Abth. 2, Bd. 1, S. 6 st.) nachslesen, wo es auß ergöslichste geschildert.

Leben lang großmüthigen Manne so gut, wie die Waschen des mittäglichen Reisenden in Avignon. Kaiserliche Vermittelung legte die Sache endlich in der Weise bei, daß der Papst an eine mit dem König von Großsbritannien verbündete katholische Macht einen ostensiblen Brief zu schreiben versprach, worin die Sache dem Legaten in die Schuhe geschoben ward, und der Staatssfecretair Cardinal Paulucci, wie der Cardinal Drighi, geeignete Erklärungen an den Admiral Bing abgehen ließen.

Bald darauf ging Peterborough wieder nach England, wo er nun längere Zeit nichts von sich hören ließ. Er hielt sich im Allgemeinen zur Hofpartei, nahm aber wenig Antheil an den Geschäften. Im April 1735 ließ er sich pensioniren und reiste im October nach Lissabon, wo er im November desselben Jahres starb. Vor seiner Abreise machte er sein Testament, zugleich aber bekannt, daß er sich schon seit längerer Zeit mit der ehemaligen Opernsängerin Robinson verheirathet habe. Ihr hinterließ er auf Lebenszeit Mount-Bevis bei Southampton, mit 2000 Pf. St. jährlich.

Seine erste Gemahlin hatte ihm zwei Söhne gebosen, Johann und Heinrich, welche aber, schon erwachsen, 1710 beide an den Blattern starben. Doch hatte Heinrich, aus seiner Verbindung mit Franciska, der Tochter Karl Powlet's Herzogs von Bolton, zwei Söhne hinterlassen: Karl und Johann. Die Tochter des alten Earl, Henriette, war mit dem Herzog Alexander v. Gordon († 1728) vermählt. Ihr Sohn, der Herzog Rosmus Georg († 1752), heirathete eine Tochter ihres Bruders.

## XII. Die Herzoge von Ormond.

Unter den ältesten Säufern des in Irland angesessenen englischen Abels gebührt ohne Frage bem ber Butler eine ber erften Stellen. Der Ursprung bes Geschlechts= namens führt ohne 3weifel auf bas irische Dberfchenken= amt (Chief Butlerage) jurud, welches König Beinrich II. 1177 bem Theobald Fitwalter verlieh. König Eduard III. übertrug 1328 bem Jafob Butler bas Garlthum Drmond. Der britte Earl, Jakob, kaufte 1391 bas Schloß Kilkenny, seitdem der Hauptsitz der Familie, von Gir Bugh le De Spencer, Carl von Gloucester. Bon bem fechsten Garl, Johann, fagte Eduard IV .: "wenn gute Bildung und liberale Gaben in ber Welt verloren gin= gen, fo murben fie alle bei bem Garl von Drmond ge= funden werden." Bur Beit Beinrich's VIII. forberte ber Garl von Rilbare ben Gir Piers Butler, Garl von Offory 1), auf, ihre Macht zu vereinigen, Irland von England loszureißen und bann untereinander zu theilen. Sir Piers wies ben Antrag mit ben Ausbrucken außer= fter Berachtung gurud. Mit ber unerschütterlichsten Treue gegen ihren Lehnsherrn verbanden die Ormonds aber ebenfo ftandhaft den furchtloseften Freimuth. Der

<sup>1)</sup> Dies ber zweite Titel bes Saufes.

Earl Thomas trug kein Bedenken, sein Mistrauen und seine Abneigung gegen den Günstling der Königin Elisabeth, den Earl von Leicester, in Gegenwart der Königin auszusprechen und ihr offen zu sagen, daß Leicester ein Schurke und Feiger sei. Einst traf er Leicester im Borzimmer und dieser sagte, ihm einen guten Morgen bietend, zu ihm: "Mylord von Ormond, ich träumte letzte Nacht von Euch." "Was könntet Ihr von mir träumen?" fragte Ormond. "Ich träumte," sagte der Andere, "daß ich Euch eine Ohrseige gab." "Träume bedeuten ihr Gegentheil," antwortete der Earl und gab Leicester ohne weitere Umstände eine tüchtige Ohrseige. Er wurde dafür in den Tower geschickt, kam jedoch bald wieder frei.

Ein Großnesse dieses Earl Thomas, welcher Letztere seinen Stamm nicht fortpflanzte, sondern Würden und Güter seinem Bruder hinterließ, war bestimmt, der berühmteste und edelste Repräsentant dieses alten und edeln Hauses zu werden und alle schönen und glänzenden Züge desselben in ihrer höchsten und reinsten Entwickelung zu entfalten. Oder hatte er einen Nebenbuhler in solchem Ruhme, so war es sein eigner, leider ihm im Tode vorangegangener Sohn.

Jakob Butler, geboren 1610, verlor seinen Bater, den Viscount Thurles, frühzeitig und ward nun von seinem Großvater, dem Earl von Ormond, erzogen. Doch bald zog König Jakob I. die Güter des in die katholischen Umtriebe verwickelten Earls ein, und ließ sie für den jungen kunftigen Erben verwalten, diesen selbst aber durch den Erzbischof Abbot von Canterbury protestantisch erziehen. Karl I. gab dem Earl seine Güter und den Enkel zurück, welcher sich 1629 mit Lady Elisabeth Preston vermählte, sich eine Schwadron kaufte und nach III.

England übersiedelte. Nach Irland kehrte er 1632 zu= rück, wo er durch den Tod seines Großvaters dessen Würden und Güter erbte.

Seine Verbindung mit Laby Elisabeth Preston fam übrigens nicht fo leicht zu Stande. Sie war eine Mündel des Königs, der die Fürforge für fie dem Garl von Holland anvertraut hatte. Zwischen ben Drmonds und ben Desmonds, von benen die Lady ftammte 1), bestand uralte Feindschaft, welche sich ehedem oft in blutigen Fehden 2), in späteren Zeiten aber in nicht minder erbitterten Rechtsstreitigkeiten Luft gemacht hatte. Im Verfolg eines folden Prozesses war sie ihrem jun= gen Gegner, ber bamals Lord Thurles hieß, vor Gericht begegnet und von Liebe für ihn ergriffen worden. Sie verbarg das so wenig, daß es bald bem ganzen Sofe fund ward. Der König ließ Lord Thurles kommen und begehrte von ihm, daß er alle Ansprüche auf die Sand der jungen Dame aufgebe, ba fie einem Andern bestimmt sei. Der junge Lord erklärte jedoch, er glaube ein befferes Recht, als irgend ein Ebelmann am Sofe, darauf zu haben, der Lady Glisabeth Die Aufmerksamkeit

<sup>1)</sup> Sie war das einzige Kind Richard's Lord Dingwall von der Lady Elisabeth Butler, einer Tochter des zehnten Earls von Drsmond, Thomas, dessen Mutter, Iohanne, die Tochter und Erbin Jakob's, des eilsten Earls von Desmond war.

<sup>2)</sup> Einst hatte eine Aussöhnung stattgefunden und sollte durch ein gegenseitiges Händeschütteln der Häuptlinge bestätigt werden. Man wagte aber nicht, dies anders vorzunehmen, als durch eine Dessnung in einer eichenen Thüre! Dann war der Häuptling der Fis = Geralds von Desmond durch die Butlers gefangen genommen worden, und weil er von Blutverlust entkräftet war, wurde er auf den Schultern der Sieger getragen. Der Lord von Demond rief triumphirend aus: "Wo ist nun der große Earl von Desmond?" "Hier," antwertete der Lord Gerald, "hier, an seinem rechten Plase: immer noch auf den Kacken der Butlers."

zu widmen, die ihrer Schönheit und ihren Verdiensten gebührten, ba er ihr armer Better und Blutsfreund fei. Die Lady Elisabeth zögerte auch nicht, ihre Abneigung gegen die von bem Könige vorgeschlagene Berbindung und ihren Entschluß zu erklären, Niemand als Lord Thurles zu ehelichen. Die Vernunft felbst spreche für diese Reigung, ba eine Berbindung zwischen ihnen bas beste Mittel sei, ihre Familienzwiste zu endigen. Doch der König blieb hartnäckig und der Vormund war ftreng. Es fand sich indeß ein weiches Berg, das den Verkehr der Liebenden vermittelte, und dies war niemand gerin= geres, als die eigne Tochter bes Vormundes, Lady Isa-Ihr Herz war nur zu weich; ihre im bella Rich. Interesse ihrer Freundin gepflogenen geheimen Unterredungen mit Lord Thurles wurden nur zu zärtlich und für ein junges Mädchen und einen 19jährigen Jungling zu verführerisch. Bevor noch der Haupthandel zu einem Ende geführt mar, murbe Lady Sfabella Mutter eines Knaben, welcher im tiefsten Beheimniß geboren und nach Paris geschickt wurde. Bald darauf gelang es Lord Thurles, den habsüchtigen Lord Holland mit der bamals höchst bedeutenden Summe von 15,000 Pf. St. zu bestechen und durch seinen Ginfluß die königliche Erlaubniß zu seiner Verbindung mit Lady Elisabeth zu erlangen.

Längere Jahre nachher reiste er nach Paris und traf dort seinen Sohn zu einem blühenden, hoffnungsvollen Jüngling erwachsen. Er konnte es sich nicht versagen, der Mutter einige Nachricht über ihr Kind zukommen zu lassen, beging aber das Versehen, da er an demselben Tage auch an seine Gemahlin schrieb, die Adressen zu verwechseln. Die Gräsin, welche ihren Gemahl leidenschaftlich liebte und nie eine Ahnung von seiner und

ihrer Freundin Untreue gehabt hatte, faß noch, in schmerz= lichem Erstaunen, mit bem offenen Briefe in ber Sanb, als Laby Isabelle hereintrat, die Briefe ausgetauscht wurden, eine gegenseitige Erklärung stattfand und bie Schuldige, von Scham durchdrungen, fich vor ihrer beleibigten Freundin zur Erbe beugte. Die großmüthige Gräfin aber, außer Stande, ben Anblick ihrer Demuthi= gung zu ertragen, schlang ihre Arme um ihren Sals und suchte, mit Thranen und taufend gartlichen Liebkofungen, sie mit sich felbst auszusöhnen, versicherte sie ihrer vollständigen Vergebung und versprach, daß das Vergangene für sie wie nicht geschehen sein folle. Sie hielt Wort. Gelbst ber Bergog bat nie erfahren, daß feine Gattin bas Berhältniß tenne, und Laby Ifabelle bat später, als fie in ben Burgerfriegen aus England fluch= ten mußte, auf eine Ginlabung von Seiten ber Grafin hin, zwei Jahre in bem Sause ber Ormonds in Caen, unter einem Dache mit bem befreundeten Paare, gewohnt, ohne daß bie Gräfin das geringfte Derkmal von Giferfucht verrathen, ober zu einem folchen Unlag bekommen hatte. Lady Isabella bewahrte bis an ihr Ende einen fleckenlosen Ruf und ftarb unvermählt 1).

Als Jakob Butler nicht lange erst das Earlthum ererbt hatte, erschien er bei dem Parlamente, welches der Lord Statthalter Wentworth<sup>2</sup>) nach Dublin entboten hatte. Derselbe strenge Regent hatte eine Proclamation erlassen, welche jedem Mitgliede beider Häuser verbot, mit seinem Schwerte zu erscheinen. Als der Earl von Drmond durch die Thüre des Hauses der Peers schritt, bat sich der Thürhüter sein Schwert aus. Da das Ge=

2) Der nachherige ungludliche Garl Strafford.

<sup>1)</sup> S. Burke, Anecdotes of the Aristocracy, I., 55 ff.

such mit schweigender Verachtung behandelt wurde, ersneuerte er es peremtorisch, worauf der Earl versetzte: nur in seinem Leibe solle er sein Schwert erhalten, und stolz auf seinen Platz schritt. Der Lord Statthalter entbot den widerspenstigen Peer vor den Geheimen Rath und forderte ihn auf, sein Versahren zu verantsworten, worauf Lord Drmond erklärte, er handele nach seinem Lehnseide, der ihn verpslichte, im Parlamente cum gladio einetus zu erscheinen. Wentworth erkannte den geistvollen Muth des jungen Mannes, beschloß, ihn zu gewinnen, überhäufte ihn mit Gunstbezeigungen und machte ihn mit 25 Jahren zum Geheimen Rath.

1640 erhielt Ormond ben Auftrag, in Irland ein Seer gegen bie Schotten zu bilben, mas jedoch, hauptfächlich aus Mangel an Geld, scheiterte. Als dagegen 1641 der furchtbare irische Aufstand, im barbarischen Style eines Regeraufstandes, losbrach, hielt Drmond die englische Sache allein noch aufrecht, nahm 1642 Drogheda und schlug die Aufständischen bei Riltosh und Rog. Er wurde dafür zum Marquis erhoben und in feinem Commando unabhängig gestellt. Auch 1643 siegte er über die, an Zahl weit überlegenen, von Lord Prefton geführten Infurgenten. Die ihm vom Parlamente zugeschickten Aufseher schickte er jedoch zurud und da ihn dieses, in der an sich richtigen, für die Englän-der in Irland aber freilich sehr rücksichtslosen Ansicht, daß die irische Angelegenheit recht wohl warten könne, bis die Hauptfrage in England entschieden sei, ohne Unterstützung ließ, so schloß er einen Waffenstillstand auf 12 Monate. Der König ernannte ihn dafür zum Vicekönig; in ben Augen bes Parlamentes aber und im Ganzen auch ber englischen Volksmeinung ward biefer Schritt mit großem Mistrauen betrachtet. Denn ftatt

den natürlichen Grund in der verzweiselten Lage der Engländer in Irland zu suchen, suchte man ihn ledig= lich in der Absicht, die Truppen aus Irland zu ziehen,

um fie gegen das Parlament zu gebrauchen.

Ormond jedoch behauptete sich ebenso gegen die heftige irische Partei 1), wie gegen bas Parlament bis 1647, wo er bem letteren Dublin und andere Plate ausliefern mußte und fich erft zu Rarl I., ber bamals zu Samptoncourt gefangen faß, bann nach Frankreich begab. Er hatte die Plate, die er noch in Irland innehatte, bem Parlamente, auf Befehl des Königs, übergeben, da= mit fie nicht in die Sande ber fanatischen Gren fielen, woraus dem König der größte Vorwurf erwachsen ware. In bem Vertrage mit bem Parlament war für Dr= mond die Freiheit bedungen, sich sechs Monate lang in England, wo immer er wolle, unangefochten aufzuhalten und bann nach feinem Gutfinden außer Landes zu gehen. Er hatte diese Freiheit zu häufigen Besuchen bei bem König benutt, erfuhr aber, als bie Frift nicht viel über die Hälfte verstrichen war, daß die Militairpartei ihn zu verhaften beabsichtige. Nicht daß sie etwas auf ihn zu bringen gehabt hätten; aber fie hielten ihn für einen Mann, ber es werth ware, bag fie ihn fürchteten2). Er ritt baber verkleibet und nur von einem Bebienten gefolgt, nach Suffer und schiffte sich hier, in einem wenig befannten und unbewachten Safen am Bord einer Scha-

2) A Man worthy of their fear, fagt Clarendon.

<sup>1)</sup> Diese wollte sich nur dann für den König erklären, wenn er die öffentliche Einführung des Katholicismus zusage. Dazu wollte Ormond, der ein strenger Protestant war, niemals die Hand bieten. Karl unterhandelte daher mit den irischen Consöderirten durch Lord Herbert, den ältesten Sohn des Marquis v. Worcester, den er zum Earl von Glamorgan erhob. Ormond ließ aber Glamorgan verhaften und später leugnete der König die ganze Sache ab.

luppe ein, die ihn glücklich nach der Normandie brachte, von wo er sich nach Paris zu der Königin und dem Prinzen von Wales begab.

Bald nach feiner Unkunft daselbst erschienen Commiffarien der irischen Conföderirten bei der Rönigin. Nachdem nämlich diese Beftigen den Träger der foniglichen Autorität vertrieben, erkannten fie bald, daß fie dieselbe zu ihrer eigenen Erhaltung bedürften. Die Parteiungen hatten unter den Iren so mächtig um sich gegriffen, und der papstliche Nuntius Rinuccini übte feine Gewalt mit solcher Tyrannei und Anmaßung, daß man fürchten mußte, die Parlamentstruppen murben, wenn fie anfamen, bei dem gespaltenen und misgestimmten Bolke leichtes Spiel finden. Die Commissarien baten daher die Königin und den Prinzen, vermitteln zu wollen, daß die königliche Autorität wieder einen Träger in Irland erhalte. Allerdings machte sich der Marquis von Un= trim, der sich unter den Commissarien befand, einige Hoffnung, daß die Wahl auf ihn fallen werde. Aber zwischen ihm und Ormond konnte in ber That keine Babl fein.

Dieser Antrim, früher Earl und erst vor kurzem zum Marquis erhoben, war ein Macdonnel und gehörte einem Stamme an, hinsichtlich dessen es zweiselhaft ist, ob er mehr schottischen, oder mehr irischen Ursprungs sei. Er hatte in beiden Ländern Besitzungen, doch die meisten in Irland. Er war ein eitler und abenteuerlicher Mann, aber sehr schwachen und beschränkten Geistes. Am besten ging es noch, wenn er unter der Leitung seiner Frau handelte, der er überhaupt seinen Reichthum und sein Ansehen hauptsächlich verdankte. Denn sie war eine Erbin des Hauses Rutland und die Witwe und Mutter von Herzogen von Buckingham, dabei eine sehr geist-

volle und energische Frau. Nachdem er an dem englisschen Hofe mit solcher Pracht gelebt, daß selbst ihr grosses Vermögen nicht ausreichte, hatte er sich nach Irland zurückziehen müssen, wo seine Mittel noch genügten, einen imponirenden Glanz zu verbreiten. Der irische Aufstand hatte sie wieder nach England vertrieben. Ihr Gatte war aber in Irland geblieben und hatte sich, sos bald ihn der Verstand seiner Frau verließ, zu den hefstigsten Aufständischen gemacht, zu deren Führer sein bez gabterer Bruder, Alexander Macdonnel, gehörte. Doch war es ihm, oder vielmehr seiner Frau, gelungen, seine Erhebung zum Marquis auszuwirken, indem er eine Truppenwerbung zu Gunsten der Unternehmungen des schottischen Earl von Montrose veranstaltete.

Die Königin und ber Pring waren keinen Augenblick in Zweifel, bag nur Ormond ihr Mann fei. Auch diefer entschied fich, ben Antrag anzunehmen. Theils rieth ber Cardinal Mazarin bazu und ftellte eine Unterftützung mit Geld, Waffen und Munition in Aussicht. Theils mußte er, dag viele Personen in Schottland und Eng= land zu einer neuen Erhebung geneigt maren. fächlich aber war ber Lord Inchiquin, ber bas Com= mando der englischen Truppen in der Provinz Munster führte, fehr geneigt, von der Sache bes Parlaments, welches immer offener in das Stadium der Usurpation und bes Gewaltmisbrauchs eingetreten war, abzufallen. Er war bereit, Ormond als Stellvertreter bes Ronigs in Munfter aufzunehmen. So verabredete diefer denn vorläufig bas Nöthige mit ben Commissarien, welche barauf nach Irland gurudtehrten.

Freilich schlug gleich die erste Berechnung sehl. Denn der Cardinal hielt nicht Wort und Ormond mußte sich endlich (1648) nach Irland begeben, ohne irgend etwas

von ben Unterftützungen mitzubringen, die ihm zugesagt worden. Lord Inchiquin mar inzwischen schon zu weit gegangen, um wieder umfehren zu konnen, und forberte Ormond felbst auf, im Nothfalle auch nur allein zu kommen. Die conföderirten Iren vereinigten sich mit Inchiquin und Ormond gegen den Nuntius, der in Waterford belagert ward und endlich für gut fand, fich, unter Burudlaffung von Bann und Interdict gegen Irland, nach Stalien zurückzuziehen. Doch half das alles der Unbeständigkeit der Iren gegenüber nichts. Bei der Ankunft des Marquis schickten fie Commissarien an ihn, die ihn beglückwünschen und Unterhandlungen über einen Unterwerfungsvertrag führen follten. brachten sofort, im Widerspruch mit den früheren Busicherungen, den Religionspunkt wieder in den Borgrund, und barauf konnte Ormond, felbft wenn er per= fönlich gewollt hätte, schon beshalb nicht eingehen, weil barin ein entschiedenes Abstoßen bes Lord Inchiquin und ber von ihm vertretenen protestantischen Englander gelegen hätte. So verging ber Winter unter fruchtlosen Unterhandlungen, mährend man die beste Gelegenheit gehabt hätte, die noch schwachen und aller Hilfsmittel ermangelnden Parlamentstruppen anzugreifen. es endlich Ormond, ber fich um Weihnachten felbst nach Kilkenny begab, gelungen mar, einen Bertrag zu Stande zu bringen (17. Januar 1649), worin sich die Conföderirten, gegen billige Bugeftanbniffe, verpflichteten, ein Beer von 17,000 Mann für ben Rönig aufzustellen, weigerte sich Dwen Reile, der Führer der irischen Streit. frafte in Ulfter, benfelben anzuerkennen, wollte mit Dr= mond besonders unterhandeln und erhob namentlich neue Forderungen in Betreff bes Religionspunktes. waren jeboch, wie fich fpater ergab, als es an ben Zag 12 \*\*

kam, daß er bereits mit Monk im Einverständniß war, nur Vorwand, der Hauptgrund aber die zwischen den beiden Anführern, D'Neile und Lord Preston, bestehende Eifersucht.

Indeß hatten sich doch so viele Truppen um den Marquis v. Drmond versammelt und waren burch Ue= berläufer des Parlamentsheeres, welche ehebem bem Rönig gebient, so verstärkt worden, daß Ormond fein Bebenken trug, gegen Dublin zu ziehen. Dberft Monk, der in Dundalk commandirte, wurde von seinen Soldaten gezwungen, ben Plat auf die erste Aufforderung zu übergeben. Ormond blokirte Dublin. Die Befatung war schwach, boch erwartete man Berftarfungen von England. Da der Wind ihrer Ankunft ungunftig mar, fo befürchteten die Belagerer, sie möchten in Munfter landen, weshalb Lord Inchiquin mit einigen Truppen dorthin detachirt murde. Allein kaum mar er zwei Tage fort, als der Wind sich drehte, Die englische Flotte mit Baffen, Beld, Lebensmitteln und einer größeren Trup= penzahl, als man erwartet hatte, einlief und die Rach= richt mitbrachte, daß Cromwell felbst tomme. muthigte die Befagung fo, bag ber Gouverneur Jones, ein ehemaliger Advocat, einen Ausfall that, der das ganze Belagererheer in Verwirrung brachte. Drmond, ber den Feind mit so viel Truppen, als er in der Gile um fich schaaren konnte, kräftig angriff, mußte ben Di= derstand, nach schweren Verlusten, aufgeben und zog sich zunächst nach Drogheba, sowie, als wenige Tage später (18. August) Cromwell mit bedeutender Truppenmacht landete, noch weiter zurud. In Drogheda ließ er eine Befatung von 2-3000 Mann, größtentheils Englanbern, unter bem Befehle bes Gir Arthur Afton, eines tapferen und erfahrenen englischen Ratholifen. Cromwell

aber rückte (3. September) gegen Drogheda; am 11. war Bresche geschossen, und nachdem der erste Sturm zurückgetrieben worden, ward der Besehl erlassen, kein Duartier zu geben. Die ganze Besatzung siel unter dem Schwerte und gegen tausend katholische Einwohner wurden in der Kirche niedergemetzelt. Gleicher Weise ward Wersord genommen, und durch den Verrath der Offiziere des Lord Inchiquin, welche Cork übergaben, gerieth die ganze Provinz Munster in die Hände Cromwell's. Durch Lord Broghill verstärkt, nahm er im Frühjahr 1650 Kilkenny und Clonmel und wollte eben zum zweiten Mal gegen Watersord ziehen, als er wegen der schottischen Bewegungen abberusen ward, worauf Ireton und nach dessen Tode (25. November 1651) Ludlow die Unterwerfung bis 1652 kräftig durchführten.

Ormond war nicht mehr in Irland. Nach ber verrätherischen Uebergabe ber Plate von Munfter mar ein unvertilgliches Distrauen ber Iren gegen alle Englander erwacht und Ormond fah sich von allen Seiten verlaffen, ja fogar genöthigt, einen großen Theil feiner zu= verlässigsten Offiziere Diesem Mistrauen zu opfern. Allerdings erwachten eine Zeit lang neue Soffnungen. Der Vertrag, welchen D'Reile mit Monk geschlossen hatte und beffen Wirkungen ber Parlamentsfache in ben Tagen ihrer Bedrängniß fo nütlich gewesen waren, wurde jest, wo man ihn nicht mehr zu brauchen glaubte, von dem Parlamente besavouirt. Der Bifchof von Clogher, D'Reile's Freund und Rathgeber, ber ben Bertrag mit Monk unterhandelt hatte, später aber in die Sande der Parlamentstruppen gefallen mar, murbe ge-Sofort Schickte D'Reile zu Ormond und bot feine Dienste an. Allein auf bem Marfche zu feiner Verbindung mit dem Lord Statthalter erfrankte er und

starb nach wenigen Zagen. Zwar feste seine Armee ben Bug fort und vereinigte fich mit Ormond, aber die Truppen, welche fast ganglich aus ben Gingeborenen von Ulfter bestanden, gehorchten nur ihren Priestern und liefen bald auseinander, ober löften fich in zuchtlose Banden auf. Als Ormond einmal in Limerick ben Befehl gegeben hatte, daß sich mehre Compagnien auf bem Marktplate aufstellen follten, um zu einer Expedition verwendet zu werden, brachte ein gut gesinnter und bei ben Solbaten beliebter Offizier in der That 200 wohl bewaffnete und dem Anscheine nach gut bisciplinirte Soldaten, mit benen er fich, auf erhaltene Orbre, in Marsch sette. Da warf sich ein Franciskaner, mit bem Crucifix in der Hand, den abziehenden Truppen entgegen und verbot ihnen, bei Strafe ber Berdammniß, auszuruden, worauf fie alle bie Baffen megwarfen. Der Pater brachte die ganze Stadt zum Aufstand; mehrere Magistratspersonen wurden bei dem Versuche, die Rube herzustellen, getödtet und verwundet, und Ormond mußte die Stadt verlassen. Die papistischen Bischöfe erließen eine Erklärung gegen bie Engländer, fündigten bem Lord Statthalter den Gehorsam auf und sprachen den Bann gegen jeden aus, ber feinen Befehlen gehorchen würde. Unter diesen Umftanden entschloß sich Ormond, das Land zu verlaffen und ben Wersuch zu machen, ob Die Gren fich einem Manne beffer unterordnen murben, der dem Könige unzweifelhaft treu, zugleich aber ein irischer Katholik war. Dies war der Marquis von Derfelbe murbe zwar, feiner Rranklichfeit Clanricarde. halber, nur mit großer Mühe zur Uebernahme bes Auftrags bewogen, unterzog sich aber bemselben, nachbem er sich einmal bereit erklärt, mit großem Gifer. Glücklicher als Drmond war er auch nicht. Die Iren trauten ihm so wenig wie diesem; die Priester erklärten sich auch gegen ihn und wollten ihm eine Zeit lang den Herzog von Lothringen entgegenstellen. Als er einen geheimen Brieswechsel der fanatischen Partei mit dem Besehlshaber des Parlamentsheeres, Ludlow, entdeckt hatte, der durch einen Franciskaner, den Pater Cohegan, betrieben ward, besreiten die Bischöse den Mönch aus dem Gefängnisse und bestanden darauf, daß die Sache vor ihr Forum komme. Clanricarde erkannte nun, daß ihm nichts zu thun bleibe, schickte den ihm unwandelbar treugebliebenen Castlehaven zu dem Könige (jest Karl II.) und erwirkte sich dessen Erlaubnis zum Abgang, worauf er sich, mit einem Paß von Ludlow versehen, nach England begab, wo er vor Ablauf eines Jahres starb.

Drmond hatte keinen Paß von Treton gemocht, son= bern sich, mit geringer Begleitung, auf einer kleinen Fregatte eingeschifft (7. December 1650) und war glücklich in der Normandie angelangt, worauf er mit seiner Familie in Caen lebte, bis Karl II., nach dem Unfall von Worcester, nach Paris kam. Zwischen ihm und dem Kanzler der Schapkammer, Mr. Hyde, dem nachherigen Earl von Clarendon'), bestand eine alte Freundschaft,

<sup>1)</sup> Eduard Hyde, geb. zu Dinton in Wiltshire 1608, Neffe des Oberrichters Nikolaus Hyde, zu Oxford gebildet, in dem langen Parslamente ansangs Mitglied der Reformpartei, dann, als die Reform zur Revolution wurde, standhafter und muthvoller Gegner derselben, Kanzler der Schahkammer, Nathgeber Karl's II. in der Berbannung, 1657 zum Lord Kanzler ernannt, 1661 Earl von Clarendon, Biscount Cornbury, Haupt des Ministeriums. Die veränderten Bershältnisse Englands nicht verstehend, war er dem Bolke, wie dem Hose zu antik und wurde 1668 von dem lehtern dem ersteren gesopsert. Er ging nach Frankreich, wo er im December 1674 starb. Die kleinen Ursachen, die ihn stürzten, sind vergessen. Aber noch immer heißt er in England: der große Earl von Clarendon. Seine Geschichte der englischen Bürgerkriege ist Quellenwerk. Seine Tochs

die fich jest immer fester knupfte. Beibe maren in ber That die besten Rathgeber, die Karl II., der manchen mislichen Rathgeber und nicht den besten an sich selbst batte, unter bamaligen Umftanben finden fonnte. Beide, fowie ber Lord Jermyn') und ber Lord Wilmot2), mur= ben benn auch zu Rathen Rarl's II. ernannt. ben Ersteren riethen ihm, ruhig den Bang ber Dinge abzuwarten, und waren gegen alle bie abenteuerlichen und aussichtslosen Unternehmungen, zu denen ihn von Beit zu Zeit eine allerdings natürliche Ungeduld verführte. Sie riethen ihm, was jedoch schwerlich zum Ziele geführt hatte, wenn die Pringeffin fich nicht felbst unmöglich gemacht hätte, von der beabsichtigten Berbinbung mit ber Tochter bes Berzogs von Drleans ab, indem fie allen vorzeitigen und unweisen Beiratheplanen, sowie allen Annäherungen an ben Katholicismus entgegenstanden und den König fortwährend anlagen, feine Restauration nicht unmöglich zu machen. Damit zogen fie fich vielen Bag ber Königin Mutter und ber Ratholiken zu. Doch war namentlich Ormond, nach allem, mas er für die königliche Sache gethan und gelitten, unantastbar.

Die Königin versuchte wenigstens ihren jüngsten Sohn, den Herzog von Gloucester, zum Katholicismus überzuführen und entfernte deshalb seinen Hosmeister von ihm. Auf die Nachricht davon schickte Karl II., welcher damals in Köln war, den Marquis von Ormond schleunigst nach Paris, dem es auch gelang, den Herzog

ter Anna wurde 1659, ohne sein Vorwissen, die erste Gemahlin des nachherigen Königs Jakob II. und war die Mutter der Königinnen Maria und Anna. Seine Söhne waren die unter Karl II. und Jakob II. einflußreichen Earls von Clarendon und von Rochester.

<sup>1)</sup> Spater Garl von St. Albans.

<sup>2)</sup> Später Garl von Rochefter. Der Buftling und Dichter-

den Händen der Königin zu entziehen und erst in das Haus des Lord Hatton, dann nach Köln zu bringen.

Als die Spanier Conde belagerten, schickte der Ronig den Marquis dahin ab, um die Garnison, welche meistens aus Irlandern bestand, zu bestimmen, nach ber unvermeidlichen Capitulation des Plates in den spani= schen Dienst zu treten. Man rechnete hauptsächlich barauf, daß der Führer des einen Regimentes ein Reffe Ormond's war, Muftery geheißen '). Indeg Muftery war bem Drmond nicht blos dem Blute, sondern auch dem Sinne nach verwandt. Die andern Regimenter hatten keine Bedenken, auf den Vorschlag einzugeben. Muffern aber erklärte: feine Chre verlange, daß er fein Regiment erst nach Frankreich zurückführe; sobald er dort angelangt sei, werde er seinen Abschied und seinen Pag fordern und mit seinem Regimente abziehen zu dürfen begehren. Demgemäß that er. Er wurde in Paris von dem Cardinal außerst gnädig empfangen, ihm auch aufs außerste zugerebet, in frangofischem Dienste zu beharren. Als er nicht abließ, gab man ihm endlich ben Pag, aber nur für feine Perfon. Er ging bamit nach Bruffel und sobald er seinen Leuten die nöthigen Anweisungen gegeben, fam bas ganze Regiment, Offi= ziere und Soldaten, ziemlich 800 Mann stark, in Ab= theilungen von 6-7 Mann, mit Waffen und allem ihm nachgezogen.

Auf die Nachricht, daß die Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Regimente in England auf den Gipfel gestiegen sei und man kaum noch den König erwarten könne, erbot sich Ormond selbst, insgeheim nach Engs

<sup>1)</sup> Mustern's Bater, ber Lord Mustern, hatte eine Schwester Drmond's zur Frau.

land zu gehen und fich über ben wirklichen Stand ber Dinge in Kenntniß zu setzen. 3war hatte ihn Cromwell, nachdem die in Irland gemachten Berfuche, ben auch von ihm geachteten Ebelmann auf feine Seite zu ziehen, an der unerschütterlichen Treue des echten Cava= liers, ben auch die glänzenden Eigenschaften Cromwell's nicht von bem Saffe und der Berachtung gegen bas Unsittliche in dem selbstfüchtigen Feinde seines Königs abwendig machen konnten, gescheitert waren, zum Tobe verurtheilen laffen, und fein Leben mar in höchfter Gefahr, wenn er erkannt wurde. Aber auch unter Cromwell's höchster Macht und trot seines wachsamften Distrauens gingen die Royalisten, unter bem Schute fo zahlreicher Sympathien, in größter Sicherheit nach Lonbon, blieben Monate dort und entfamen unversehrt ber Höhle des Löwen. Um jedoch die Abwesenheit zu verbeden, murde ausgesprengt, daß er nach Deutschland zu bem Pfalzgrafen von Neuburg gehe, um zwei Regimen= ter für ben Dienst des Königs anzuwerben. Er nahm öffentlich Abschied von dem König und seine Dienerschaft ging nach bem inneren Deutschland. Er felbft aber, nur von Daniel D'Meile und einem Diener begleitet, ging insgeheim nach Holland, nahm eine Barte gu Scheevelingen und landete wohlbehalten in Effer, von wo er ebenso sicher nach London gelangte. Er fand bald, bag die Besonneneren und Ginsichtsvolleren die Umstände noch durchaus nicht für reif zu einer Schilderhebung ansahen, mährend die rasche Jugend vor Ungeduld brannte und sich in ebenfo fanguinischen Träumen über die Macht ber Verbannten wiegte, wie biese über die Bahl, ben Muth und die Mittel ihrer Anhanger im Baterlande hegten. Nachdem fich Drmond nach allem erkundigt und den Vertrauten die nothigen Warnungen und Mahnungen gegeben, fand er für gut, sich wieder zu entfernen. Denn er erfuhr, daß Cromwell seine Abwesenheit wisse und mehrfache Nachsuchungen nach ihm habe anstellen lassen. Er wurde daher von dem königlichen Leibarzt, Dr. Quatermaine, durch Sussex an die Rüste gebracht, wo er sich einschisste und über Frankreich nach Flandern kam.

Cromwell hatte die Anwesenheit Ormond's durch denfelben Mann erfahren, mit welchem diefer am mei= ften verkehrte und auf ben er bas meifte Bertrauen setzte. Es war das Sir Richard Willis, welchen der König für einen seiner treuesten Anhänger hielt 1) und der fich auch mahrend des Burgerfrieges, mit Ausnahme eines zweideutigen Vorfalles in Newark, gut be= währt hatte. Dieser Willis stand, wie man furz nach Ormond's Rudfehr aus England, durch einen andern vertrauten Beamten Cromwell's, Mr. Moreton, erfuhr, feit längerer Zeit in einer eigenthümlichen Verbindung mit dem Dictator. Er bezog eine Pension von 200 Pfd. von Cromwell und ertheilte ihm dafür rechtzeitig alle Nachrichten, die zu seiner Sicherung und zur Bereitelung feindlicher Unternehmungen bienen konnten; alles aber unter ber Bedingung, daß er niemals eine Person am Leben zu gefährben, ober als Zeuge gegen Jeman= den aufzutreten brauche. Derselbe Willis hatte Crom-well die Anwesenheit Ormond's gemeldet, war aber nicht zu bewegen gewesen, bessen Zufluchtsort zu ent= decken, sondern hatte sich lediglich anheischig gemacht, daß seine Reise keine Gefahr bringen und daß er schleu= nig wieder zurückfehren folle.

<sup>1)</sup> Derfelbe gehörte zu einem geheimen ronalistischen Ausschuß, welscher aus sechs Mitgliedern bestand und der versiegelte Knoten hieß, und hatte den meisten Einfluß in demselben.

Als Cromwell erfuhr, daß der Marquis feinem Bereiche wieder entruckt fei, verdroß ihn das äußerft, und er ließ alle Personen, von denen er mußte, oder an= nahm, daß sie mit ihm verkehrt hatten — naturlich Willis ausgenommen — in Saft nehmen. Darunter war namentlich auch John Mordaunt 1), Sohn, Bruder und Vater der Earls von Peterborough, der zu den eifrigsten Royalisten gehörte. Un diesen hatte sich ein Mr. Staplen aus Suffer angeschlossen, deffen Mutter eine Schwester des Earl von Norwich gewesen war, beffen Bater aber zu der entschiedensten Opposition ge= hört und mit über den König zu Gericht geseffen hatte. Der Bater mar todt und der Sohn bezeugte große Reigung, die Schuld seines Baters zu fühnen. Durch Bermittelung Mordaunt's erhielt er von Karl II. eine Bestallung als Befehlshaber eines Reiterregimentes. Bald darauf ließ ihn Cromwell kommen und entlockte ihm, durch Versprechungen und Drohungen, namentlich auch durch die Vorspiegelung, daß er alles schon wisse, das Geständniß dieses Vorganges. Sofort wurde Morbaunt, der schon verhaftet, aber auf sein hartnäckiges Leugnen wieder entlaffen worden mar, von Reuem in dem Tower gefett. Bald darauf murde ein Sober Ge= richtshof, unter dem Vorsite des John Lisle2), nieder= gefett, vor welchen zunächst John Mordaunt, Gir Henry Glingsby, ein reicher Gentleman aus Yorkshire und Dr. Sewet, ein sehr geachteter orthodorer Prediger zu London, gestellt murben. Gegen Mordaunt maren nur zwei Zeugen gefährlich: ein Oberst Mallorn und

1) S. oben S. 242.

<sup>2)</sup> Der Gatte jener edeln Alice Liste, die im höchsten Alter, unster Jakob II., auf Jeffrens' blutiger Rundreise, das Opfer eines gleichfalls schändlichen Bluturtheils anderer Gewalthaber wurde.

Staplen, welche beibe, in bem Bahne, daß schon alles verrathen sei, offen und ruckhaltelos ausgesagt hatten, mas fie mußten. Es gelang ber Gemahlin Morbaunt's, den Mallory vor seiner gerichtlichen Vernehmung zu flüchten und Stapley legte sein Zeugniß, als er seinem Freunde gegenübertreten follte, in höchst verworrener und ungewisser Weise ab. Ein Richter war burch einen plöglichen Krankheitsanfall behindert; die Stimmen ber Uebrigen waren getheilt und der Vorsitzende entschied sich, mit Rücksicht auf viele Verpflichtungen, die er der Mutter des Angeklagten habe, für die Freisprechung. Cromwell war über diefen in seinen Gerichten fast bei= spiellosen Vorgang so entrustet, daß er Mordaunt noch mehrere Monate im Tower hielt und ihn, als bald darauf Mallory wieder gefangen worden war und man außerdem einen neuen Zeugen gegen Mordaunt in einem französischen Bedienten deffelben gewonnen hatte, gern wieder vor Gericht gestellt hatte, wenn nicht ber ent= gegenstehende Grundsatz des englischen Rechts selbst Cromwell zu mächtig gewesen wäre. Mallory ward aber bis zur Rückfehr bes Königs in haft gehalten. Sir Benry Glingsby, ein früheres Parlamentsmitglied, welcher beschuldigt war, vor zwei Jahren mit einigen Df= fizieren der Besatzung zu Hull ein Complot gemacht zu haben, um dem Garl von Rochester ein Blockhaus in die Hände zu fpielen, und ber beshalb ichon zwei Sahre im Gefängniß zu Sull gewesen war, erflarte, wie bas die Ronalisten überhaupt in der Mehrzahl thaten 1), offen seine Anhänglichkeit an die königliche Sache. Auch Dr. Hewet, auf den man nichts bringen konnte, als baß

<sup>1)</sup> Dieselbe Erscheinung, denselben Gegensatz gegen die Masse der Revolutionsparteileute finden wir auch in der französischen Revolution.

er Gelb für ben König gesammelt und an ihn gesendet habe, begnügte fich, gegen die Competenz des Gerichts zu protestiren. Beide wurden zum Tode verurtheilt und erlitten ihr Schicksal mit driftlichem Muthe. beide hatten fich die Tochter Cromwell's, Marie, und ihr Gemahl, Lord Falconbridge, auf bas lebhaftefte verwendet. Denn Glingsby war mit einer Tante Dieses Lords verheirathet und Sewet hatte ihn mit feiner Ge= mahlin getraut 1). Cromwell aber war unerbittlich. Slingsby sprach auf bem Schaffote: er fterbe bafür, bag er ein ehrlicher Mann sei, und sei froh barüber. Uebri= gens wurden diese beiden enthauptet, mahrend brei von bemfelben Gericht Berurtheilte, Dberft Afhton, Stacy und Bettely, gehenkt, geschleift und geviertheilt wurden. Doch machten diese Blutscenen einen fo ungunftigen Eindruck, daß Cromwell für gut fand, ben Prozeg gegen bie Uebrigen nicht fortzuseten, sondern sich begnügte, fie in Saft zu halten.

Drmond begleitete den König zur Belagerung von Dünkirchen, wo ihm ein Pferd unter dem Leibe getödtet ward. Später ging er mit ihm nach Calais, und als der Cardinal Mazarin und der spanische Minister Don Luis de Haro die berühmte Zusammenkunft zu Fuenstarabia hielten, reiste Karl II., von den Marquis von Ormond und Bristol begleitet, ebendahin. Ormond mußte aber einen Abstecher nach Toulouse machen, wo sich der französische Hof befand. Als er von dort an den Platz kam, wo er sich mit dem Könige wieder treffen sollte, war keine Spur von diesem zu sinden. Er

<sup>1)</sup> Nach Andern war es Cromwell's zweite Tochter, Elisabeth, welche hewet (mit John Clappole) getraut hatte und die sich für ihn verwendete.

eilte nach Fuentarabia und fand ihn auch dort nicht. Endlich kam D'Neil, der den König begleitet hatte, und es ergab sich, daß dieser, durch falsche Nachrichten von bereits erfolgter Beendigung der Unterhandlungen bewogen, nach Spanien gegangen sei und erst in Saragossa, wo er jetzt verweile, seinen Irrthum erfahren habe. Man ließ sie nun schleunigst nach Fuentarabia kommen. Indeß war auch hier nichts Sonderliches auszurichten und die Angelegenheiten Karl's standen aussichtsloser, als je.

Die erste, völlig unerwartete Nachricht von dem gänzlichen Umschwunge ber Dinge in England wurde zu Ormond, ber sich bamals mit bem Könige zu Bruffel aufhielt, in beispielloser Schnelligkeit, burch einen gewissen Baily gebracht, welcher in Irland unter ihm als Offi= zier gedient hatte. Dieser erzählte, er sei bei Gir John Stephens in Lambeth-Souse, wo viele Royalisten gefangen faßen, gemefen, als bie Rachricht gefommen fei, General Mont fei mit feiner Armee in die City gerückt, habe eine Conferenz mit bem Manor und den Albermen gehabt und fofort fei mit allen Gloden geläutet worden und Freudenfeuer würden angezündet. Hierauf habe ihn Sir John Stephens beauftragt, fich in London umzu= feben, und wenn er etwas Außerordentliches bemerke, sofort Post zu nehmen und nach Bruffel zu eilen, habe ihm auch eine kurze Empfehlung an den Marquis von Ormond mitgegeben. Er habe darauf die Freudenfeuer gesehen, habe gehört, wie man bes Königs Gesundheit getrunfen habe, ein Eremplar bes Schreibens erlangt, mas der General an das Parlament gerichtet, habe von einer Einladung an den König gehört, und habe fofort Post nach Dover genommen und bort eine Barte gemiethet, die ihn nach Oftende gebracht habe.

Diese Nachrichten erwiesen sich wider Erwarten be-

gründet und der hilflose Berbannte fah fich plötlich zur Vollgewalt feiner Bater hergestellt, ohne durch außere Waffen zurückgeführt, ohne Bedingungen eingegangen ju fein, lediglich durch das tiefe Gefühl des Ueberdruffes an ben republikanischen Schwankungen und Schwinde= leien, welches die unermegliche Mehrheit feines Wolfes empfand, und womit fich die Ueberzeugung verband, daß die alte Verfassung und Regierungsweise, selbst im schlimmsten Falle, nimmermehr so unbefannte und unerträgliche Uebel bereiten könne, wie das Neue und daß das englische Volk mit Ehren nur einem Könige dienen könne, nicht einem aus unteren Reihen Bervorgetretenen. Das erbliche Königthum ist gesichert, wo die Leute zu stolz sind, sich einem Wahlregimente zu unterwerfen und damit die Ueberlegenheit eines Mitburgers einzugestehen, und mo fie zu klug find, um nicht zu erkennen, daß bie Bersuchungen zum Misbrauch ber Gewalt burch feine Verfassung so wesentlich vermindert werden, wie durch die monarchische.

Drmond wurde sofort bei der Restauration (1660) zum Herzog und zum Lord Oberhofmeister, 1662 aber zum Vicekönig von Irland ernannt, welches er vollständig beruhigte und ihm den für Irland so seltenen Genuß einer wahrhaft wohlwollenden und wohlthätigen Verwaltung gab. Ihm selbst war seine Stellung in Irland, das er kannte und liebte, um so werther, als sie ihn vom Hose entfernt hielt, von dem er nichts begehrte und dessen Treiben ihm nicht behagte. Er hat sich im Uedrigen manchmal über den Hos zu beschweren gehabt, ungeachtet das große Ansehen, in welchem er bei allem Volke, ganz besonders aber bei der streng royalistischen Partei, stand, sowie die außerordentlichen Verdienste, die er sich um das königliche Haus erwors

ben, bem Sofe unabweisbare Rudfichten gegen ihn auflegten, benen sich selbst ein Sakob II. nicht entziehen konnte. Aber auch, wenn er um feinet, oder um bes Landes willen mit dem Sofe unzufrieden zu fein alle Urfache hatte, verleugnete er doch niemals Treue und Pflicht, trat er boch niemals in sustematische Opposition gegen seinen Souverain und bas Ronigthum felbst ein, vermied er doch Schritte, wie sie wohl von gerechtem Born und edler Leidenschaft eingegeben werden fonnen, wie fie aber in ihren Folgen meiftens nur zur Befriedigung eben des aufgeregten Gemuthes des Einzelnen, nicht aber zum Beile bes Ganzen bienen. Er hielt bas Verfahren ein, mas in Zeiten von Dieregierung einem wahrhaft Loyalen zukommt. Er felbst nahm an nichts Unrechtem Theil; er erklärte fich offen, freimuthig und nachdrücklich gegen Unrecht und Thorheiten und gab feinen Rath nach vollster Ueberzeugung treu und rud= haltsloß; aber er that es an den Stellen, wo es wirken konnte, ohne schaden zu können, brängte sich nicht damit auf den offenen Markt, rief nicht die Leidenschaften und Verwirrungen ber Massen zu Bilfe, und stand auch ber ihm misfallenden Regierung in allem, wo fie berechtigt war, fraftig und treu zur Seite. Die Pflicht ber Treue gegen den verfassungsmäßigen Souverain, in welcher sich die Pflichten gegen Vaterland und Mitburger verkörpern und welche das wichtigste Interesse Beider betrifft, mar ihm die höchste irdische, war ihm so natürlich, wie die Pflichten, welche aus bem Banbe ber Gatten, aus bem Berhältniß der Eltern und Rinder hervorgehen. Aber er wußte ihr nur auf eble Weise zu dienen.

Unter dem Regimente der Cabal 1) und besonders

<sup>1)</sup> Bekanntlich murbe bas Ende 1667 gebildete Ministerium, nach

burch ben Ginfluß bes Berzogs von Budingham') murbe Ormond (1669) aus Irland abberufen. Bald nach fei= ner Anfunft in London fiel ein schmähliches Attentat wider ihn vor. Als er am 6. December des Abends von einem von ber City gegebenen Festmahl zurückfehrte, murde feine Rutsche in ber St. Jamesstraße angehalten, er selbst herausgeriffen, hinter einem Mann aufs Pferd geschnallt und nach Hydepark zu geführt. Unterwegs gelang es bem Berzog, fich mit bem Manne, an ben er geschnallt mar, herabstürzen zu machen, worauf fie mit einander auf der Erde rangen. Man hörte Fußtritte Berannahender; der Mörder schnallte rasch den Riemen los, schoß ein Paar Pistolen auf den Herzog ab, ohne ihn zu treffen, und ergriff die Flucht. Das Haus der Lords stellte eine Untersuchung an und ber König fette eine Belohnung von 1000 Pfd., sowie Begnadigung

den Anfangsbuchstaben der Namen seiner Mitglieder: Clifford's, der ein heftiger und bigotter, aber ehrlicher Mann war, Arlington's, eines blasirten Diplomaten ohne Grundsäte, Buckingham's, von welchem gleich näheres, Ashlen's, des nachherigen Earls von Shafterburn, der sich zu allem hergab, was ihm Macht sicherte, und als der wüthendste Desmagog endigte und des unter der Maske eines polternden Biedersmannes falschesten Lauderdale, Cabal genannt. Es war das schmähslichste Ministerium, welches England gehabt hat, hielt sich übrigens die 1673.

<sup>1)</sup> Georg Billiers, Sohn des ersten, 1628 ermordeten Herzogs v. B. aus diesem Geschlechte, geb. 1627, kämpste in den Bürgerskriegen auf Seiten des Königs, sloh nach der Schlacht von Worscester nach Frankreich, kehrte aber, durch den Edelmuth des Generals Fairsax, der die Einkünste der ihm verliehenen Güter des Herzogs mit dessen Mutter theilte, bestimmt, nach England zurück und heisrathete Fairsax' Tochter. Später ließ ihn aber Gromwell in den Tower sesen, von wo ihn erst die Restauration besreite. Er ward Oberstallmeister, complottirte 1666 gegen Clarendon, ward begnadigt, 1671 Gesandter in Paris, ging nach dem Sturze der Cabal zur Opposition über, kam 1675 in den Tower, worauf er nachgab und sich zurückzog. Er + 1688, der letzte seines Stammes, ist übrigens auch als Schriftsteller bekannt.

solcher Mitschuldigen fest, welche die Uebrigen anzeigen würden. Am 9. Mai 1670 murden brei Personen bei einem Versuche, die Kronkleinodien im Tower zu rauben, ertappt und festgenommen. Der Hauptthater, ein verabschiedeter Dberft Blood, gab bei seiner Vernehmung an, daß er auch ben Anfall auf den Bergog von Drmond gemacht und dabei die Absicht gehabt habe, ben= felben in Tyburn aufzuhängen; daß er zu einer Schaar von 300 Männern gehöre, welche geschworen hätten, einer des andern Tod zu rächen; daß er auch den Ronig habe im Bade erschießen wollen, aber burch die Beiligkeit der Majestät geblendet worden sei. Der König wage sein eigenes Leben, wenn er ihn nicht begnadige, sichere sich aber im Gegenfalle die Dankbarkeit einer Schaar getreuer und entschlossener Leute. Wird man auch annehmen können, daß in diesen Angaben Blood's, welche, so bringend sie zu der genauesten Untersuchung aufzufordern schienen, doch zu nichts weniger als einer folden führten, viel Renommage und Lüge mit untergelaufen ist, so mußte es doch jedenfalls befremden, daß der König ihn in der That begnadigte, ihm auch ein But in Irland mit 500 Pfd. jährlichem Ertrag schenkte und ihn bei Sofe behielt. Drmond ward von Seiten des Königs ersucht, dem Blood zu verzeihen, wobei der Rönig blos bemerkte: er habe feine Grunde für diefe Der Herzog erwiederte: der Befehl Gr. Majestät sei ein hinreichender Grund, zog sich aber, in natur= licher Verstimmung, zurück. Viele argwöhnten übrigens, daß Blood zu dem Attentate gegen Ormond von dem Bergog von Budingham angestiftet worden fei, und Drmond's Sohn, der Garl von Offorn, sprach dies offen und in Gegenwart des Königs aus. Als er Budingham eines Tages im Zimmer bes Königs und hinter III.

dessen Stuhle stehend antraf, sagte er zu ihm: "Mylord, ich weiß, daß Ihr hinter dem neulichen Unternehmen Blood's gegen meinen Vater steckt, und sage Euch daher offen vorher: wenn mein Vater durch Schwert oder Rugel zu einem gewaltsamen Tode kommt, wenn er durch die Hand eines Klopfsechters, oder auf dem heimslicheren Wege des Giftes stirbt, so werde ich über den wirklichen Urheber davon nicht in Zweisel sein. Ich werde Euch dann als den Meuchelmörder betrachten, ich werde Euch als solchen behandeln, und ich werde Euch erschießen, wenn Ihr auch hinter dem Stuhle des Königs ständet. Ich sage Euch das in Gegenwart Sr. Majestät, damit Ihr sicher seid, daß ich mein Wort halte." Es kam kein Attentat gegen Ormond's Leben wieder vor.

Drmond, ber bei ben Streitigkeiten über bas Dispensationerecht bem Könige zur Nachgiebigkeit gerathen hatte, bagegen bei bemt noch wilberen Sturme über bie Ausschließungsbill auf Seiten bes unbezweifelbaren Rech= tes, also auf der Regierungsseite, fand, wurde 1670 jum Kangler der Universität Orford erwählt, nahm unter bem Ministerium Danby von neuem die Burde eines Vicefonigs von Irland an, womit er zugleich ben Dberbefehl ber bewaffneten Macht verband (1676), und wurde mit Jubel baselbst empfangen. Er traf so wohl= wollende und im edleren Ginne freisinnige Anordnungen, bag biefelben in England Distrauen erweckten, weshalb im Jahre 1682 eine ftrenge Untersuchung feines Ber= fahrens angestellt mard, die aber auf das entschiedenste zu seiner Rechtfertigung und zu seinem Ruhme ausschlug und ihm, ftatt Verantwortung, Belohnungen ') einbrachte.

Einen tiefen Rummer erfuhr er während feiner zwei-

<sup>1)</sup> Er wurde zum englischen Herzog ernannt. Sein Sohn erhielt schon früher eine englische Peerschaft.

ten irischen Verwaltung durch den Tod seines einzigen Sohnes, des ritterlichen Earl von Offorn, von welchem mit Recht gesagt ward: "feine Tugend war fledenlos inmitten eines üppigen Hofes, seine Redlichkeit ohne Fehl inmitten aller Lafter ber Zeiten; feine Chre ben ganzen Lauf seines Lebens hindurch ohne Zabel;" von welchem fein greifer Bater, felbst ein Musterbild aller adeligen Tugend an der Bahre dieses einzigen Sohnes fagte: "ich möchte meinen tobten Sohn nicht für irgend einen lebenden Sohn in der Chriftenheit austauschen!" - Thomas Butler, Garl von Dfforn, geb. ju Kilkenny 1634, erschien selbst als Knabe Cromwell fo gefährlich, daß ihn diefer langere Beit im Tower gefangen hielt und nur die Flucht ihn nach Flandern rettete. Nach ber Restauration Diente er in Irland als Generallieutenant, wurde 1666 als Lord Butler zum englischen Peer ernannt, ging, nach bamaliger Gewohnbeit, zur Flotte über und erwarb fich folden Ruhm darauf, daß er 1673 Contreadmiral und bald barauf Befehlshaber ber gesammten Seemacht murbe. 1677 wurde er mit einigen englischen Truppen bem Prinzen von Dranien gegen Frankreich ju Bilfe geschickt, und entschied den blutigen Sieg von Mons gegen den Marschall von Luxemburg. Mit so frischen Lorbeeren geschmückt, + er am 30. Juni 1680.

Noch in den letzten Tagen Karl's II. war, unter dem Einflusse seines Bruders und Thronerben, der sich in Irland ein katholisches Heer bilden wollte, die Abberusung des Herzogs von Ormond beschlossen worden, und kurz nach dem Regierungsantritte Jakob's II. erfolgte sie wirklich').

<sup>1)</sup> Sein Rachfolger murbe zunächst der Garl von Clarendon, ber 13 \*

Ormond ward höflich benachrichtigt, daß man feine Dienste in Irland nicht länger bedürfe, und bag er fich nach Whitehall begeben moge, um bie Functionen bes Lord Oberhofmeisters zu versehen. Er unterwarf sich pflichtmäßig, versuchte es aber nicht, zu verhehlen, daß das neue Arrangement seine Gefühle tief verwundete. Um Borabend feiner Abreife gab er ben Offigieren ber dubliner Garnison ein prächtiges Banket in dem da= mals eben vollendeten Kilmainhamhospital. Nach ber Mahlzeit erhob er fich, füllte einen Becher bis zum Rand mit Wein, und indem er ihn in die Bobe hielt, fragte er, ob er einen Tropfen vergoffen habe. "Rein, Gentlemen, was auch die Söflinge fagen mogen, ich bin noch nicht in kindisches Alter versunken. Meine Sand versagt mir noch nicht, und meine Sand ist nicht fester als mein Herz. Auf bas Wohlsein König Jakob's." Das war bas lette Lebewohl Drmond's an Irland. Er ließ bie Bermaltung in ben Banben ber Lords Richter und begab sich nach London, wo er mit ungewöhn= lichen Zeichen ber öffentlichen Achtung empfangen murbe. Wiele vornehme Personen holten ihn ein. Ein langer Bug von Equipagen folgte ihm auf ben St. Jamesplat, mo sein Saus stand, und ber Plat mar gebrangt voll von einer Menge, die ihn mit lautem Burufe begrüßte 1).

Er zog sich nun auf sein Schloß Kingstonhall in der Grafschaft Dorset zurück?) und erschien nur noch selten

die Politik Drmond's in schwächerem Abdrucke fortzusehen munschte, aber im Lande nicht das gleiche Bertrauen und bei der Regierung keine Unterstühung fand. Diesem folgte dann der halb mahnsinnige, boshafte Earl von Tyrconnel.

<sup>1)</sup> Macaulan, Geschichte Englands, Cap. 4.

<sup>2)</sup> Er mar reich begutert und fein Gintommen murbe auf jahr=

90.

in London. Alls am nächsten Osterfeste der König in seinem Palaste öffentlich Messe lesen ließ und von seinen Würdeträgern verlangte, daß sie ihn in seierlichem Zuge in die Kapelle begleiten sollten, ging Ormond nicht mit hinein, sondern blieb im Vorzimmer. — Später wird es als ein Zeichen der tiefen Verderbtheit und schlimmen Lage der Zeiten betrachtet, daß bei dem Verssuche einiger Freunde des Königs und des Volkes, Jakob durch eine Maitresse') dem Einslusse seinen bösen Rathzgeber zu entziehen, Ormond, "der gemeiniglich für die Personissierung alles dessen gilt, was rein und hochherzig in dem englischen Cavalier ist, den Plan ermuthigte<sup>2</sup>)."

Dagegen erhielt Drmond noch am Schlusse seines Lebens Gelegenheit, einen neuen Beweis zu geben, daß er ein treuer, aber kein serviler Diener seines Herrn sei. Der König hatte (1687) den Curatoren von Chartershouse, Männern von erstem Range und Ansehen im Königreiche, befohlen, einen Römische Katholischen Namens Popham in das unter ihrer Kürsorge stehende Hospital aufzunehmen. Der Vorsteher des Hauses, Thomas Burnet, ein durch Geist, Wissen und Tugend ausgezeichneter Geistlicher, hatte den Muth, ungeachtet der grimmige Teffrens im Collegium saß, ihnen vorzusstellen, daß, was von ihnen verlangt würde, sowol gegen den Willen des Stifters, als gegen eine Parlamentsacte sei. "Was thut das zur Sache?" sagte ein Hospmann,

lich 22,000 Pfd. Sterl. geschätt, was in jener Zeit, sowohl übers haupt, wie vergleichungsweise bedeutend mehr war, als es jett ist in England.

<sup>1)</sup> Die Katharina Sedlen, nachher Gräfin von Dorchester. Siche oben S. 172 ff.

<sup>2)</sup> Macaulan a. a. D., Cap. 6.

der Einer der Leiter war. "Es thut fehr viel zur Sache meine ich," antwortete eine Stimme, die von Alter und Sorge geschwächt war, aber von feiner Versammlung ohne Achtung gehört werden konnte, die Stimme des ehrwürdigen Ormond. " Gine Parlamentsacte," fuhr ber Patriarch ber Cavalierpartei fort, ,, ift, nach meinem Dafürhalten, nichts Unwichtiges." Es ward Die Frage gestellt, ob Popham zugelassen werden solle, und es ward beschlossen, ihn abzuweisen. Der Kangler, ber sich gegen Drmond nicht füglich durch Fluchen und Schreien erleichtern konnte, lief in Wuth hinweg und Einige von der Minorität folgten ihm. Die Folge war, daß keine beschlußfähige Anzahl übrig blieb und daß keine form= liche Antwort auf den königlichen Befehl abgefaßt werben konnte. In ber nächsten Versammlung, welcher ge= walthätige Magregeln gegen die Vorsteher einer andern Stiftung vorhergegangen waren, murbe ben Curatoren ein zweites Mandat unter bem großen Siegel vorgelegt; aber die thrannische Weise, in welcher das Magdalenencollegium behandelt worden war, hatte ihren Muth er= muntert, fatt ihn zu bampfen. Gie fetten ein Schreiben an den Earl von Sunderland') auf, worin fie ihn er= fuchten, ben König in Kenntniß zu feten, daß fie in diefer Angelegenheit ihm nicht gehorchen könnten, ohne bas Gesetz zu brechen und ihre Pflicht zu verrathen. fann wenig Zweifel barüber fein, daß, wenn biefem Actenstücke gewöhnliche Unterschriften beigefügt gewesen waren, ber König irgend eine heftige Dagregel ergriffen haben murbe. Aber felbst er murde burch bie großen Namen Drmond, Halifar, Danby und Nottingham,

<sup>1)</sup> Diesen behalten wir und für eine spätere Gelegenheit zu aus= führlicher Betrachtung vor.

constitu

bie Säupter aller Abtheilungen jener großen Partei; der er seine Krone verdankte, erschreckt. Die Sache blieb liegen 1).

Der Bergog von Drmond, ber noch bie National= freude erlebte, die sieben Bischöfe in dem berühmten Prozesse freigesprochen zu sehen, starb bald barauf zu Ringstonhall am 21. Juli 16882). In feinen Gütern und Burben, in feiner Milbe und Mäßigung, aber nicht in feinem Unternehmungsgeifte, feiner Rraft, feiner Thätigkeit, seinem Instinct für bas Rechte, folgte ihm fein Enkel, ber Sohn Offorn's, James Butler, nunmehr zweiter Bergog von Drmond. Derfelbe murde am 29. April 1665 zu Dublin geboren. Auf die erste Rachricht von bem Zobe seines Grofvaters veranstattete bie Universität Orford, damit der König nicht den Versuch mache, ihr einen unerwünschten Rangler aufzudrängen, eine Kanzlerwahl, in welcher fich die große Mehrheit für den Herzog von Ormond erklärte. Die Worsicht war nicht grundlos; benn zwei Stunden nach Beendigung der Wahl kam ein königlicher Befehl, der die Ermählung Jeffrens' empfahl.

Als der Pring von Dranien mit einem Heere in England gelandet mar (1688), begleitete ber Berzog von Drmond den König auf dem thatenlosen Feldzuge, fiel aber auf bem Rückzuge von ihm ab, nachdem er sich schon vorher bazu entschlossen und mit andern Ab= trünnigen verständigt hatte. Pring Georg von Dane= mark3), Schwiegersohn bes Königs und Gemahl der nachherigen Königin Anna, mar, als der König nach

<sup>1)</sup> Macaulan a. a. D., Cap. 8. 2) Sein Leben hat der Engländer Carte beschrieben.

<sup>3)</sup> Sohn Friedrich's III., geb. 21. April 1653, verm. mit Prinzessin Anna 7. August 1683, † 8. November 1708.

Andover fam, eingelaben, mit ihm zu Abend zu fpeisen. "Das Mahl 1)," fagt Macaulan, "muß ein trauriges ge-Der König war von seinen Diegeschicken mefen fein. übermannt. Sein Schwiegersohn war ber langweiligste aller Gesellschafter. «Ich habe Pring Georg nüchtern geprüft, » fagte Rarl II., « und ich habe ihn trunken geprüft; und, trunken ober nüchtern, er hat nichts in sich. » Bon Drmond, ber sein Leben lang schweigfam und blobe war, ließ fich nicht erwarten, daß er in folch einem Augen= blicke fehr aufgeräumt fein wurde. Endlich fchloß bas Mahl. Der König begab fich zur Rube. Prinzen und Ormond standen Pferde bereit, und sobald sie die Zafel verlassen hatten, stiegen sie auf und ritten bavon." Sie murben von bem Garl von Drumlanrig, Dberftlieutenant in Dundee's 2) von den schottischen Whigs fo gefürchtetem Reiterregiment, und ältestem Sohne bes Hauptes der bischöflichen Protestanten in Schottland, des Herzogs von Queensberry, begleitet. - Wir wiffen nicht, welches Berfahren ber erfte Bergog von Drmond, wenn er die zweite Revolution erlebt hätte, in berfelben eingeschlagen haben murbe. Aber bas miffen wir ficher, baß er nicht von bem Tische bes Ronigs zu beffen Fein= ben geritten mare.

Nachdem Ormond einmal die Seite Wilhelm's III. ergriffen hatte, bewährte er ihm ruhige Treue, und wir finden seinen Namen nicht in den Intriguen und Anseinsdungen erwähnt, welche die Regierung des größten Fürsten seiner Zeit und Englands verbitterten, und bei denen, außer den entschiedensten Jakobiten, auch gar manche ebenso

1) A. a. D. Cap. 9.

<sup>2)</sup> Der Graham von Claverhouse in Walter Scott's Old Mortality; später zum Biscount Dundee ernannt.

entschiedene Betreiber der Revolution betheiligt waren. Drmond begleitete den König auf den irischen Feldzug und zeichnete sich bei der Unterwerfung dieses seines Mutterlandes aus. Dann folgte er ihm auch nach Flandern und wurde in der Schlacht bei Neerwinden (1693). verwundet und gefangen.

Die Königin Anna, welche mit Ormond in einer geheimen, aber furchtsamen Sinneigung zu der verbannten Königsfamilie sympathisirte, mit ihm die eigenthumliche Lage theilte, gegen eine Sache zu wirken, ber man im Herzen hold ist, war ihm sehr gewogen. Als man im Beginn bes spanischen Erbfolgefrieges eine Expedition gegen Cabir beabsichtigte, murbe Ormond an beren Spite gestellt, während unter ihm Sir George Roofe die Flotte befehligte. Der Herzog hat keinen Ruhm bei dieser Unternehmung geerntet, und auch ber Wortheil, der bei Gelegenheit derselben gewonnen ward, war ein Rind des Zufalls. Die Land= und Secoffiziere, Die Bollander und bie Englander, aus benen bas Landungscorps zusammengesetzt war, vertrugen sich nicht und Drmond verstand es nicht, sie unter Einen Willen, den seinigen, zu beugen, wie dies Peterborough durch Rraft und Rühnheit, Marlborough durch Feinheit und über= legenen Verstand vermocht haben wurde. Am 23. August erschien die Flotte auf der Höhe von Cadir. spanischen Autoritäten hatten feine Fonds und feine regulären Truppen. Aber anstatt unverzüglich zu lanben, wurden drei Tage nuglos über Berathungen und Streitigkeiten hinfichtlich bes Landungsplages und anderer Punkte, über die man sich längst im Woraus hatte vereinigen follen, zugebracht. Daburch gewann ber Beneralcapitain von Andalusien, Villadarias, Zeit, von den Edelleuten und Pächtern patriotische Anlehen zu erheben, 13 \*\*

das Landvolk zu einer Art von Miliz zu formiren, die Stadt mit Lebensmitteln zu versehen und quer über die Mündung bes Safens eine Barrière zu ziehen. Anstatt auf der Insel Leon zu landen, entschlossen sich die An= greifer, zuerst die Forts auf dem Festlande zu berennen, landeten baher in der Ochsenbai und ruckten nach Rota por, mas sofort übergeben mard; bann nach Porto Santa Maria, mas fie von den Einwohnern verlaffen fanden. Es wurde keine Mannszucht gehalten, man ge= stattete ben Soldaten, Diejenigen zu berauben und zu beschimpfen, an beren Gewinnung bas Meiste gelegen Rirchen murden beraubt, Bilder herabgeriffen, Monnen geschändet. Die Offiziere theilten ben Raub, statt die Plünderer zu strafen. Go machte man sich bie gefammte Bevölkerung Andalufiens zu Feinden, und zog endlich am 30. September, beladen mit Beute und Schmach, wieder ab, indem man ben einzigen notablen Spanier, der fich für die Alliirten erklart hatte, gurude= ließ, um von seinen Landsleuten gehenft zu werben, und indem die Land - und Seebefehlshaber gegenseitig die Schuld auf einander malgten.

Die Flotte war auf der Höhe der portugiesischen Rüste, auf ihrem Rückwege nach England, als der Herzog von Ormond Nachricht erhielt, daß die Schatschiffe aus Amerika eben in Europa angelangt seien und, um seiner Flotte auszuweichen, sich nach dem Hafen von Vigo begeben hätten. Die Ladung bestand, wie es hieß, aus mehr als 3 Millionen Sterling in Gold und Silber, außer viel werthvoller Handelswaare. Die Aussicht auf Beute beschwichtigte alle Streitigkeiten. Holländer und Engländer, Abmirale und Generale, waren gleich begierig auß Gesecht. Die Spanier hätten den Schatz mit der größten Bequemlichkeit sichern können, wenn

fie ihn einfach ans Land geschafft hatten; aber es war ein Grundgeset bes spanischen Sandels, daß die Galleonen zu Cadir ausgeladen murden, und nur zu Cadir. Die Handelskammer von Cadix weigerte fich, in echtem Monopolgeiste, selbst unter diesen Umständen, ein Sota von ihren Privilegien abzulaffen. Die Sache murbe an den Indischen Rath gebracht. Dieses Collegium berath= schlagte und schwankte gerade einen Zag zu lange. Es wurden einige schwache Vorbereitungen zur Vertheidi= gung getroffen. In zwei verfallene Thurme an ber Mündung der Bai von Vigo wurde eine Besatzung von wenigen schlechtbewaffneten und ungeübten Land= leuten gelegt; quer über ben Gingang bes Beckens wurde ein Mastbaum gebracht, und einige französische Kriegsschiffe, welche die Galleonen von Amerika geleitet hatten, wurden innerhalb vor Anker gelegt. Doch das alles diente zu nichts. Die englischen Schiffe durchbra= chen ben Mastbaum; Ormond landete mit 2000 Soldaten und nahm die Thurme weg; die Spanier begannen, ihre Schiffe zu verbrennen und ihre Ladungen in die See zu werfen, aber feche Galleonen und fieben andere Schiffe murben gekapert und von acht Millionen Dollars, welche die Spanier verloren, gewannen die Sieger boch bie Sälfte; gewannen überbem ben Bortheil, baß bie bis bahin misliche Expedition einen glänzenden Ausgang nahm und in ganz Europa für die Sache ber Allierten ermuthigend wirkte. Als alle Galleonen genommen oder zerstört waren, tam ein Befehl von Dabrib, ber in gehöriger Form ihre Ausladung gestattete 1). Immer war Drmond's Leistung nicht von ber Art

<sup>1)</sup> Macaulan's Kritik von Stanhope's Geschichte des Erbfolge= krieges in Spanien.

gemesen, daß man ihn so bald hätte wieder beschäftigen mögen. Die nächste ähnliche Expedition ward Peterborough anvertraut. Gleichwol mar ihm beschieben, noch im Laufe biefes Rrieges an die Spite bes englischen Sauptheeres gestellt zu werden und an die Stelle bes größten Feld= herrn zu treten, welchen England vor Wellington ge= habt hat, des Herzogs von Marlborough. Doch auch bies geschah unter Umftanden, wo feine Ehre zu ernten Während England noch mit Frankreich in vollem fiegreichen und vielversprechenden Rriege war, hatte es bereits beschlossen, Frieden mit Frankreich zu schließen, und zwar schleunigst; zugleich auch dem Kriege eine folche Wendung zu geben, daß feine Alliirten nicht zu fehr versucht maren, auf beffen Fortsetzung zu bringen. Es ift bas nicht aus ben Bufälligkeiten, bem Glas Wasser, der Ohrfeige u. s. w. erwachsen, die man als Urfachen fo großer Geschicke anzugeben liebt. Der Rrieg hat nicht aufgehört, weil die Whigs gestürzt find; fondern die Whige, welche die Königin Anna lange vorher gefturat haben murde, wenn fie gekonnt hatte, find gefturgt, weil fie ben Rrieg über bie Beit seiner Mothmen= digkeit für England hinaus verlängern wollten. aber ift aus jenen Bufälligkeiten, aus ber Ginmifchung von Perfonlichkeiten und Parteibestrebungen gefloffen, baß in ber Art und Weise und ben Ginzelheiten ber Beendigung bes Rrieges gefehlt worden ift. Man konnte ben Frieden auf ungleich vortheilhaftere Bedingungen für fich und feine Berbundeten erlangen. Daß bas nicht geschah, bazu mußte auch Ormond als Werkzeug bienen.

Er war bei dem entschiedenen Eintritte des Ministerwechsels (1710) zum Vicekönig von Irland ernannt worden. 1712 wurde er an die Spitze der englischen, oder in englischem Solde stehenden Truppen in den Niederlanden gestellt und follte hier neben bem Prinzen Hätte er frei handeln können und wie Eugen wirfen. Marlborough handeln wollen, so stand die Sache so, daß man den Frieden unter ben Mauern von Paris Dictiren konnte. Aber Drmond hatte Die Instruction, die Operationen seiner Verbundeten nicht zu fordern, eber zu hindern. Der Belagerung von Quesnon fah er un= thätig zu. Endlich forderte er die von ben Seemächten besoldeten beutschen Truppen, wozu auch die preußischen gehörten, förmlich auf, sich von Eugen zu trennen und Die Feindseligkeiten gegen Frankreich einzustellen. Der tapfere Erbpring von Beffen = Raffel erklärte aber: "bie Beffen werden mit Freuden marfchiren, wenn es gegen die Franzosen geht." "Wir dienen nicht um Sold, son= dern um des Ruhmes halber," riefen Andere, Alehn= liche Gesinnungen sprachen die meisten Mitglieder eines großen Rriegsrathes aus, welchen Eugen berief, und Niemand fräftiger, als ber Führer ber preußischen Truppen, Leopold von Anhalt-Deffau, der auch das zur Fügfamfeit mahnende Schreiben beffelben Lord Raby 1), ber in Berlin soviel dafür gewirkt hatte, Preußen zur Thä= tigkeit für die Sache der Allianz zu spornen, kurzweg nach Berlin schickte und mit bem Berzog von Drmond heftige Worte wechselte. Die preußische Regierung billigte das Verfahren Leopold's. Indeg biefe Stimmung hielt nicht vor. Wie die Subsidien ausblieben, wie der Glücksstern der Berbundeten, unter so mislichen Constellationen, erblich, wie den einzelnen Theilnehmern ber Allianz allerlei Separatinteressen gezeigt wurden, zogen fie fich einer nach dem andern gurud. Die preußischen

<sup>1)</sup> S. oben S. 116.

Truppen rückten zwar nicht mit den Englandern vor Dünkirchen; wol aber wendeten sie sich auf die Ueberrumpelung von Meurs. Zuletzt ward Desterreich auch
in diesem Kriege allein gelassen, und darüber entging
Deutschland abermals eine Gelegenheit, alte Verluste

wieder einzubringen.

Die damalige englische Politik fand, nicht ihrem 3weck, aber ihrem Verfahren nach, auch bei dem englischen Volke entschiedene Misbilligung. Es wollte den Frieden, aber einen ehrenvollen Frieden und kein so schmähliches Verlassen treuer Verbündeten. Als der Wassenstillstand ausgerusen wurde, lief ein allgemeines Zischen durch das englische Lager; die Soldaten rausten sich vor Wuth die Haare aus; die Offiziere schlossen sich in ihre Zelte ein und weinten bei dem Gedanken an die ruhmvollen Tage Marlborough's. Die niederländischen Städte weigerten den Engländern den Zutritt und sie mußten sich ihn zum Theil mit Gewalt erzwingen. Doch dies half alles nichts und der Friede wurde gesschlossen.

Das Torncabinet hatte bis dahin hauptsächlich durch zwei Führer gewirkt: Harley, jetzt Earl von Oxford'),

<sup>1)</sup> Robert Harlen, geb. zu London, 1661, Sohn eines Presby=
terianers und Mundkopfs, trat zur Hochkirche über, ward 1702 Spre=
cher des Unterhauses, bald darauf Staatssecretair, bis die Whigs sich
1708 stark genug hielten, ihre tornistischen Genossen zu beseitigen.
Durch seine Berwandte, die Ladn Masham, erlangte er Zutritt bei
der Königin, und stürzte die Marlboroughs (1710), ward Schaß=
meister und Earl von Dxford, 1714 entlassen, 1715 angeklagt, 1717
freigesprochen, jedoch vom König auf seine Güter verwiesen, wo er
sich ganz der Bervollständigung seiner großen literarischen Samm=
lungen widmete, welche die Bibliotheca Harleiana im britischen Mu=
seum bilden. Er + 21. Mai 1724.

und St. Iohn, jest Wiscount Bolingbroke '). Nun das gemeinsame Ziel erreicht war, spaltete es sich. Ein Theil seiner Glieder, unter Oxford's Führung, hielt an der protestantischen Thronsolge. Ein anderer Theil, an dessen Spise Bolingbroke stand, betrieb Pläne für Herstellung der Stuarts, oder schmeichelte doch der jakobistischen Partei damit. Ormond stand auf der letzteren Seite. Diese siegte, doch nur für einen Augenblick. Am 27. Juli 1714 wurde Oxford entlassen. Am 29. erstrankte die Königin, ward durch die Herzoge von Sosmerset und Argyle?) bestimmt, den Schatzmeisterstab nicht Bolingbroke, sondern dem Herzog von Shrewsbury?) zu vertrauen, und starb am 1. August.

Die Jakobiten drängten Drmond, sich an die Spitze zu stellen und Jakob III. ausrufen zu lassen. Doch dazu gebrach es ihm an aller Entschlossenheit. Als die neue Regierung begründet und ein neues Parlament zusammengetreten war, wurden Bolingbroke, Orford, Ormond und Strafford') des Hochverraths angeklagt. Orford und Strafford warteten die Sache ruhig ab und sie erhielt in der That für sie keine Folge. Bolingbroke und Ormond, Letzterer sehr unnöthigerweise, flohen auf das Vestland und gingen zu dem Prätendenten. Bolingbroke

<sup>1)</sup> Wir behalten uns ihn für eine künftige aussührliche Betrach= tung vor. Hier nur die Bemerkung, daß ihn bei seiner politischen Molle nicht Princip und Gesinnung, sondern Berechnung und Leiden= schaft leiteten. Er stand auf der Seite der Jakobiten und seine Un= sichten waren die entgegengesetzten. — Man unterschied übrigens da= mals zwischen hannöverischen und jakobitischen Tories. Die Ersteren nannte man Whimsicals,

<sup>2)</sup> S. Die Miscellen.

<sup>3)</sup> Gin Talbot, auf ben wir gurudzufommen gebenfen.

<sup>4)</sup> S. oben S. 116.

nahm sich der Sache desselben eine Zeit lang mit vielem Eifer an, ward aber von den an diesem Hose grassiren= den Parteien gestürzt und gab dann die Sache der Stuarts auf. Drmond blieb bei dem Prätendenten, begleitete ihn nach Spanien und zog sich später nach Avignon zurück, wo er 1747 starb.

## XIII. v. Hochmuth und v. Bismark.

Rarl v. Sochmuth war der Sohn eines wohlhabenden Tuchmachers zu Rirchberg im fächfischen Erzgebirge und der Anna Wohlrabe, am 3. Juli 1673 geboren und Cornelius getauft. Sein Bruder Aegidius marb Paftor zu Dtühlberg, Nathanael Paftor zu Thalhann; ein britter Bruder, Anton, blieb in Rirchberg und fette wol bas Gewerbe bes Baters fort. Ein gang anderer Lebensgang ward bem Cornelius bestimmt. Der Bater starb, als er erft 18 Wochen alt war. Nach ber Sitte ber Zeit und bes Ortes, wo bie meisten Bürger mit dem Gewerbe etwas Landwirthschaft verbanden, mußte er als Knabe von 8-9 Jahren bas Wieh hüten, wobei sein Kamerad der etwas ältere Klingenberg mar, welcher 1709 als russischer Oberster bei Pultawa fiel. Wer hätte es ben beiden Sirtenknaben vorausfagen mögen, welches Schickfal ihnen bevorstand?

Der junge Hochmuth sollte studiren und kam auf die Thomasschule zu Leipzig, wo er unter die Alumnen aufgenommen ward und mit ihnen, nach damaliger Geswohnheit, vor den Thüren der Einwohner sang. Das Schulleben sagte ihm aber nicht zu, und er verließ 1693 die Schule heimlich und nahm im Birkholzischen Insfanterieregimente Dienste. Weil er aber nicht Fourier ward, wie man ihm Hossnung gemacht, desertirte er und ließ sich bei den Brandenburgern anwerden, mit denen er als Fourier nach Brabant ging. Von den Franzos

fen gefangen, entfloh er nach Holland und fuhr auf einem hollandischen Schiffe nach Schweden, wo er Schiffs= schreiber wurde. Aus Versehen und Unbekanntschaft mit bem Namen Cornelius hatte man ihn in den Schiffslisten als Rarl Hochmuth eingetragen, welchen Namen er von ba an beibehielt. 21/2 Jahr fuhr er als Schiffsschreiber umher. Dann ging er nach Berlin, wo er ein Unterkommen zu finden hoffte. Da ihm das nicht gelang, so ging er wieder unter die fachsischen Truppen und mit, ihnen nach Polen, wo er bis 1702 zum Adjutanten, damals eine Art Feldwebel, aufrudte. Bei Gliffom ward er von ben Schweben gefangen und mit vielen Unglücksgefähr= ten auf ein Schiff gebracht, um nach Schweben abgeführt zu werden. Unterwegs emporten fie fich aber, überwältigten bie Mannschaft und zwangen biefelbe, fie bei Danzig ans Land zu setzen. Bon hier ging er in einem leinenen Rittel nach Berlin, und half unterwegs einer Bande Ochsentreiber, 30 Meilen weit, bei ihrem Beschäft. Bon Berlin wendete er sich wieder nach Sach= fen, trat von Reuem in die Armee, murde, besonders durch Begunstigung bes Oberften v. Plot, Lieutenant und ging wieder nach Polen.

Hier mag er seinen alten Jugendgespielen Klingensberg wieder getroffen haben, welcher inzwischen, wir wissen zur Zeit nicht auf welchen Wegen, russischer Masior im Schlüsselburgischen Regimente geworden war, und mag durch ihn bestimmt worden sein, gleichfalls in russische Dienste zu treten. Er capitulirte mit General Oderwit und Klingenberg unterschrieb die Capitulation mit. Der erste Anfang in dem neuen Dienste war nicht glänzender, als der alte. Hochmuth zog mit dem russischen Corps, das zu Patkul's Verfügung gestellt war, in die Niederlausse, wo sie 14 Monate blieben und

bann nach Polen rudten, um sich bei Fraustadt von den Schweben ichlagen zu laffen. Sochmuth gelang es, mit 14—1500 Mann unter Dberft Rentel, nach Sachsen zu Aber auch hier war ihres Bleibens nicht, entkommen. ba man außer Stande war, fie gegen die Schwe= ben zu schüten, vielmehr beforgen mußte, ihre Anwefenheit im Lande murbe von ben Schweben nur zu einem neuen Vormande zum Ginruden benutt werben. Burückzugehen war auch nicht möglich und so rieth ihnen denn der fachfische Geheime Rath, fich wenigstens in die Sicherheit des "Reiches" im engeren Sinne des Wor= tes zu begeben. Sie zogen fich nämlich nach Franken und von da, da sie Niemand leiden und aufnehmen wollte, weil man theils vor den Ruffen selbst, theils por bem Borne bes Schwebenkönigs Furcht hatte, un= ter den größten Beschwerden und Entbehrungen, nach dem Rhein und bis Philippsburg, unter deffen Kanonen sie sich lagerten. Man hatte sie unterwegs nirgends in Städte und Dörfer gelaffen, die Thore vor ihnen verschlossen, ihnen kaum die nöthigsten Lebensbedürfnisse geliefert, und nun waren sie immer weiter von ihrer Beimath entfernt und konnten weder vorwärts, noch rudwärts. Endlich gab ber Raifer Die geheime Erlaub= niß, daß sie sich burch Schwaben, Baiern, Desterreich, Ungarn und Siebenbürgen wieder nach Polen gurud= schleichen durften, mas denn unter den furchtbarften Be= schwerben endlich gelang.

Dem Czar gesiel Hochmuth so, daß er ihn sofort zum Major ernannte. Auf dem Schlachtfelde von Pultawa, wo sein Jugendfreund Klingenberg siel, wurde er Oberstelieutenant. Auch am Pruth war er mit und ward 1712 Oberst. Dann diente er acht bis neun Jahr zur See gegen Schweden. 1723 kämpste er als Brigadier in

Persien. 1725 wurde er Generalmajor und Kriegsrath, 1730 Generallieutenant und Generalinspector, geadelt, mit dem Alexander Newskiorden beehrt. 1734 wurde er Vicegouverneur von Riga und starb daselbst am 27. Mai 1736. Er hatte in Rußland geheirathet und hinterließ einen Sohn. Seiner Vaterstadt gedachte er freundlich, ließ einen Altar in dortiger Kirche bauen und beschenkte die Kirche auch sonst.

Noch vor seinem Tode kam ein anderer Deutscher nach Rußland, um ein noch glänzenderes, wenn auch wechselvolleres Slück zu machen. Ludolph August v. Bismark war der Sohn Christoph Friedrichs v. Bismark, preußischen Generalmajors und Commandanten zu Küstrin († 24. December 1704) und der Luise Margarethe v. d. Asseburg († 18. December 1698), und am 21. März 1683 geboren. Er war früh in preußische Kriegsbienste getreten und befand sich schon in höheren Graden, hatte bereits eine erste Gattin gewonnen und wieder verloren ), als er in Magdeburg seinen Lakai ersstach, unters Bett steckte und davonging. Mit Mühe erhielt er Begnadigung und, auf Nahmer's 2) Verwenser

<sup>1)</sup> Am 22. November 1714 vermählte er sich mit Johanne Marsgarethe v. d. Asseburg, welche schon 1719 + und ihm eine Tochter, Albertine Luise, hinterließ, die 1739 den preußischen Lieutenant v. Albe heirathete.

<sup>2)</sup> Dubislav Gneomar v. R., geb. 14. September 1654, aus einem alten pommerschen Geschlechte, diente von unten auf, erst bei den Holländern, dann unter dem großen Kurfürsten, stieg bei Erobezung Rügens der Erste ans Land, ward 1682 Kammerjunker und ging auf Reisen. Dann war er mit den Brandenburgern in Ungarn und ward bei der Erstürmung Dsens verwundet. 1688 ging er mit dem ältern Grumbkow nach England und ward im solgenden Jahre von einem französischen Kaper aufgebracht. Er entkam nach langer Haft und ward im französischen Kriege Generalmajor, zeichnete sich bei Höchstedt und Dudeznarde aus, ward 1715 General und 1728 Generalfeldmarschall. Er war ein sehr frommer Mann und hatte viel Einfluß auf Friedrich Wilhelm I.

dung, Wiederanstellung. Er wurde aber brei Mal bei Bergebung der Regimenter übergangen, weshalb er seinen Abschied nahm, sein Gut Scatisen in Preußisch=Litthauen verkaufte und 1732 als Generalmajor nach Rußland ging. Hier heirathete er 26. Mai 1733 eine Schwester der Gemahlin des mächtigen Biron, eine Trotte v. Dreyden, und wurde nun General und Gouverneur von Liefland. Mit Biron gestürzt, erhielt er doch schon 1744 die Freiheit wieder und trat 1746 als Generallieutenant wieder in die Armee. Er commandirte nun von Pultawa aus in der Ukraine und starb im October 1750.

In Betreff Biron's ') erwähnen wir bei dieser Gelegenheit, daß sein Vater Karl Büren hieß, kurländischer Cornet gewesen war, auch ein kleines Rittergut in Kurland, Kalnzehm, pfandweise an sich gebracht hatte, aber erst in spätern Jahren geadelt wurde und am 24. April 1733 zu Mitau starb. Der Herzog hatte in Königsberg studirt, wo er noch als Kammerjunker, 1718 oder 1719, auf einer Reise, mit alten Universitätsfreunden einem Nachtrencontre auf der Straße beiwohnte, wobei ein Stadtsoldat erstochen wurde und in Folge dessen auch Biron in Haft und Buße kam. Sein älterer Bruder, Karl, wurde durch ihn Generallieutenant und Gouverneur von Moskau, sein jüngerer, Gustav, commandirender General in Ingermanland, Carelien und Finnland. Beide stürzten mit ihm.

Er hauptsächlich bewirkte Wolf's Bertreibung, stimmte aber gegen die Execution des Kronprinzen. Durch seine zweite Gemahlin, eine v. Gersdorf, war er Stiesvater des Stifters der Brüdergemeinde, Zinzendorf. Er starb 15. Mai 1739 und sein Stamm erlosch mit seinen beiden Söhnen aus zweiter Ehe.

<sup>1)</sup> Bd. II., S. 6.

## XIV. Guftav Wilhelm Freiherr v. Imhoff.

Es ist im zweiten Bande dieser Geschichten des nürnsberger Patriziergeschlechts der Imhoff gedacht worden, von welchem sich mehrere Zweige auswärts angesiedelt und zum Theil zu hohen Würden gehoben haben, ohne daß doch dieses auswärtige Glück, dem es an den für jene Zeit nöthigen einheimischen Stützen gebrach, immer recht feste, nachhaltige Wurzeln hätte schlagen wollen.

Die braunschweiger Linie stammte von Wilhelm v. Imhosf ab, welcher als innerer geheimer Rath und Landspsleger zu Nürnberg starb. Sein Sohn Hieronymus begleitete die merkwürdige Gesandtschaft, welche Herzog Friedrich III. von Holstein-Gottorp nach Rußland und Persien sendete und die von Dlearius beschrieben wurden von Paul Flemming auch dichterisch geweiht worden ist, als Hossunker. Später wurde er wolsenbüttelischer Hosfrath. Er war der Vater jenes einflußreichen wolsen-büttelischen Geheimen Raths und Staatsministers, auch Reichshofrathes, Rudolph Christian, welcher mit seinen

<sup>1)</sup> Einen zweckmäßigen Auszug hinsichtlich ber persönlichen Besgegnisse und Schicksale der Reisenden gibt Barnhagen von Ense in seiner Biographie Paul Flemming's, den er übrigens mit Unrecht zu einem Boigtländer macht, während sein Geburtsort im Erzgebirge liegt.

Brüdern in den Reichsfreiherrnstand erhoben wurde. Der Sohn des Letzteren, Wilhelm Heinrich, wurde ostfriesländischer Geheimer Rath und Drost und heirathete Isabella Sophia v. Borrel, die Schwester eines reichen Directors der ostindischen Compagnie zu Amsterdam.

Dies entschied über die Zukunft seines Sohnes Gustav Wilhelm. Derselbe war am 9. August 1705 geboren und trat 1725, durch seine, besonders bei Compagnieregierungen so einflußreichen Familienverbindungen
veranlaßt, in die Dienste der ostindischen Compagnie
und ging nach Batavia. Seine Empsehlungen ebneten
ihm die Bahn zu Ansehen und Einfluß und dies um
so entschiedener, als er sich am 20. April 1727 mit der
Tochter des Generaldirectors Anton Hunsmann v. d.
Holle, Katharina Magdalena'), vermählte.

1730 wurde er Staatssecretair, 1735 ordentlicher Rath bei der Regierung zu Batavia, 1736 Gouverneur von Ceylon. Er übernahm hier eine wichtige und segenstreiche Ausgabe, indem er die Unthaten seines grausamen Vorgängers Faust gutzumachen hatte, der die Besatung decimirt hatte und sich zum König von Ceylon auswerfen wollte, aber zu Batavia hingerichtet ward. Imhoss war der Ausgabe gewachsen. Er war sest, frästig, ein tüchtiger Soldat, aber voll Menschlichkeit und echt religiösen Sinnes. Er bemühte sich sehr für Ausbreitung des Christenthums auf Ceylon und legte Druckereien dasselbst an, welche hauptsächlich Bibeln, Katechismen und andere religiöse Schristen druckten. 1739 kam er wieder nach Batavia.

Generalgouverneur war damals Abrian Baldenaer,

<sup>1)</sup> Sie starb am 22. Juli 1744. Alle Kinder, die sie geboren, starben in jungen Jahren.

ein habfüchtiger und gewaltthätiger Mann. 3war mar bereits am 13. December 1740 bie Erhebung Imhoff's zu diesem wichtigen Posten beschlossen worden. bevor diese Nachricht nach Batavia gelangte, erfolgten dort mehrfache traurige Ereignisse, welche nicht einge= treten fein würden, wenn Imhoff früher an die Spite gekommen mare. Baldenaer's Bedrückungen veranlagten einen allgemeinen Aufstand ber damals fehr zahlreichen dinesischen Bevölkerung auf Java. Go fehr auch Imhoff das Verfahren Valdenaer's misbilligte, so mußte er boch, zur Rettung ber Colonie, selbst die Leitung ber energischsten Dagregeln übernehmen, und nach einem furchtbaren Blutbabe, im October 1740, waren es Imhoff's Siege, welche den Aufstand niederschlugen. Die Vorwürfe aber, bie er, in Gemeinschaft mit ben Rathen Sans und Schönne, Dem Generalgouverneur machte, reigten diesen fo fehr, bag er ben brei freimuthigen Männern Sausarrest gab und sie 1741 nach Solland zurückschickte. Sobald fie bort angekommen und ihre Sache untersucht war, murbe ihr Berfahren für gerecht= fertigt erklart und alle brei in ihren Burben bestätigt. Die beiden Rathe zogen es aber vor, in Solland zu Baldenaer, ber inzwischen seine Abberufung bleiben. erhalten hatte, mard auf ber Rudreise auf dem Cap verhaftet und fpater zu emiger Saft in Batavia verurtheilt.

Imhoff kam am 17. Mai 1743 wieder in Batavia an und übernahm das Gubernium. 1749 wurde er General, 1750 aber, man glaubt in Folge von Intriguen der Verwandten und Freunde Valckenaer's, zurückberufen, starb aber vor der Abreise, am 1. November 1750.

Ein zwanzig Sahre später machte ein anderer Baron Imhoff, über dessen Herkunft und spätere Schicksale wir zur Beit nichts haben erkunden konnen, auf eine weniger ehrenvolle Beife in Offindien eine Art Glück. Derfelbe mar in bedrängten Umständen und ging nach Madras, um bort als Portraitmaler Geschäfte zu machen. Er hatte eine junge Gattin bei fich, die aus Archangel gewesen sein foll, ein angenehmes Aeußere, einen gebildeten Geift und im höchsten Grade gewinnende Manieren befaß, ihren Gatten aber gründlich verachtete. Der Bufall wollte, bag fie die Ueberfahrt auf bemfelben Schiffe mit bem nachher so berühmten Generalgouverneur von Bengalen, Warren Saftings, machten, welcher bamals (1769) als Mitglied des Rathes zu Mabras zum zweiten Male nach Oftindien ging. Auf der Reife entstand eine Zuneigung, welche burch bie gartliche Pflege, Die Die Dame ihrem Unbeter bei einer Rrankheit beffel= ben widmete, nur inniger werden konnte. Das Berhältniß stand so, daß Beide unbedenklich den Gatten zu Rathe ziehen und mit ihm ausmachen konnten, daß bie Baroneffe bei seinen heimischen Berichten') eine Schei= dungeklage anstellen, der Baron den Prozeß in jeder Beife erleichtern, fie Alle bis zum Urtheil in zeitheriger Weise beisammenleben, Haftings den gefälligen Gatten entschädigen und nach Trennung der Che Die Dame heirathen und die Kinder, die sie Imhoff geboren hatte, adoptiren solle. Demgemäß geschah es. Die Imhoffs folgten Haftings nach Madras, und als er Generalgou= verneur wurde, 1772 nach Ralfutta. Es dauerte noch mehre Jahre, bevor die beutschen Gerichte Die Scheidung aussprachen. Dann verließ ber Baron Kalkutta, mit ben Mitteln, ein Rittergut zu faufen2), ausgestattet und

<sup>1)</sup> Es sollen frankische gewesen sein, was auf Nurnberg hinweis sen wurde.

<sup>2)</sup> Angeblich in Sachsen.

Hastings seierte seine Verbindung mit der Geliebten durch ein glänzendes Fest.

Was immer man Hastings vorwersen möge, von der Beschuldigung der Habgier sprechen ihn unbefangene Beurtheiler frei'). Seine Gattin soll weniger scrupulös gewesen sein. Man glaubte allgemein, daß sie mit großer Bereitwilligkeit Geschenke angenommen und auf diese Weise, ohne Mitwirkung ihres Gemahls, einen Privatsschatz von mehren Laks Rupien gebildet habe. In der That scheint sie, bei vieler Liebe zu Pracht und Luxus, doch auch berechnend und voraussehend gewesen zu sein, und recht wohl gewußt zu haben, daß ihr Gemahl sich auf das Erhalten des Vermögens nicht viel besser versstand, wie auf das Erwerben desselben.

"Der Ginfluß ber Drs. Saftings auf ihren Gatten war fo, daß fie leicht weit größere Summen hatte erlangen können, als fie jemals empfangen zu haben beschuldigt worden ift. Endlich fing ihre Gesundheit zu wanken an, und ber Generalgouverneur mar, fehr gegen seinen Willen, genöthigt, sie nach England zu schicken. Er scheint fie mit jener Liebe geliebt zu haben, welche Männern von ftarkem Beifte, Mannern eigen ift, beren Reigung nicht leicht gewonnen, noch weit vertheilt wird. Das Gespräch von Kalkutta bewegte sich einige Zeit lang um die luxuriofe Beise, in der sie die große Ra= jute eines Oftindienfahrers zu ihrer Bequemlichkeit eingerichtet, um die Verschwendung von Sandelholz und geschnittenem Elfenbein, womit ihre eigene Rajute verziert war, und um die Taufende von Rupien, welche angewendet worden, um ihr die Gesellschaft einer ange=

<sup>1)</sup> Macaulan, kleine geschichtliche und biographische Schriften (beutsch von Bulau), I, 225 ff.

nehmen Reisegefährtin zu verschaffen. Die Briefe des Hastings an seine Frau sind ungemein charakteristisch. Sie sind zärtlich und voll von Merkmalen der Achtung und des Vertrauens, zugleich aber ein wenig ceremoniöser, als in einem so vertrauten Verhältnisse gewöhnlich ist. Die seierliche Höslichkeit, mit welcher er «seine elegante Mariane» becomplimentirt, erinnert zuweilen an die würdevolle Miene, mit welcher sich Sir Karl Granzbison auf Miß Byron's Hand in dem Cederzimmer beugte')."

Sie fand selbst bei Hose Gnade und es befremdete damals sehr, daß die Gemahlin Georg's III., eine so tugendstolze und so streng über die Sitte des Hoses wachende Frau, sie mit Gunst behandelte. Sie folgte darauf den Geschicken ihres Gemahls. Ihr Schatz aber schwand durch den berühmten Prozeß desselben, oder durch den Ausbau des Schlosses seiner Väter, dessen Wiederserwerbung und Herstellung er sich als dürstiger Waisenstnabe vorgesetzt, oder durch den Bankerott eines Bansquiers, dahin.

<sup>1)</sup> Macaulan a. a. D.

## XV. Graf Wackerbarth und Graf Wacker= barth=Salmour.

August Christoph v. Wackerbarth ward 1662 geboren und fam 1679 an ben furpfälzischen Sof, wo er Page bei ber Kurfürstin Wilhelmine Ernestine murbe. bem Tobe ihres Gemahls, des Kurfürsten Karl (16. Mai 1685), begleitete er sie zu ihrer Schwester, Anna Sophie, Gemahlin des Rurfürsten von Sachsen, Johann Georg's III. Er murbe nun Page bei diefem Rurfursten, der ihn, da er Reigung zu Mathematik und For= tification zeigte, auf Reisen schickte. Er ward aus Morea zurückberufen, um als Ingenieur bei ber Belagerung von Mainz mitzuwirken. 1690 und 1691 wohnte er den Feldzügen am Oberrhein bei. Dann ging er, mit Unterstützung Johann Georg's IV., nach Ungarn und Stalien. Aus Italien rief ihn Friedrich August zurud, um ihn mit zu seinem ungarischen Feldzuge zu nehmen, und sie trafen 1695 in Wien zusammen. Nach Beendigung des Feldzugs wurde er Generalabjutant bes Rurfürsten, und ging 1696 wieder nach Ungarn, wo er sich namentlich bei Otlatsch auszeichnete. 1697 wurde er Gefandter in Wien, welche Stelle er, neben feinen anderweiten Functionen und vielfach abwesend, lange Jahre bekleidet Damals aber wirkte er mit besonderem Gifer und

Geschick für die Erwählung seines Fürsten zum König von Polen und ward dafür 1699 Oberst.

Rorbeeren geerntet wurden, und ward 1702 Generals major. 1703 sührte er dem Kaiser 6000 Mann Hilfstruppen zu. 1704 kam er nach Sachsen zurück, rückte aber 1705 wieder an den Rhein. Bald darauf wurde er zum Generals Hauß und Landzeugmeister, Generals intendanten der Civils und Militairgebäude und Generals commissar der Häfen des baltischen Meeres ernannt. Am 26. August 1705, während des Reichsvicariats, wurde er Reichsgraf. 1708 und 1709 war er als Generalsieutenant bei der Armee in Flandern und wohnte der Einnahme von Ryssel und Tournay bei.

Im October 1715 befehligte er die Armee in Pommern und leitete die Belagerungsarbeiten sowol vor Wismar, als vor Stralsund<sup>1</sup>). Er erwarb sich dabei die Zufriedenheit des Königs von Preußen so sehr, daß ihm dieser einen kostbaren Ring und Empfehlungsschreisben an seinen Monarchen als Zeichen seiner Anerkennung gab<sup>2</sup>). 1716 ging er in Befestigungsangelegenheiten nach Polen und 1717, als außerordentlicher Gesandter, wegen der Vermählung des Kurprinzen, nach Wien. 1718 wurde er Gouverneur von Dresden, Obercommandant

<sup>1)</sup> Die Eroberung dieses würde übrigens nicht so schnell gelungen sein, wenn nicht der Oberst v. Köppen in seiner Jugend als schwes discher Cadett in Stralsund gestanden und beim Baden bemerkt hätte, daß das Meer zur Zeit der Ebbe einige Hundert Schritte von den Festungswerken zurücktrete. Er erzählte das dem General Seckensdorf, der die Sache selbst untersuchte und nun den Entwurf zum ersfolgreichen Angriss danach einrichtete. Friedrich II. nennt mit Unsrecht, in den Mern. de Brandenb., den Obersten v. Gaudi, statt Köppen's. Siehe Stenzel a. a. D. III, 274—75.

<sup>2)</sup> Auch Seckendorf erhielt einen Ring, der danische General Dewis einen Brillanten, jeder Hauptmann 200 Thlr.

## 318 Graf Baderbarth und Graf Baderbarth=Salmour.

der Vesten Königstein, Sonnenstein und Stolpen, Gouverneur des adeligen Cadettencorps und Chef der gesammten Artillerie und erhielt den weißen Adlerorden.

Als Gouverneur von Dresben bewies er namentlich bei ben Unruhen, welche 1726 auf Anlag ber Ermordung des M. hermann Joachim Sahn, Mittagspredigers bei ber Kreugfirche, burch ben entlaffenen Trabanten Frang Taubler, einen fatholischen Fanatifer, entstanden, ebensoviel Energie, als Zakt und Sumanität und dampfte fie, ohne Ueberschreitung bes Dages ber Strenge. interessirte er sich für ben Bau der Frauenkirche, zu welcher am 26. August 1726 in feinem Beisein ber Grund gelegt murde. Als 1728 ber König von Preu-Ben in Dresten mar und im Gouvernementshause logirte, entstand in der Nacht vom 17. zum 18. Januar Feuer barin und Baderbarth verlor feine reiche Bibliothek und sein ganges Ameublement, weil er nichts retten laffen wollte, bis nicht ber König gerettet und das Beughaus gesichert sei. August II. schenkte ihm dafür ein Palais auf ber Pirnaischen Baffe, bas er bis zur Gin= weihung bes neuen Gouvernementsgebäudes bewohnte.

Nach dem Tode des Grafen Flemming wurde er am 16. April 1730 Generalfeldmarschall und dirigirte das Lustlager bei Zeithain<sup>1</sup>) (30. Mai—25. Juni). 1732 wurde zu Neustadt unter seiner Direction binnen 18 Wochen eine Interimskirche gebaut und am 12. Mai legte er den Grundstein zu den Kasernen, die nach

<sup>1)</sup> Man hat die Kosten desselben auf 5 Millionen Thir. angesschlagen. Indes überstiegen die Gesammtausgaben des Jahres 1730, in welches dieses Lustlager siel, die des Jahres 1728 noch nicht um Eine Million. (Das Plus betrug 968,750 Ahr. 4 Gr. 6 Pf.) Ueberhaupt ist in Betreff des Luxus jener Zeiten die Phantasie sehr fruchtbar gewesen.

seiner Worschrift und unter seiner Oberleitung vollendet wurden.

Am 4. December 1733 ging er zur Armee in Polen, reiste aber, wegen Alters und Gebrechlichkeit, im März 1734 nach Dresden zurück, wo er am 14. August 1734 an der Wassersucht starb. Seine Leiche wurde ausgestellt und dann auf sein Gut Zabeltitz bei Großen= hain') abgeführt und in der dortigen Kirche beerdigt, wobei der Pastor M. Czellius die Gedächtnißrede hielt.

Pring Eugen fagte bei ber Nachricht von feinem Zobe: "J'en suis veritablement saché, vous perdez un habile homme, qui sous un flegme étudié cachait toute la vivacité imaginable. Il a bien servi son maître et longtemps, et je l'ai toujours estimé." Anders urtheilt freilich der Verfasser des Portrait de la cour de Pologne bavon, einer Schrift, von welcher Br. Fr. Förster in Berlin versichert, daß ber Verfasser "in jedem Falle ein gut unterrichteter Mann war, ber nicht blos den Hof, sondern auch die Anforderungen seines Jahrhunberts genau fannte." Uns will es bagegen icheinen, als enthielte dieselbe lediglich die galligen Ergusse einer von Reid und Malice geschwellten boshaften Sofzunge. Die Charafteristiken find ohne alle psychologische Begründung, rein chablonenmäßig, verrathen in ihren Ueber= treibungen und öftern offenbaren Falschheiten die Befinnung, die sie bictirt hat, auf bas deutlichste und ba= neben in vielen Ginzelheiten und Antichambregloffen einen sehr kleinen Geift. Die Rathschläge, die er dem König gibt, - ben er, beiläufig gefagt, für einen vollkommenen, überall großen Fürsten erklärt, von beffen Berdiensten

<sup>1)</sup> Auch das freundliche Wackerbartheruhe an der Elbe zwischen Dresden und Meißen führt von ihm seinen Namen.

auf murbige Weise zu sprechen, es nicht Worte gabe, bie gart und ftark genug maren, und ber nur bas Un= glud habe, bodenlos schlecht bedient zu werden, - beweisen uns vollständig, daß ber Berfasser eben nichts war, als eine scharfe Bunge. Da die Minister bes Ronigs aus zwiefachen Gründen pflichtvergeffen seien, die einen aus Bosheit, die andern aus Unwissenheit, ba ber König und seine Minister von den Finangen nicht mehr Renntnig hatten, als von den Ginfunften des Groß= Moguls'), so schlägt dieser weise Staatsreformator vor, der König solle Ausländer zu Ministern mählen, welche auf niemand anders, als auf ihren Berrn Rudficht zu nehmen hatten, und folle fich über die Landescollegien ftellen, welche ihn als ihren Gebieter anerkennen muß= ten2). Einzig und allein auf diesem Wege sei es bem Könige von Frankreich gelungen, sich zum absoluten

<sup>1)</sup> Dieser "vollkommene, überall große" Monarch? Das war August II. gewiß nicht, übrigens in vielen Punkten besser als sein Ruf. Der Berf. sührt als Beleg seiner Erklärung an: Der König wisse nicht einmal, wie viel ein Quatember, eine Art Grundsteuer, die schon seit 300 Jahren eingeführt sei, betrage. Er documentirt das mit nur seine eigne Unwissenheit. Denn 300 Jahre vor Abfassung seiner Schrift gab es in Sachsen überhaupt noch keine Steuern, des ren ältestes Beispiel in das Jahr 1458 fällt und keine Grundsteuer, sondern eine Accise war. Die Quatembersteuer, ursprünglich eine Kopfs und Gewerbesteuer, und erst später zu einer gemischten Grundsteuer geworden, kommt unter dem Namen Quatembersteuer erst seit 1659 vor.

<sup>2)</sup> Das haben sie stets gethan und er hat immer über ihnen gesstanden. Aber der Berf. wollte, er sollte sich über Geset und Bersfassung stellen und absoluter Monarch werden. Das ist in Preußen leidlich abgelausen, weil Preußen Glück hatte. Die Unfälle aber, welche Sachsen die 1763 verfolgten, würden nicht so gut überwuns den worden sein, wenn nicht selbst unter den polnischen Augusten die Landess und Behördenverfassung erhalten worden wäre, und wenn sie lauter Minister gehabt hätten, welche blos auf ihren Herrn Rücksicht genommen und sich nicht auch dem Lande und seinen Insstitutionen verbunden gefühlt hätten.

Berrscher zu machen 1). Die Abeligen muffe er "sammt und sonders vom Hofe und aus ben Collegien entfer= nen" und ihre ", Anmaßung zügeln". Alle Sachsen2) feien von Natur ber Weichlichkeit ergeben, trage, boch= müthig; der lleberfluß ihres Landes mache fie zur Ausschweifung geneigt und stolz gegen andere Nationen. Sie seien heimtückisch und betrügerisch, zu einer Menge niedriger Streiche aufgelegt. Ihr Großthun sei nicht weit her. Ihre Verzärtelung sei Ursache, daß sie nicht einmal gute Soldaten feien. Nur außerhalb ihres Lan= des seien sie brav. Sie seien unerträglich im Glud und untröstlich im Unglück u. f. w. Leipzig halte ben Handel im übrigen Lande zurück! Es fei unglaublich, welche Spitbübereien die leipziger Raufleute begingen. dortige Magistrat sei zu mächtig, und schließe sich auf ben Landtagen ber Opposition an. Der Rönig follte bie Juden ins Land ziehen und ein Toleranzedict publiciren, um das Land bevölkerter zu machen. Dadurch wurde er viel Gelb gewinnen und im Stande fein, die "Un= verschämtheit und ben Beig seiner Beiftlichkeit zu zügeln, welche ihm beständig entgegensei und in ihren Predigten das Wolk gegen ihn aufrege 3)". — Das ist nun ber Standpunkt eines Schriftstellers, den wir nur Solchen jur Quelle empfehlen möchten, zu beren Borurtheilen ober Tendenzen feine Angaben gerade paffen und bie gewohnt find, alles Derartige bankbar hinzunehmen.

Gegen den armen Wackerbarth hat er einen beson= dern Groll und verbreitet sich ziemlich ausführlich über ihn. Er stellt ihn als in jeder Beziehung untüchtig,

<sup>1)</sup> Wie war der Ausgang?

<sup>2)</sup> Hr. Förster restringirt das auf den Adel von 1704. Der Berf. hat aber diese Restriction nicht.

<sup>3)</sup> Gegen ibn nicht, bochftens gegen bie Cofel.

als einen eiteln, langweiligen, süßlichen, faden Stußer dar, der nicht einmal gut — tanze! Seine Entwürfe und Zeichnungen machten die Hofmaler Karger und Fehling, seine Gesandtschaftsberichte der junge Schierendorf, der aber auch nichts verstehe und ein unleidlicher Schwäßer sei u. s. w. — Wir glauben, der geschichtslichen Wahrheit näher zu kommen, der geschichtslichen Wahrheit näher zu kommen, wenn wir von Wackerbarth annehmen, daß er zwar ein größerer Hofmann, als Staatsmann und kein Feldherrngenie gewesen sein mag, aber seinem Fürsten aufrichtig treu und ergeben war und zu den gutherzigeren und redlicheren Hofeleuten sein geit gehörte.

Bei seinem Aufenthalte in Wien im Jahre 1707 hatte Graf Waderbarth eine fardinische Dame kennen gelernt, beren Jugendgeschichte ihrer Zeit ein lebhaftes Interesse in den höheren Kreisen aufgeregt hatte. Ra= tharina Babiani hatte in früher Jugend einen fardini= ichen Dragonercapitain Grafen Salmour geheirathet, dem sie zwei Söhne gebar, der sie aber bald als Witme Ihre Schönheit zog die Aufmerksamkeit des Markgrafen Rarl Wilhelm von Brandenburg auf fich, als biefer 1691 von feinem Stiefbruder, bem Rurfürften Friedrich III., mit einigen brandenburgischen Regimentern nach Piemont geschickt worden war. Der junge Pring faßte eine fo warme Liebe zu der schönen Witme, daß er sich heimlich mit ihr trauen ließ. Der Kurfürst schickte aber 1695 einen Offizier nach Zurin und ließ die Berbindung gewaltsam trennen. Die Dame murde in ein Rloster gebracht und der Pring starb im Juli 1695 vor Bafel an einem hitigen Fieber, beffen Grund man in Gram und Aufregung fucht'). Mit feinem Tobe

<sup>1)</sup> Wenn die Markgräfin von Baireuth, welche vieles leichtsinnige

hörten die Gründe auf, die Freiheit der Witwe zu besichränken. Sie nannte sich, allerdings unter Widerspruch des berliner Hofes, Madame de Brandenbourg, widmete sich der Erziehung ihrer Söhne und zog später nach Wien. Hier traf sie Wackerbarth, ward ihr dritter Gesmahl und adoptirte den einen ihrer Söhne ').

Es war bies Joseph Anton Gabaleon Graf v. Backerbarth=Salmour (geb. 1685). Er trat 1708 in die Armee, mußte aber wegen einer Wunde am Fuß den Militairdienst aufgeben, und widmete fich nun dem Hofe und der Diplomatie. Er wurde 1712 Rammer= herr, mar von 1723-28 Geschäftsträger in München, bis 1730 Gefandter in Wien, bis 1731 in Rom, murbe 21. October 1731 wirklicher Geheimrath, 1733 Cabineteminister. Umfonst bemühte er sich, im Besit Dieser hoben Poften auch einen folden reellen Ginfluß zu gewinnen, daß er dem Treiben Brühl's, deffen Elendigkeit er sehr wohl burchschaute, die Bage hatte halten fonnen. Gelbft die Unterstützung, die er bei diefem Streben burch bie Königin, den Kronpringen und die Kronpringeffin erhielt, fruchtete nichts. Seit 1740 hatte er nur die Titel und Einkunfte feiner Memter, ohne wirkliche Function, und

Geschwäß in die Welt gebracht hat, ihn von seinem Bruder vergifzten läßt, so liegt, abgesehen von dem gänzlichen Mangel aller äußern Beweise, schon die Frage nach dem Zwecke einer solchen, dem Chazrakter des Kurfürsten so ganz widersprechenden Missethat so nahe, daß man nicht begreift, warum dergleichen so oft wieder aufzgewärmt worden ist. — Die 1703 erschienenen Memoiren des Comte D. erzählen die Heirathsgeschichte etwas ausgeschmückt. Hier hätte die Trauung anfangs in dem herzoglichen Landhause la Venerie stattsinden sollen, ein über die beabsichtigte Misheirath entrüsteter Gast solle aber den Priester mit gezogenem Degen vertrieden haben. Dann hätte der Prinz sich per procurationem trauen lassen. Die Gräfin soll 25,000 Ducaten ausgeschlagen haben, die man ihr geben wollen, wenn sie die Ungiltigkeit ihrer Ehe einräume.

hatte schon einmal den Hof gänzlich verlassen. Die Liebe zu dem Kurprinzen Friedrich Christian ') führte ihn zurück und in ihm, dessen Oberhosmeister er am 11. Ausgust 1747 wurde, dessen Erzieher, Freund und Rathgesber er schon seit 1728 gewesen war, bildete und erhielt er dem Lande einen Hoffnungsstern, der eine bessere Zustunft verkündete.

Er war mahrend bes Rrieges in Dresden geblieben. Am 9. April 1757 erhielt ber alte 72jährige Mann wie behauptet worden ift, in Folge geheimer Denuncia= tionen seines alten Gegners, des Grafen Brühl, mas wir jedoch billig bahingestellt sein lassen — burch ben preußischen Generalmajor v. Bornstädt Stubenarrest und wurde, trot ber Fürbitten der Königin, am 11. April nach Ruftrin geschafft, wo er in einem Burgerhause untergebracht und leidlich gehalten wurde, aber bis zum 8. Januar 1758 bleiben mußte. Dann ging er nach München und starb am 8. Januar 1761 zu Nymphenburg an einem Seitenstechfieber. Es beerbten ihn die Rinder seines Meffen, des Rammerherrn Grafen Joseph Babaleon v. Salmour, ber mit einer Grafin Lubiensti vermählt, am 7. August 1759 zu Warschau gestor= ben war, und einen Sohn und eine Tochter hinterließ. Ein anderer Neffe mar der Chevalier v. Salmour zu Turin.

<sup>1)</sup> Geboren 5. September 1722, succedirt 5. Detober 1763, † 17. December 1763. Seine Regierung dauerte nur wenige Monate, aber auch in der kurzen Zeit wurde das System der Corruption gesbrochen und das von ihm begonnene Werk setzen sein Bruder und Sohn fort. Wesentliche Berdienste um die Bildung des Kronprinzen hatte übrigens auch Karl Wilhelm Gärtner (ein geborner Dresdner, der in Leipzig studirt und promovirt hatte, dann Appellationsrath und Informator des Kurprinzen, 1749 aber Reichshofrath, als Edler v. Gärtner in den Reichsadel erhoben ward und am 13. März 1760 starb). Dann der kunsksinnige Freiherr v. Racknie, mit Wackerbarth sein Begleiter nach Italien.

Mit bergleichen Wegführen von Standespersonen, als Beißeln, ober megen Berbachts, murbe es im fieben= jährigen Kriege, namentlich preußischer Seits, ziemlich arg getrieben und mar es meistens nuplose Plackerei. So wurde am zweiten Advent 1758 der alte Kriegsheld, Friedrich Seinrich Graf v. Sedendorf, zu Meuselwit durch preußische Husaren aus der Rirche abgeholt und nach Magdeburg gebracht, wo er bis in dem Mai 1759 figen und dann einen Revers, daß er niemals wieder mit den Feinden des Königs die geringste Correspondenz unterhalten wolle, unterzeichnen, auch eine Gelbsumme erlegen mußte. Im März 1761 follte Hellmuth Graf v. Plessen, welcher sächsischer Gesandter in Ropenhagen gewesen und 1754 wirklicher Geheimrath ohne Sit und Stimme worden mar, übrigens in friedlicher Beise auf feinen Gutern in Medlenburg lebte, von den Preugen als Beigel fortgeführt werden und erschraf barüber fo, daß er plötlich Todes verblich.

Begründeter mochte eine andere Wegführung sein, erfolgte aber freilich in sehr formloser, für die Zustände übrigens bezeichnender Weise. Der Marquis v. Fraigne hielt sich seit einiger Zeit in Zerbst auf. In der Nacht vom 18.—19. Januar 1759 kam ein Detachement Husaren, unter Lieutenant Borowski, auf Befehl des Obersten v. Sendlig, in einer zugemachten Kutsche, in welcher Kausseute sigen sollten, in Zerbst an, kehrte in dem Gasthof zum schwarzen Adler ein, wo auch Fraigne wohnte, besetze die Zugänge, brachte einige Bediente des Marquis in die Kutsche und hieb die Stubenthür mit den Säbeln ein. Der Marquis hatte kaum noch die Zeit, seine Papiere zu verbrennen und nach den Pisstolen zu greisen. Er ward an der rechten Hand verswundet, während er seinerseits mit der einen Pistole

die andere versagte — einen Husaren leicht am Kopfe verwundete. Darüber kam die Wache (30 Mann unter einem Oberstwachmeister) und der Fürst ') selbst hinzu. Der Letztere vermochte Borowski, daß er sich, nach Empfang eines Attestats, wieder zurückbegab, und der Fürst nahm nun den Marquis auß Schloß. Aber im Februar wurde das fürstliche Schloß selbst von einem preußischen Corps umzingelt, und nachdem man Kanoenen aufgeführt und die Auslieferung binnen 24 Stunden verlangt hatte, mußte Fraigne in preußische Hände gegeben werden und wurde nach Magdeburg gebracht.

Die Grenzen schwacher Staaten wurden überhaupt von den Preußen wenig respectirt. So erschienen am 24. Februar 1759 die preußischen Generalmajors v. Wobersnow und v. Braun auf den polnischen Gütern des bekannten ersten Fürsten Sulkowski, rückten vor sein Schloß zu Lissa, kündigten ihm Arrest an, entwaffneten seine Garde und führten ihn nach Glogau. Preußischer Seits ward versichert, es sei darum geschehen, weil er ein Regiment zum Dienste des wiener Hofes habe aufrichten wollen. Desterreichischer Seits hob man nun den Fürsten v. Hatzeld gleichfalls auf, worauf Beide gegeneins ander ausgewechselt wurden.

<sup>1)</sup> Es ist das der wunderliche Fürst Friedrich August (geb. 8. Ausgust 1734, succedirt 1747, + 3. März 1794), der lette Fürst von Anhalt-Zerbst, gewesen.

## XVI. Friedrich August I. König von Sachsen im Exil.

Unter allen Maßregeln des Jahres 1815 war das Verfahren gegen Sachsen die ungerechtefte und burfte auch außerdem zu den unpolitischsten zu rechnen sein. man irgend einen beutschen Fürsten zum Opfer auslesen wollte, so war Friedrich August derjenige, ber ein solches Loos unter allen am minbeften verdient hatte. Es ift aus der Geschichte Deutschlands bis zum Sahre 1806 bekannt, mit welcher Redlichkeit Friedrich August - ein Fürst, der sich die größte Hochachtung Friedrich's II. und Napoleon's verdiente und von welchem ber Erstere rühmte: "schon als Knabe war es ihm unmöglich, sein Bort zu brechen", ein Fürft, ber ben Beinamen bes Berechten im ebelften Sinne und mit vollster Berechtigung führte — an ber beutschen Sache gehalten, und wie wenig er an den Schritten Theil genommen, welche Deutschland in die Sande feines Erbfeindes lieferten. Bahrend die süddeutschen Staaten wiederholt den Frangofen ben Bugang in bas Berg bes Reiches öffneten; während Preußen fich von ber beutschen Sache fern= hielt, das beste Bernehmen mit Frankreich pflegte, mit ihm gegen Desterreich intriguirte, nur bedacht war, fich Frankreichs Bunft zu feiner Bergrößerung durch Gacularisirungen und Mediatisirungen zu erwerben und sich burch die in Hannover bargebotene Lockspeise blenden ließ; während fast alle Fürsten, die sich behaupteten, auf Rosten bes alten Rechtsstandes, der alten Reichsverfas= fung, ber alten Landesfreiheiten ihre Macht erweiterten: hielt fich Sachsen rein von bem allen, bewahrte es echte Treue gegen Kaiser und Reich, gegen Nachbarn und Bundesgenossen und gegen die Verfassung und die Rechte bes eignen Landes. Auch der Rheinbund kommt zu Stande, das deutsche Reich wird aufgelöft, ohne daß Sachsen bazu mitwirkt, baran Schuld hat, baran Theil nimmt. Endlich wird es von Preußen zur Theilnahme an einer unzeitigen, zu spät, oder zu früh kommenden Provocation gegen Frankreich gezwungen und in Folge davon in die Lage gebracht, wo nur feine Nachgiebigkeit gegen Frankreichs Gebote feinen Untergang abwehren Da erft tritt es gezwungen zum Rheinbunde und leistet nun nicht mehr, als alle Andern; wol aber bleibt es auch hier von manchen Sünden ber Andern frei. Es bereichert sich nicht auf Rosten Deutschlands, ehemaliger beutscher Mitstände. Die auch formell er= langte Souverainetät verändert nicht das Mindeste in Sachsens Magnahmen und Beziehungen. Die land= ständische Verfassung bleibt in Kraft. Wenn ber König von Sachsen sich bas Berzogthum Warschau aufdrängen läßt, fo ift bas fichtbar feine von Chrgeiz erftrebte Bergrößerung Sachsens; nur die alte Berbindung zwischen der fächfischen Dynastie und der polnischen Krone gibt ben Anlag bazu; Preußen hatte es nichts geholfen, wenn ein Anderer Herzog von Warschau geworden mare, ein frangofischer Marschall etwa, ober ein Pring jedes andern Sauses, deren sich genug dazu gemeldet haben murben; es mar fein beutsches Land, um bas es

fich handelte; es mußte fein beutscher Fürst zum Unterthan werden, bamit biefer Monarch feine Berrschaft erwerbe; es war ein Besithum, welches Preugen in den berüchtigten polnischen Theilungen und namentlich in der britten, der treulosesten und schlimmsten von allen, worin Preußen eine schauerliche Rolle gespielt, erworben, und mas es, im Rriege besiegt, an Den überlaffen, aus beffen Banden es jest ber König von Sachsen empfing. Es war Preußen im Kriege verloren ge= gangen und einem andern herrn zugefallen. Sach= fen machte feine Ansprüche barauf, und richtete alle Beziehungen seiner Erblande und diefer neuen Erwerbung dergestalt ein, daß man wohl fah, es betrachte die lettere nicht als eine bleibende. Friedrich August hat Warschau nur Wohlthaten gebracht und gar feine Bortheile für sich oder Sachsen daraus gezogen. Er hat es voll= ständig von Sachsen getrennt gehalten. Indem man ihm Warschau wieder entriß, war dieses ganze Berhältniß erledigt. Der ihm gleichfalls aufgezwungene fottbuffer Rreis mar feine Vergrößerung, nur ein Austausch, und der König hatte viel lieber die alten Besitungen behalten, bie er bafür an Westphalen abtreten mußte 1). Sachsen war, in Erfüllung seiner Bundes= pflicht, mit gegen Desterreich gezogen, wie alle Rheinbundefürsten, nicht, wie Burttemberg 2), auf eigne Sand,

<sup>1)</sup> Als Friedrich II. ihm 1778 den, in mehrfacher Beziehung sehr vortheilhaften Austausch der Lausissen gegen die frankischen Markgrafzthümer, deren Anfall an Preußen damals schon vorauszusehen war, anbot, erwiederte der Kurfürst: "daß er sich nicht entschließen könne, ihm ergebene und völlig treue Unterthanen abzutreten und gegen andere zu vertauschen."

<sup>2)</sup> Nur der König von Württemberg erlich 1809 gegen Defter= reich eine förmliche, auf ihm speciell angehörige Gründe geftütte

nicht, wie Rugland, als Allierter. Gegen Rugland zog es, wie alle Rheinbundsstaaten, wie auch Desterreich und Preußen, und nicht wie letteres auf eignes Unfuchen'). Wie fich auf biesem Rriegszuge bas Blud gegen bie Angreifenden wendet, fällt Preußen von diefer Allianz ab; boch auch nicht im ersten Momente, sonbern erft nachbem man Vermittelungeversuche gemacht bat, auch erst in ber Zeit, wo es die preußische Regierung, nach ihrem Urtheil von bem Stande ber Sache, ber Rathlich= feit, der Möglichkeit, für gut findet. Der Krieg wird nun von Rugland und Preugen fortgefett gegen Frant= reich; biesem, nicht bem Rheinbunde wird er angekündigt; offen erklärt man, bag man als Befreier ber beutschen Staaten von bem auswärtigen Joche fomme2). Defterreich, das alte Reichshaupt, erklärt fich noch nicht, weil es die Beit zu seiner Erklärung noch nicht gekommen fieht3). Von allen Rheinbundsfürsten ist es nur den

Kriegserklärung. Die übrigen Rheinbundsfürsten stellten nur, auf Erfordern Napoleon's, ihr Contingent.

<sup>1)</sup> Das Resultat der Unterhandlungen Krusemark's zu Paris war der Vertrag vom 24. Februar 1812 mit seinen geheimen Artikeln. Allerdings soll Preußen zuerst Rußland sein Schwert angeboten, dies ses aber in weiser Freundschaft die nuglose Aufopferung abgelehnt baben.

<sup>2)</sup> Bei dem vielsachen Misbrauche, der mit dem kalischer Aufruse getrieben wird, welchen der preußische Publicist Karl Müller, ein pastriotischer, aber exaltirter Mann (geb. zu Klebis bei Jahna 13. April 1775, † als Hofrath im statistischen Bureau zu Berlin 31. Januar 1847), versast und der russische Feldmarschall Kutusow unterzeichnet hatte, kann es nicht oft genug wiederholt werden, daß er lediglich von Rusland und Preußen ausging. Bergl. übrigens meine Gesschichte Deutschlands von 1806—30 (Hamburg, 1842), S. 155—166.

<sup>3)</sup> Gründe siehe a. a. D., S. 213 ff. Ebendaselbst S. 212—213 auch den Beweis, daß Desterreich lange vorher entschieden war, bevor es sich aussprach, daß aber nur die Eingeweihtesten in Preußen und Rußland das wußten.

Berzogen von Medlenburg möglich, fich frühzeitig auf bie Seite der Verbündeten zu schlagen. Unter allen übrigen ift es, außer Baiern, das einen schwachen Berfuch macht, unter Bebingungen auf bie Seite ber 211= lianz zu treten 1), bann aber, bis wenige Tage vor ber leipziger Schlacht, zu Frankreich hält, wieber nur Sach= sen, das ein frühes Berlangen zeigt, fich von ber französischen Sache loszumachen. Wenn ber König babei sich nicht auf die preußische, sondern auf die österreichische Seite neigt, so handelt er in feiner Anficht von feiner Lage, wie Preußen in seiner Ansicht von seiner Lage gehandelt hatte, wie die beutschen Staaten, die noch fer= ner entschieden zu Frankreich hielten, in ihrer Ansicht von ihrer Lage gehandelt haben. Er war vielleicht burch bas ziemlich formlose Benehmen Preugens?), burch bie fofortige Wegnahme bes fottbuffer Rreises verlett; er er= innerte fich der anmagenden und übermuthigen Stellung, welche Preußen 1806 bei einem ähnlichen Bunde gegen Frankreich eingenommen hatte; er wollte lieber zu einer ibm gegenüber unparteiischen Dacht, als zu benen halten, mit benen er hinsichtlich Barfchaus ftreitige Unsprüche abzumachen hatte; er traute ben Rraften ber Berbundeten nicht zu, daß sie Sachsen schützen könnten, und die Zage von Lügen und Baugen schienen sein Dis= trauen zu rechtfertigen, wie benn bie Sache ber Berbundeten verloren gemesen mare, wenn sich Desterreich

2) Ungeschick ober Absicht?

<sup>1)</sup> Schon im März oder April hatte es Schritte gethan, um in die Allianz aufgenommen zu werden, wurde aber an Desterreich geswiesen, weil dessen Cabinet die Berständigung mit den süddeutschen Fürsten übernommen habe. Siehe auch Hippel, Beiträge zur Chasrafteristik Friedrich Wilhelm's III. (Bromberg, 1841), S. 76. Dies ist das wichtigste und zuverlässigste Werk, was es über diese Beziehungen gibt.

ihnen nicht beigefellte. Man hat Niemanden bafür strafen zu dürfen geglaubt, daß er, um größeren Uebeln auszuweichen, vielleicht auch ohne folden Grund, aus bloger, schnöder Begierde, zum Rheinbund trat; man hat es Preußen nicht zum Vorwurf gemacht, bag es, burch bie Noth gebrängt, mit ben Frangosen gegen Ruß= land gestritten. Wie mochte man es bem Könige von Sachsen zum Vorwurf machen, daß er die öfterreichische Allianz, statt ber preußischen, suchte? Desterreichs bamalige Lage verzögerte, ohne alle Schuld bes Ronigs, bie Entscheibung, und nach ber Schlacht bei Lügen mar ber Buftand bes 3manges, ber bei Sachsen weit ficherer vorhanden war, als bei bem preußischen Rudzug aus ber Champagne'), ober bei bem bafeler Frieden, ober bei ben erften Theilnehmern bes Rheinbundes, fo gewiß vorhanden, daß man dem Könige nicht den mindesten Vorwurf machen kann, wenn er, um sein Land nicht einer feindlichen Behandlung von Seiten ber Frangofen auszuseten, zu Dapoleon zurücktrat'). Sachsen mar in den Händen der Franzosen, es war der Schauplat bes Rrieges. Wenn in biefen Dingen gefehlt worden ware, fo mare es boch nur ein Tehler des Urtheils über einen damals noch sehr problematischen Ausgang, aber nichts weniger, als ein Fehler ber Gefinnung, nichts weniger, als Borliebe für die frangofische Sache, ober Ländergier, welche beide dem Könige völlig fremd waren. Und bes= halb, daß ber Rönig von Sachsen nicht mehr magte, als von irgend einem bamaligen Monarchen geforbert warb,

<sup>1)</sup> Siehe den Rheinischen Antiquarius (Coblenz, 1851) I, 1, 112 ff.). Endlich einmal ein Wort der Wahrheit über diese Sache.

<sup>2)</sup> Napoleon gab nur zwei Stunden Bedenkzeit und brohte, im Weigerungsfalle Sachsen als erobertes Land zu behandeln.

baß er nicht mehr magte, ale irgend einer that - bochftens ben Ronig von Dreuffen ausgenommen, ber nicht andere fonnte, beffen meifte Befigungen boch icon vom Rriege frei maren, und beffen Cabinet auch por 1807 meit mehr an Deutschland gefündigt hatte, als Cachfen jemals - beshalb follte er, er allein, geftraft, nicht als befreiter, fonbern ale beffeater, ale gefangener Rurft, fein Land, ein altes, angestammtes, fein erft burch frangofifche Gunft ober fonft in neuefter Beit gufammengebrachtes Land als erobertes behandelt, er bes Erbes feiner Bater perluftig gemacht merben! Und bamit fing man an, als es galt, ju geigen, bag man bas Schwert in uneigennubigem Gifer fur bie gemeine Sache erhoben, bag man nicht als Eroberer und Unterbruder, fonbern als Befreier gefommen fei, bag man ber alten ganbergier entfagt. baf man in ben frubern, mit Silfe bes Muslanbes merübten Beraubungen ichmacherer Rachbarn, und in ber Sintanfebung bes Rechts binter ben eigennütigen Bortheil bie Quelle alles Unbeile erfannt babe, bas man felbft, bas Alle erfahren! Bie Biele ließen fich auffubren, Die meniaftens beschulbigt merben fonnten. baf fie mehr ale nothig fur Die frangofifche Cache gethan, baf fie bie frangofifche Beit in febr felbitfüchtiger Weife benust batten! Friedrich Muguft ift nicht unter ihnen. Bei ben Friedensperbandlungen gu Dofen murbe es ibm frangonicher Seits nabegelegt, Debiatifirungen gu feinen Gunften zu erlangen. Aber ber Ronig hatte feinem Befandten in beffen Inftruction bemerflich gemacht: "que l'Electeur n'a jamais ambitionné ni ambitionnera d'agrandissement au dépens d'autrui." Es batte ibm ein Bort bei Rapoleon gefoftet und bie ganber bes Erneftinifden Cachfens, Anhalts, ber Schmargburge. ber Reufe maren in Sachien einverleibt morben. Much ber Gebanke eines folchen Schrittes blieb ihm fern. Von allen Fürsten bes mittleren und füdlichen Deutsch= lands hat nur Baiern fich einige Tage vor ber Schlacht bei Leipzig ber Allianz angeschlossen, weil es konnte, weil fin Baiern, nicht wie in Sachsen die Frangofen, sondern im Wesentlichen nur Baiern und bie zugleich schützenden und brangenden Desterreicher standen, überall aber keine Gefahr in Aussicht mar. Alle andern entschieden fich erst nach ber Entscheidung, zum Theil, wie Baden 1), sehr langsam und unwillig. Ungern auch Bürttemberg 2). Und nur bem Könige von Sachsen follte es zum Schaben gereichen, daß er fich nicht vor der Entscheidung entschieden! Ihm, der sich unter allen am treuesten, am rechtlichsten, so lange er frei war, am deutschesten erwiesen, der nur dem Zwange der Umstände gewichen! Es gibt auch nicht einen Grund zu bem Ausnahmegesetze, das gegen den König von Sachsen geltend gemacht murbe, als: bag fein Land ein Bielpunkt der preußischen Politik mar, daß es Preußen bequem lag, daß es fich zu einer jener Erwerbungen in Nordbeutschland eignete, die sich Preußen schon in den geheimen Artifeln des falischer Vertrages von Rugland hatte zusagen lassen 3). Und damit bebutirte man im Beginn ber Freiheit, und daß das nicht gang fo burchging, wie man wollte, barüber zurnten edle Manner, wie Stein, wie Niebuhr, wie Arndt, wie Eichhorn,

<sup>1)</sup> Diefes fucte noch nach ber Schlacht bei Leipzig Reutralität.

<sup>2)</sup> Man sehe die Actenstücke in den "Lebensbildern aus dem Be= freiungsfriege", II, 154-55.

<sup>3)</sup> Als Hardenberg die Nachricht von dem Siege bei Leipzig ers hielt, begrüßte er seinen König, nicht als Befreier Deutschlands, sons dern als König von Sachsen und Großherzog von Polen. (Bergl. Hippel a. a. D., 94—95.)

wie Hoffmann, darüber zürnen noch heute auch achtbare preußische Wortführer. So ist das menscheliche Urtheil, wo Parteigeist, Parteiinteresse ins Spiel kommt 1).

Wie gewöhnlich, hat sich das ungerechte Verfahren auch unpolitisch erwiesen. Es war an sich schon eine Thorheit, einen der wenigen deutschen Mittelstaaten, welche groß genug maren, ein wirklicher Staat zu fein, und ben einzigen, welcher auf jahrhundertealter Bereinigung beruhte, zu zerspalten, mährend eine vernünftige Politif, damals wie jest, gefordert hatte, bag man feinen fleinern Staat bilbete, als bas bamalige Sachsen war. Bare Sachsen nicht getheilt worden, so burfte es bem Sturme von 1830 widerstanden, fo dürfte es nicht jene fieberhafte Bewegung entfaltet, nicht jene fremben, unruhigen Elemente in sich aufgenommen, nicht in folcher Beise feinen alten Charafter verandert haben, als in welcher es jest als ein Ferment auf Preußen und Desterreich gewirkt hat. Dhne die fogenannte Theilung Sachsens burfte bas öftliche Deutschland, in compacter Maffe, bem Unspülen ber revolutionaren Fluth bis 1848 und dem Bereinbrechen berfelben in Diefem Jahre weit eher widerstanden haben, als so, wo das, ehedem so ruhige und besonnene Sachsen, vielfach gereizt und frank= haft angespannt, wie ein spitiger Reil zwischen Defterreich und Preußen hineingeschoben mar.

Es liegt uns ein, wahrscheinlich von einem Hof= beamten verfaßtes schriftliches Tagebuch über die Lage des Königs, von der Abreise aus Dresden an bis zur Rückfehr nach Sachsen, soweit sie dem Verfasser in sei=

<sup>1)</sup> Bergl. meine Geschichte Deutschlands von 1806-30, S. 314-331.

ner Stellung bekannt werden konnte, vor und wir theilen daraus folgendes mit.

Als Napoleon für gut fand, das Hauptquartier von Dresben nach Leipzig zu verlegen, ließ er dies bem Ronige burch ben Bergog von Baffano 1) am 5. October in einer fast zweistündigen Audienz bekanntmachen. Sierauf hatte der König eine zweimalige lange Conferenz mit dem Raiser, worauf sofort die Anstalten zur Abreise getroffen wurden. Um 7. October früh 7 Uhr reiften ber König, die Königin 2) und die Prinzessin Auguste, von französischen, westphälischen und sächsischen Garden begleitet, ab. Unmittelbar vor bem foniglichen Wagen ritten polnische Garbeuhlanen. Nachmittags um 5 Uhr fam man in Meißen an, wo bie Nacht zugebracht ward. Am 8. October brauchte man die Stunden von 10-6, um bis Dichatz zu gelangen. Am 9. kam man bis gegen Abend nicht weiter als Wurzen, wo soupirt und dann die Nacht über Gilenburg, also auf einem großen Um= wege, nach Leipzig gefahren ward. Hier fam ber Ronig am 10. Nachmittags um 2 Uhr an. Gine halbe

2) Marie Amalie Auguste, Tochter des Herzogs Friedrich Michael von Pfalz-Iweibrücken, Schwester des Königs Maximilian Zoseph von Baiern, geb. 10. Mai 1752, vermählt 29. Januar 1769, † 15. November 1828.

<sup>1)</sup> Hugo Bernhard Maret, geb. zu Dijon 1. Mai 1763, Sohn eines Arztes, anfangs Advocat und Literat, lernte Napoleon als Lieutenant kennen und unterstützte ihn, ward 1792 Divisionschef im Ministerium des Auswärtigen, als Gesandter nach England geschickt, aber abgewiesen, 1793 auf einer Sendung nach Neapel von den Desterreichern verhaftet und dis 1795 nach Kufstein gesetzt, war 1796 in dem Nath der Fünshundert, unter dem Consulat Generalsecretair der Consuln, seitdem Schreibseder Napoleon's, 1811 Herzog von Bassano, 1813 kurze Zeit Kriegsminister, während der 100 Tage Staatssecretair, 1816 verdannt, lebte in der Schweiz, dann zu Linz und Grat, 1819 wieder in Frankreich, 1830 Pair, 1834 auf drei Tage Ministerpräsident, † 13. Mai 1839.

Stunde vor Leipzig trafen fich ber Raifer und ber Ronig und setten sich zu Pferde. Um 16. October wurden die Berrschaften durch einen französischen Ordonnang. offizier eingeladen, sich auf bas Observatorium zu bege= ben und die Schlacht zu sehen. Um 1 Uhr famen fie zur Tafel und der Herzog von Baffano brachte ihnen Die (falsche) Nachricht, daß die Schlacht gewonnen sei. Pring Ferdinand von Preugen und 20,000 Defterreicher feien gefangen. Die Berrschaften maren, mit bem Ca= binetsminister Grafen Einsiedel und bem Generallieute= nant v. Beredorff'), bis halb 7 wieder auf der Sternwarte. Um 18. fielen Granaten in bas Sintergebäude bes Hauses, wo ber König wohnte. Der Sof speiste baher, ber Sicherheit halber, in bem in demfelben Sause befindlichen Gewölbe ber Herren Rorner und Senff. Hier kam die Nachricht, daß Capitain v. Fabrice2) mit 3 Escadrons zu den Verbündeten übergegangen sei. In

<sup>1)</sup> Karl Friedrich Wilhelm v. Gersborff, geb. zu Gloßen bei Löbau 16. Februar 1765, studirte zu Leipzig und Wittenberg, wurde 1786 Lieutenant, 1791 Adjutant, kämpste 1794 bei Kaiserslautern und Wechlar, ward 1801 Adjutant des Generals v. Polenz, kämpste vor Danzig, bei Heilsberg und Friedland als Major. 1808 Chef des Generalstades einer Division und Flügeladjutant des Königs, 1809 Oberster, königlicher Generaladjutant und Chef des Generalsstades geworden, verdiente er sich bei Linz die Chrenlegion und zeichnete sich bei Wagram aus. Nach durch ihn bewirkter Neuorganisation der sächsischen Armec, ward er 1810 Generallieutenant. Während des fremden Gouvernements lebte er auf seinen Gütern. 1815 trat er wieder als Generaladjutant bei dem König ein und ward 1822 Commandant des Cadettencorps. Der edle und geistvolle Mann † 15. September 1829.

<sup>2)</sup> Die Fabrices stammen von dem darmstädtischen Kanzler Phislipp Ludwig Fabricius, welcher als v. Fabrice geadelt wurde. Sein Sohn Wipert Ludwig war hannoverischer Geh. Nath und Präsident des ObersUppellationsgerichts zu Gelle. Bon dessen Söhnen war der Aelteste, Friedrich Ernst, mit Karl XII. in Bender; der Zweite, Ausgust Christian, pflanzte den Stamm fort.

der Nacht um 2 Uhr kam der Herzog von Bassano zum Könige, der sogleich geweckt werden mußte und im Beissein des Grasen Einsiedel eine lange Conferenz mit dem Herzog hatte. Um andern Morgen (19.) kamen der Kaiser, der König von Neapel und der Fürst von Neuschatel (Berthier) auf kurze Zeit zum Könige. Um 11 Uhr begab sich der Hof wieder in das Gewölbe. Der König ging aber gegen 1 Uhr allein auf sein Zimmer, als der russische General Toll ih kam und ihn zu sprechen verlangte. Dazu kamen noch Bennigsen?) und der österreichische General St. Vincent ih. Die Stadt war in den Händen der Verbündeten. Die Wachen bei dem Könige wurden von russischen und sächsischen Truppen gemeinschaftlich besetzt.

Um halb 2 Uhr kam der Kronprinz von Schweden zum Könige, der ihm in das Haus hinunter entgegen= ging, wobei die herzlichsten Bewillkommnungen statt= fanden. Die Unterredung dauerte nur eine Viertel= stunde. Da kamen der Kaiser Alexander, der König

<sup>1)</sup> Karl Graf v. Toll, aus altem liefländischen Abelsgeschlechte, gegen 1772 geb., im Sadettenhause zu Petersburg gebildet, als Offizier im Generalstabe mit Suwarow in Italien und der Schweiz, 1805—6 in Desterreich und Preußen, 1808—12 im Türkenkriege zum Obersten gestiegen, Generalquartiermeister Kutusow's, dessen Gneisenau er gewesen sein soll, wie 1829 der des Diebitsch, 1812 Generalmajor, 1814 Generallieutenant, 1829 gegen die Türken, Graf, General, 1831 in Polen, wo er nach Diebitsch's Tode den Oberbesehl sührte, die Paskewisch kam; später Generaldirector der Wege und Bauten und Generaladjutant des Kaisers, kurze Zeit in vorübergehender Unsgnade, † 5. Mai 1842. — Zum König von Sachsen kam er dasmals, um ihn aufzusordern, die Stadt von den Resten der Franzosen räumen zu lassen, weshalb der König auch sosort zu dem französischen Gemmandanten schickte.

<sup>2)</sup> Siehe Th. I, Art. II.

<sup>3)</sup> Nikolaus Karl Graf von St. Bincent, bekannt von Leoben, wiederholt Ueberbringer von Bermittelungsanträgen, 1814 General=gouverneur von Belgien, 1814—20 Gesandter in Paris, + 1827.

und der Kronprinz von Preußen vor das Hauß geritten und stiegen ab. Der König ging sogleich herunter. Als aber der Kronprinz von Schweden, der vorausgegangen war, dem Kaiser etwas ins Dhr gesagt hatte, stiegen sie wieder auf und ritten fort '). Nachmittags ritt auch der Kaiser von Desterreich vorüber.

Um 20. wurden den Generallieutenants v. Gersdorff und v. Zeschau<sup>2</sup>) die Degen abgenommen und der Erstere erhielt Wache ins Zimmer. Halb 1 Uhr suhr der König zum Kronprinzen von Schweden<sup>3</sup>), kam aber bald wieder zurück. Gegen 6 Uhr meldete der russische Staatsrath Baron Anstetten<sup>4</sup>) der Königin den Besuch

<sup>1)</sup> Das Gerebe, ber König habe ben Monarchen nicht entgegensgehen wollen und dadurch ihren Unwillen erregt, ist, abgesehen das von, daß es auf die Monarchen ein viel ungünstigeres Licht werfen würde, als auf den König, falsch (Bergl. auch Pöliß, die Resgierung Friedrich August's, II, 146). Bald nach dem Einzuge der Monarchen sendete der König seinen Generaladjutanten an dieselben und bat um Erlaubniß, ihnen seinen Besuch abzustatten. Alexander antwortete, daß der König Nachricht von ihm haben werde. Der König von Preußen antwortete gar nichts. Der Kaiser von Destersreich hatte sich nicht in der Stadt ausgehalten.

<sup>2)</sup> Heinrich Wilhelm v. Zeschau, geb. zu Garenchen in der Niesberlausit 1760, erzogen zu Bückeburg am Hofe des Grasen Wilhelm, bessen Gemahlin seine Pathe war, unter Herder's Leitung, sowie auf der Militairakademie zu Wilhelmstein, wo er Scharnhorst's Freund ward, 1776 bückeburgischer, 1778 sächsischer Lieutenant, die 1803 Generalmajor, verdiente sich bei Saalseld den Heinrichsorden, bei Wagram die Ehrenlegion, ward 1810 Generallieutenant, führte in Rußeland und bei Leipzig eine Division, solgte dem König als Generalzahutant in die Gesangenschaft, ward 1815 Staatssecretair der Mislitairangelegenheiten, 1823 Gouverneur von Dresden, kam 1830 in Ruhestand, † 14. November 1832.

<sup>3)</sup> Er hatte 1809 das sächsische Contingent befehligt.

<sup>4)</sup> Johann Protosius Anstetten, Sohn eines straßburger Abvocaten, ging 1789 in russische Dienste, ward 1791 Assessor beim Collegium der auswärtigen Angelegenheiten, war seit 1801 bei der russischen Gesandtschaft in Wien, 1809 Staatsrath, 1812 auf den Gütern
seiner Frau, einer Polin, von wo er gute Nachrichten nach Rusland

seines Raisers'), der auch bald darauf kam und sich über eine Stunde mit ihr und ber Pringeffin Auguste unterhielt. Am 21. October ließ sich ber König von Preußen durch den Major v. Breuschütz nach dem Befinden des Königs erfundigen. Gegen Abend hatten Graf Dellett nich und bann Baron Anstetten eine lange Audienz Beim Könige2). Gleich barauf ertheilte ber König den Befehl gur Abreise für ben 23.

(Der König hatte in der Nacht vom 19. zum 20. an die Raiser von Desterreich und Rugland geschrieben und fich bereit erklärt, fich ihrer Cache anzuschließen-Der Kaiser Franz antwortete ihm: er moge ihm voll= tommenes Vertrauen schenken. Die Versuche Ginfiedel's, mit Metternich, Reffelrode und Bardenberg eine Unterhandlung anzuknüpfen, waren fruchtlos.)

Um 23. früh ein Viertel auf 5 reifte der König, nebst Familie und Suite, über Landsberg, Borbig, wo fie mit allen Ehren empfangen wurden, nach Acken, wo sie bei dem Oberförster Olberg zu Nacht blieben und einen Theil ihrer Begleitung zurückschickten. Um 24. über Schweinit nach Zieser, wo sie bei bem Dberamtmann Schönberg übernachteten. Um 25. nach Brandenburg. Sier murben fie fehr feierlich empfangen und es mar, auf Befehl bes Königs von Preußen, ein schönes Diner bereitet, mas aber später aus der fachsischen Chatoulle mit 40 Augustdors bezahlt worden ist. Abends nach

lieferte, schloß 1813 die Conventionen von Kalisch und Reichenbach ab, war auf den Congressen zu Prag und Wien, seit 1815 Gesandter bei bem Bundestage, wo er 1835 ftarb.

<sup>1)</sup> Er ließ dem König sagen, daß er ihn als seinen Gefangenen betrachte, und daß eine personliche Zusammenkunft für beibe Theile nur unangenehm fein fonne.

<sup>2)</sup> Anftetten zeigte ihm ben Drt feiner nachften Bestimmung an.

Potsbam, wo gleichfalls feierlicher Empfang und große Tafel mar. Bon ba fuhren sie halb 1 Uhr bes Rachts ab und famen um 4 nach Berlin, wo fie mit vielen Ehren empfangen murden. Bon Leipzig aus war ber Wagen ber foniglichen Familie von bem Fürsten Galigin, bem Baron Anstetten und 100 Rofaten mit 3 Offizieren

umgeben.

In Berlin waren dem Könige anfangs ein Ehren= offizier, Generallieutenant von Knobelsborf'), 2 Cavaliers, 2 Pagen, 1 Rammerdiener und 4 Hofjäger, ber Königin 2 Kammerherren, 2 Pagen und 4 Bedienten, der Prinzessin 1 Rammerherr, 2 Pagen, 1 Rammerdiener und 2 Bebienten zugetheilt; die königliche Zafel, die Marschallstafel und der Kammertisch wurden von Seiten des preußischen Sofes versorgt, und die sächsische Dienerschaft erhielt ebendaher Diaten. Aber schon am 28. October murbe befohlen, daß von da an der preu-Bische Dienst ceffire, und die Verpflegung wieder auf Ro. sten des Königs von Sachsen geschehe2). Am 26. Dcto= ber war fürstlicher Damenbesuch bei ber Königin. Um 27. October fam ber König von Preußen zu ber Königin, bie ihm entgegenging. Er munschte ihren Gemahl zu sprechen und bei diefer, gewiß für alle Theile peinlichen Conferenz maren nur die brei fürstlichen Personen. Der Besuch dauerte eine halbe Stunde und der König von Sachsen begleitete ben Ronig von Preugen bis an die

1) Friedrich Wilhelm, geb. zu Berlin 1752, Militair und Di=

plomat, Gesandter in Konstantinopel und Paris, + 1820.
2) Der Auswand, welchen der König während seines Aufenthaltes zu Berlin und Friedrichsfelde machte, ward theils aus den Geldern seiner Chatoulle und den Fonds der Hauptkasse, theils durch eine Anleihe bei dem berliner Banquierhause Benede bestritten; für die Prinzen bes Saufes murben ju Prag Unleihen eröffnet (Polis a. a. D. II, 147-48).

Treppe. Die Spatierfahrten erfolgten stets unter Begleitung des Fürsten Galizin, oder der Hofdame Freien
v. Vieregg.

Um 7. November kam der Hauptmann v. Römer vom Königstein, welche Festung nie in die Hände der Feinde kam, nie deren Herrschaft anerkannte und ihre Besehle fortwährend vom Könige erhielt. Am 15. brachte Generalmajor v. Wathdorff die Nachricht von der Uebergade Dresdens. Seine Abschiedsaudienz am 18. dauerte zwei Stunden. Am 19. brachte der Silberpage DByrn die Nachricht, daß die sämmtlichen Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses, mit Ausnahme der hochbejahrten Prinzessin Elisabeth die zum Kronprinzen von Schweden gesendete Capitain v. Montbé zurück. Am 15. December kam Legationsrath Breuer den

<sup>1)</sup> Später General und Oberhofmeister der Prinzen Friedrich, Clemens und Iohann. Er war bis 1812 Gesandter in Petersburg gewesen und hatte 1813 in Wien wegen eines Bündnisses zwischen Sachsen und Desterreich unterhandelt. Der König schickte ihn jeht nach Frankfurt a. M. mit drei Schreiben an die verbündeten Monsarchen. Er ward aber nicht als Unterhändler anerkannt und erhielt nur von Alexander eine, unbestimmte, Antwort.

<sup>2)</sup> Es war das eine Tante des Königs, Tochter des Königs August III. von Polen und einer kaiserlichen Prinzessin, Marie Elissabeth Apollonie, geb. 9. Februar 1736, † 24. December 1818. Sie hielt tapfer in Dresden aus und bewies den Feinden, was sie verdienten.

<sup>3)</sup> Raiser Franz hatte fie babin eingelaben.

<sup>4)</sup> Friedrich Ludwig Breuer, geb. zu Dresden 28. Februar 1786, stustirte 1801—6 zu Leipzig und Göttingen, ward 1808 Legationssecretair in München, 1810 in Kassel, 1813 Legationsrath im auswärtigen Departement, — 1815 auf Sendungen, 1815—17 Geschäftsträger in Berlin, 1822 erster vortragender Cabinetsrath in jenem Departement; schrieb die lehrreichen Schriften: "Exposé de la marche politique du Roi de Saxe"; "Ein Wort über die Zukunst Sachsens und seines Königshauses"; "Zuruf an Sachsens Patrioten"; "Wie

Frankfurt an. Der Geburtstag des Königs wurde solenn geseiert. Um 23. December hatte der aus säch= sischen Diensten getretene Generalmajor v. Bose¹) eine Abschiedsaudienz bei dem Könige. Um 31. kam Generalmajor v. Washdorff von Frankfurt zurück. Die Herreschaften besuchten die preußischen Prinzen zur Neujahrsegratulation, was am 1. Januar 1814 erwiedert ward. Um 22. Januar kam die Kaiserin von Rußland an, der der König sogleich einen Besuch abstattete. Als am 25. deren Geburtstag geseiert ward, erhob sich der König Punkt 12 Uhr an der Tasel und brachte ihre Gesundheit aus, wobei 50 Kanonenschüsse erfolgten.

Am 24. März wurden die Bürgergardisten, welche bis dahin die Wache bei dem Könige versehen hatten, durch ein Commando Garde abgelöst. Am 3. April kam Graf Einsiedel von Dresden zurück. Am 13. April hatte der von der Universität Leipzig an den König gessendete Professor Gilbert?) Audienz. Am 10. Mai statzteten die preußischen Prinzen zum Geburtstage der Kösnigin ihre Glückwünsche ab. Am 30. Mai wurde Generalmajor v. Washorst nach Paris und London geschickt. Am 13. Juni hatte ein oberlausiter Deputirter, v. Schindsler, eine Audienz. Am 19. Juni reiste Generallieutenant. v. Zeschau nach Wien ab. Am 21. Juni wurde der

wurden wir, was wir sind?" 1832 wurde er Mitglied des Staats= rathes und + 31. December 1833.

<sup>1)</sup> Wol derselbe dicke Bose, der früher Adjutant, des alten Kolliner Benkendorf, dann 1806 dem Prinzen Louis von Preußen als Generaladjutant beigegeben war, und von dem Karl v. Nostis (Leben und Brieswechsel, Dresden und Leipzig, 1848) S. 94—96 so Interessantes erzählt.

<sup>2)</sup> Der befannte Phyfiter.

<sup>3)</sup> Babborff und Beschau überbrachten Gludwunschungeschreiben wegen bes parifer Friedens.

Geburtstag ber Prinzeffin Auguste folenn gefeiert. Um 7. Juli hatte ber von Dresden guruckgekommene polniiche Generalabjutant v. Bleszynsky eine lange Audienz bei bem Könige. Am 8. Juli kam Zeschau von Wien juruck und hatte eine lange Conferenz mit Graf Ginfiedel bei dem Könige. Um 10. Juli fam Wathdorff von Lonbon zurud. Um 13. Juli wurde Lieutenant v. Lüterobe nach Frankfurt a. b. D. geschickt, Die burchreisende Rai= ferin von Rugland zu beglückwünschen '). Um 14. Juli traf die Nachricht von dem zu Prag erfolgten Tobe bes Grafen Camillo Marcolini ein. Diefer war Page bei dem Könige in beffen früher Jugend gewesen, hatte den schwächlichen Körper besselben burch Gewöhnung an freie Luft und Bewegung in ihr gekräftigt, ward im August 1768 Kammerherr, am 21. Jan. 1769 Kämmerer, am 3. Aug. 1772 wirklicher Geheimer Rath und blieb lebens= länglich feines Fürsten liebster Umgang und Vertrauter. Der Monarch schätzte in ihm einen perfonlich anhänglichen Freund, einen ihm angenehmen Gefellschafter, einen tattvollen Hofmann und einen geschickten Ordner seiner Privat= unterhaltungen, wie Jagd und Bauwesen in Moritburg. Aber das Verhältniß möchte bald abgebrochen worden fein, wenn irgend eine Pratension bes Grafen auf ftaat= lichen Ginfluß hervorgetreten mare.

In diesen Tagen erhielt man auch Nachricht, daß der sächsische Hof nach Friedrichsfelde, einem Lustschlosse, eine Meile von Berlin gelegen, dem russischen Fürsten Bariatinsti gehörig und bisher von dessen Enkel, dem Grafen Tolstoi, bewohnt, ziehen solle<sup>2</sup>), und am 26. Juli

2) In ben "Dentwurdigkeiten aus bem friegerifchen und politi-

<sup>1)</sup> Karl August Freiherr v. Lüterode. Er war in viel spätern Jahren sächsischer Gesandter in Petersburg und lebt noch als Generalmajor außer Dienst.

erfolgte der Umzug, wobei 1 Unteroffizier und 10 Mann preußischer Garde als Ehrenwache dienten. Diese blieben in Friedrichsfelde und wurden aus der sächsischen Hoffsche beföstigt.

Am 1. September hatte Professor Diemer, am 5. Rammerrath Frege aus Leipzig, am 6. October Hofrath Rohlschütter ') Audienz. Am 13. October reifte Batdorff nach Prag und an bessen Stelle kam (19.) Generallieutenant Sahrer v. Sahr zum Könige. Sahr ging am 2. Januar 1815 nach Wien, von wo Breuer am 20. December zurückgekehrt mar. Am 5. Januar erschien eine Deputation bes freiberger Bergbaues, aus Schichtmeister Schmidthuber, Hüttengehilfen Röttig, Custos Röhler, Akademist Wagner und Schmelzer Kürschner bestehend. Um 19. Januar fam ber Geheime Finangrath Graf Wallwit, am 2. Februar ber junge Graf Hohenthal, am 7. Februar die Deputation der Nieder= lausit, aus dem Kanzler v. Carlsburg und dem Syndicus v. Houwald 2) bestehend, am 15. Februar ber Dombechant ber Stifter Naumburg und Beit, Wurmb v. Bint 3).

schen Leben eines alten Offiziers" (Dresten und Leipzig, 1848) erzählt der Berfasser derselben, der Liefländer C... Martens, der König habe von Friedrichsfelde aus einen Bersuch gemacht, zu entslieshen, sei aber eingeholt und zurückgebracht worden. Wir haben sonst nirgends etwas davon gehört und rechnen die Sache zu den vielen Unglaublichkeiten jenes abenteuerlichen Buches. Der König wußte sehr wohl, daß ihm eine Flucht gar nichts helfen konnte.

<sup>1)</sup> Karl Christian Kohlschütter, geb. zu Dresden 14. Juni 1764, Berfasser der Schriften: "Hat der König von Sachsen seinem Lande entsagt?" und: "Acten= und thatmäßige Widerlegung einiger der gröbsten Unwahrheiten und Berläumdungen in der Schrift: Blicke auf Sachsen, seinen König und sein Bolt", † als Geh. Cabinctsrath 9. Februar 1837.

<sup>2)</sup> Bater bes Dichters.

<sup>3)</sup> Bon ihm ift bas weiter unten mitgetheilte Actenftud. Man

## 346 Friedrich August I. König von Sachsen im Eril.

Am 17. Februar fam ber f. f. Bebeime Legations= rath Baron v. Bübler von Wien, hatte eine lange Aubienz bei dem Könige und reiste sofort wieder ab 1). In Folge bavon gab ber König am 18. Befehl zur Abreife nach Brunn. Um 20. erhielt ber Minister v. Golz eine Abschiedsaudienz und wurden Abschiedsbesuche gemacht. Am 22. Februar reifte ber Sof, über Frankfurt a. b. D., Grünberg (23.), Lübben (24.), Dhlau (25.), Reiße (26.), bis Troppau, wo er am 27. eintraf. Hier empfingen ihn die von Desterreich entgegengesendeten Herren, der Feldmarschalllieutenant v. Weißenborn und die Rammer= herren Graf Wolfenstein, Graf Stahremberg, Graf Ap= ponyi und Graf Schulenburg. Am 28. gelangte man nach Olmüt, wo der Erzbischof Graf Trautmannsborf die hohen Bafte prächtig bewirthete. Sowie die öfter= reichische Grenze überschritten war, erhielt ber König überall die königlichen Ehren, die man ihm in Preußen versagt hatte. Am 1. Marz nach Brunn, wo Pring Anton und Pring Max ihren königlichen Bruder empfingen und bann nach Prag zurückgingen. Am 3. Marz nach Wolfersdorf; am 4. über Wien nach Pregburg, wo der König den Palast des Primas bezog.

Am 5. März, einem Namenstage des Königs, brachten ihm sein Schwager, der König von Baiern, und sein Dheim, der Herzog von Sachsen-Teschen<sup>2</sup>), persönlich

fieht übrigens, wie fich die Deputationen treuer Sachsen häuften, je naber die Entscheidung kam.

2) Albert Casimir August, Sohn August's III. von Polen, geb. 11. Juli 1738, vermählt 8. April 1766 mit der Erzherzogin Marie

<sup>1)</sup> Er überbrachte eine, am 13. Februar erlassene Einladung des Kaisers von Desterreich an den König, sich in die Nähe der Congreß= stadt zu begeben. Um 9. Februar war das Protokoll unterzeichnet worden, welches über das Schicksal Sachsens entschied, soweit Menschen über so etwas entscheiden können.

ihre Glückwünsche. Am 6. März erschien Generallieustenant v. Lecoq¹) von Dresden. Am 7. März die Prinzen Alfred und Eduard von Schönburg; ein leipziger Raufmann Wagner; ferner von Dresden: Bürgermeister Dr. Schulz, Vicestadtrichter Dr. Tittmann, die Viertelsherren Finanzsecretair Denhardt, Buchhändler Rennthaler, Schönfärber Leonhardt, Schönfärber Boigt. Am 8. kamen die Deputirten der Niederlausis: v. Carlsburg und Graf Brühl.

Am 3. März erschienen die Fürsten von Metternich und von Valleyrand und der Herzog von Wellington und hatten, erst gemeinschaftlich, dann einzeln, Ausdienzen<sup>2</sup>). Am 11., an welchem der Graf v. Einsiedel den drei Deputirten des Congresses eine Protestation übergeben hatte, hatten v. Ferentheil und v. Gersdorf, als Deputirte der Oberlausit, ferner die leipziger Kaustleute Thieriot, Meyer und Sensserth Audienzen. Am 16. März kam Prinz Anton von Wien<sup>3</sup>). Am 18. hatte der Graf Schulenburg<sup>4</sup>) Audienz und Lecog reiste

Christine, Tochter Kaiser Franz I. und der großen und guten Maria Theresia, + 10. Februar 1822.

2) Sie legten dem Könige die gemeinschaftlich verahredeten Ur= tikel und Punkte vor. Er antwortete ausweichend und nahm sich Bedenkzeit.

<sup>1)</sup> Karl Christian Erdmann Edler v. Lecoq, geb. zu Torgau 28. October 1767, 1795 Hauptmann, 1807 Oberstlieutenant, 1809 Generalmajor, 1810 Generallieutenant und Chef der von ihm gebils deten leichten Infanterie, 1812 und 1813 Commandirender, 1814 Brigadier in den Niederlanden, später Chef der Armee bis 1830, wo er am 30. Juni starb,

<sup>3)</sup> Er war der Schwager des Kaisers von Desterreich, indem seine zweite Gemahlin, die nachmalige Königin Marie Therese (Jossephe Karoline Iohanne), (geb. 14. Januar 1767, vermählt 18. Detosber 1787, + 7. November 1827), eine Tochter des Kaisers Leospold II. war.

<sup>4)</sup> Graf Friedrich Albrecht v. d. Schulenburg = Glosterroda, Conferenzminister, 1799—1801 Gesandter in Ropenhagen, — 1804 in

wieder nach Dresden ab. Am 26. kam Rammerherr v. Lüttichau aus Dresben. Am 28. wieder Pring Anton. Um 31. hatten ber Conferenzminifter Graf Sobenthal'), ber Geheime Rath Baron Gutschmidt und ber Viceobersteuerdirector v. Nostig, in ihrer Eigenschaft als Landstände, Audienz. Am 2. April fam Geheime Rath Baron v. Werthern, ber nachherige Rangler, aus Merseburg. Am 4. April Domherr Dr. Tittmann aus Leipzig. Am 5. April hatte die Deputation ber Land= stände, welche zunächst zu fruchtlosen Intercessionen bei dem Congresse erschienen mar, und aus Graf Schönfeld, dem Landesältesten v. Gersdorf, Graf Hohenthal jun., Domherrn v. Krosigk, Dr. Tittmann, Dr. Burfian (von Freiberg, + 1849), Senator Schmidt, Dr. Schulz (von Dresben) und v. Carlsburg bestand, Audienz. Am 6. April die stiftischen Deputirten v. Wurmb und Graf Brühl, die leipziger Doctoren Volkmann und Ginert (später Bürgermeifter), der Raufmann Wiedemann von Naumburg. Am 8. wieder ständische Deputirte: Graf Wallwit, Baron Taube, v. Fehrentheil, v. Pofern, v. Lüttichau, Major v. Metsch, Senator Krötsch.

Die Bemühungen der Deputirten des sächsischen Bolks bei dem Congresse waren fruchtlos. Man bildete sich ein, die Rückkehr Napoleon's mache die schleunigste Befriedigung Preußens nöthig, damit die Verbündeten der neu erwachten Gefahr einig entgegentreten könnten, und dieser eingebildeten politischen Convenienz wurden

Petersburg, — 1830 in Wien, Bevollmächtigter bes Ronigs zum wiener Congresse.

<sup>1)</sup> Peter Karl Wilhelm Graf v. Hohenthal, geb. zu Trossin 1754, † 1825. Gutschmidt war ein Sohn des trefflichen Cabinets= ministers und war später Conferenzminister und Präsident des Geh. Finanzcollegiums. Nostis † als Obersteuerdirector.

das klare Recht und die Stimme des fachfischen Bolkes nachgesett. Eingebildet mar jene Convenienz; benn eben die Rückfehr Napoleon's bedrohte keinen Staat fo un= mittelbar und fo empfindlich wie Preußen, und machte diesem den Beistand Desterreichs, Englands, Baierns und ber andern beutschen Werbundeten fo wichtig, bag es nicht baran benken konnte, fich in einem Augenblicke, ber es bem Verlufte alles Errungenen aussetzte, mit Diefen zu verzwiften. Aber die englischen Staatsmänner namentlich schienen durch das untoward event wahrhaft perpler worden zu sein und nur Einen Gedanken zu haben: schnellstes Durchhauen aller diplomatischen Knoten, um nur so rasch als möglich eine Million gegen Napoleon ins Feld führen zu können, und die Bermenbung ber königlich frangösischen Diplomatie cessirte na= türlich unter bem Drange ber Umftande gleichfalls.

Am 18. April hatte ber von Dresden gekommene Capitain v. Eppendorf Audienz. Am 11. fam Prinz Anton wieder, am 13. ber Herzog von Teschen. Am 17. April fand eine lange Conferenz des Königs mit den betrauten Rathen, die er zu diesem 3wecke zum Theil aus bem Baterlande berufen: Graf Ginfiedel, Graf Hohenthal, Baron Gutschmidt und v. Nostig, statt. Auch kamen an biesem Tage bie Prinzen Friedrich und Clemens, welche am 29. wieder abreiften. Am 18. fam ber Kammerherr Graf Marcolini. Um 26. wieder Pring Anton. Am 30. erfolgte ber Befehl zur Abreise nach Larenburg, wohin der König am 27. April von dem Raifer von Desterreich eingeladen worden mar, damit er den Verhandlungen näher mare. Un demfelben 27. April hatten bie Berbundeten bem Ronig einen peremtorischen Termin von fünf Tagen gefett, binnen mel= ches er zur unbedingten Annahme bes Festgefesten fich

Um 2. Mai war ber König mit Graf Ginfiedel und v. Zeschau nach Larenburg übergefiebelt, wo fie von Pring Anton und beffen Gemahlin, sowie von dem t. t. Dberfämmerer Grafen Wrbna, empfangen und am 3. Dai. von dem Bergog von Tefchen besucht wurden. Un bem= felben 3. Mai hatten die Grafen Ginfiedel und Schulenburg eine lange Conferenz mit bem Könige, worauf Schulenburg noch an bemfelben Abend, Ginfiedel am 4. nach Wien gingen. Am 5. kamen Graf Einstedel und v. Globig von Wien und hatten eine lange Unterredung mit dem Könige. Um 6. wollte ber König nach Schönbrunn, aber der Raifer Frang fam ihm mit feinem Besuche zuvor. Sie sprachen lange allein, und als der Raiser fort war, wurde Einsiedel gerufen und arbeitete bis fpat in die Nacht mit bem Könige, was auch am anderen Tage bis Mittag fortgefest marb. Um 8. fam Pring Anton auf eine halbe Stunde, worauf ber König nach] Schönbrunn fuhr und erft fpat zurückfam. Am 10., bem Geburtstage ber Königin, fand eine Busame. menkunft zu Brux ftatt, wohin auch die Raiferin2) tam.

<sup>1)</sup> Daraus ergibt sich der Ungrund der Meinung, der König hätte die Abtretung verhüten können, wenn er in seiner Weigerung beharrt hätte.

<sup>2)</sup> Es war dies die britte Gemahlin des Kaisers Franz, Murie Ludovike (Begtrix Antonic Josephe Johanne), Tochter des Herzogs

In Laxenburg erfolgten Besuche von Erzherzogen und bem Berzoge von Koburg 1). Am 12. gingen Pring Anton und Graf Einsiedel nach Wien und der König nach Schönbrunn, von wo er erft fpat gurudfehrte, barauf lange mit bem wieder angekommenen Ginfiedel sprach und bann ganz allein speiste. Um 14. Mai tam ber f. f. General Rlenau2), bann Schulenburg und Gin= fiedel, mit welchen die Conferenzen, durch Reisen berfel= ben nach Wien unterbrochen, mehrere Tage fortgingen. Um 19. fam General Lecog. Die Entscheibung war erfolgt und am 20. murben Abschiedsbesuche in Schonbrunn gemacht. Am 21. hatten die Grafen v. Ginfiedel und v. b. Schulenburg, die Generallieutenants v. Lecoq und v. Zeschau Abschiedsaudienzen. Später bie Pringen Friedrich und Clemens, die mit v. Watborff und Major Eppendorf zum Beere nach Frankreich gingen. Um 23. ging ber Hof nach Pregburg, Zeschau nach Dresben. Am 31. Mai wurde die Rückreise angetreten, wobei einige Merkwürdigkeiten Wiens besichtigt wurden, wor-

Ferdinand von Modena, geb. 11. December 1787, vermählt 6. 3a=

nuar 1808, † 7. April 1816.

1) Ernst I. (Anton Karl Ludwig), geb. 2. Januar 1784, suescedirt 2. December 1806, † 29. Januar 1844, Bater des jesigen Herzogs und des Prinzen Albert. Er hatte nicht vergessen, daß er der Berwendung des Königs seine Herstellung im Jahre 1807 versdankte und daß überhaupt die Souverainetät der Ernestiner der Unseigennüsigkeit Friedrich August's zu danken war. Er wirkte ritterlich im Interesse Sachsens. Namentlich gehört hierher sein Schreiben an Lord Castlereagh vom 14. Detober 1814. Weimar dagegen zog es, nach einer matten Berwendung, neben der es die eigne Bergrößerung betrieb, vor, sich durch einen Theil der unrühmlichen Spolien zu bereichern.

<sup>2)</sup> Johann Graf v. Klenau, geb. 1760, 1793 Dberftlieutenant, 1800 Generalmajor, führt 1809 bei Wagram bas 5te Corps, 1813 als Feldzeugmeister ein Corps bei Dresden, kampft als General bei Leipzig, nimmt Dresden ein, + 1822.

## 352 Friedrich August I. König von Sachsen im Eril.

auf man bis Hollabrun fuhr und von da über Iglau (1. Juni), Czaslau (2.), Prag (3.) und Töplit (6.) in das Vaterland zurückfehrte (7.), wo der begeistertste Empfang den kindlich geliebten, durch sein Unglück seinem Volke doppelt ehrwürdig gewordenen Monarchen erwartete.

# XVII. Actenstücke aus der Zeit des fremden Gouvernements in Sachsen.

Die unablässigen Bemühungen des fachfischen Volkes, auf gesetlichem Wege für Recht und Interesse seines Königs und Vaterlandes zu wirken und vor allem burch unableugbare Rundgebung ber mahren Bolksmeinung die Ausstreuungen arglistiger ober befangener Gegner zu entkräften 1), waren ben aufgedrungenen Machthabern überaus unbequem. Der erfte General = Gouverneur, Fürst Repnin, im Uebrigen ein perfonlich wohlwollenber Mann, wie auch bas fachfische Bolf mit ber ruffischen Verwaltung immer noch beffer zufrieden mar, als mit der unbedingt verhaßten preußischen, fah fich ge= nöthigt, um nicht bem Berbachte, als fei er zu nach= sichtig, Nahrung zu geben, mehrfach gegen die zur Deffentlichkeit hervortretenden Bersuche einzuschreiten, wie denn im Mai 1814 eine ftandische Versammlung zu Leipzig durch ben, von Dreeden dahin abgeschickten ruffischen General=Polizeidirector v. Rofen gesprengt und gegen bie Mitglieder Untersuchung verhängt mard. Da= hin gehört benn auch eine geheime Verfügung, Die ber

<sup>1)</sup> Bergl. Polit a. a. D. II, 164-67, 203.

Fürst an sämmtliche General = Gouvernements . Com= missariate erließ und welche also lautete:

"Ew. 1c. haben diesem Schreiben, welches zu Ihrer Belehrung und Richtung, nicht aber zur Bekanntsmachung dienen soll, Ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Nicht ohne Mißkallen nehme ich gerade jetzt, wo Ruhe und Ergebung am nothwendigsten sind, versschiedene Bewegungen und Stöhrungen gewahr, welche weder mit dem Rechte noch mit der Klugheit vereindar sind, und das Wohl des Landes viel mehr entfernen, als herbenführen werden. Diejenigen, welche jene Bewegungen und Umtriebe veranlaßen, oder sich ihnen überlaßen, scheinen die frühere, und die jetzige Lage nicht zu kennen.

"Der König von Sachsen hat sich durch seine besharrliche Anhänglichkeit an den Feind der Menschheit sein Schicksal selbst bereitet."). Nach der Schlacht bei Leipzig, als das Gefühl der Rechtlichkeit schon allgemein (?) erwacht war, suchte der König die Flucht des Unterjochers durch Unterhandlungen und schlaue Verzösgerungen zu decken."). Ben diesem unseeligen Geschäft ward der König gefangen. Der ist in der Kriegssgefangenschaft der hohen Verbündeten.

"Sein Heer ging erst über, als die Sache der Franzosen verlohren war ); auch das Volk ist nicht früher

1) Der Ungrund dieser Beschuldigung ist in der Einleitung zu dem vorhergehenden Aufsate erwiesen.

3) Er blieb freiwillig in Leipzig, in seinem Lande. Wäre er mit den Franzosen abgezogen, so würde man ihm wieder das zum Vorwurf gemacht haben.

4) Die Heere vieler andern Fürsten gingen selbst dann noch nicht über.

<sup>2)</sup> Ist völlig unwahr. Bemerkenswerth ist es aber, daß man hier dem Könige blos sein Berfahren nach der Schlacht bei Leipzig zur Last legt, welches auch nicht den Schatten eines Borwurfs zuläßt.

aufgestanden. Sachsen mar ein erobertes Land. Rur die Grosmuth ber hohen Berbundeten, vorzüglich Gr. Majestät bes Ranfers Alexanders, begen Scharfblick bas Bute und Grofe, bas in biefem Bolte lag, und nur eine Erwedung bedurfte, im voraus erfannte, gab feit biefem, biefen Berhältnigen eine andere Benbung; bie Sachsen murben mit aufgenommen in die Reihe berer, die für Recht und mahre, nicht eitle Ehre fampften, und da haben sie sich nun allerdings von der vortheil= haftesten Seite gezeigt, und im Thun und Dulden Benspiele gegeben, welche in allen Zeiten gelobt und gerühmt werden. Ich barf annehmen, daß Ich felbst, mit denen, Die Mir am nächsten fteben, zu biefem Erfolge bengetragen habe — und ich barf mich auf bas Zeugniß ber Sachsen berufen, daß ich den wohlwollenden und wohl= thuenden Absichten bes Ranfers meines Herrns, foviel in meinen Kräften war — nachgekommen bin, und unter den ungunftigsten, binderlichsten und traurigsten Umftanden, eine Berftellung, ein Wiederaufblühen, nicht zwar vollendet, aber boch begründet habe, und daß mir baber einiges Recht auf die Freundschaft und bas Bertrauen ber Sachsen zukommt. Wie sträflich ift bemnach bas Beginnen jener, welche eben heute, ba Sachfen im Begriff ift, die Früchte seiner Anstrengung einzuerndten, durch unverständiges, vielleicht boswilliges Einmischen die helle Aussicht verdunkeln, die wohlerworbene Soffnung zu vereiteln magen! Ihr Streben wird vergeb= lich senn.

"Ew. Hochwohlgeboren werden fortfahren, den Ihnen anvertrauten Bezirk nach den, vom Anfange her angenommenen Grundsätzen des General-Gouvernements zu belehren und zu leiten, und zu diesem Ende sich in Ihren Aeußerungen an den Innhalt dieses Schreibens halten, und denselben mit Ernst und Vorsicht benutzen; die Mehrheit der Gutgesinnten ist zu groß — sie bedarfkeiner Unterstützung. Sollten jedoch die erwähnten Bewegungen und Stöhrungen nicht sogleich und überall aufhören (als worüber Ew. 1c. an mich selbst mit jedem Posttage Bericht zu erstatten haben), dann werde ich, wiewohl sehr ungern, in dem Fall senn, von der mir verliehenen Gewalt Gebrauch zu machen und im Nahmen Sr. Majestät des Kaisers, 60,000 Mann rußischer Truppen den Besehl geben, in Sachsen stehen zu bleis ben. Ich lege dassenige ben, welches ich an die zurückstehrende Landwehr beim seierlichen Empfange derselben gerichtet habe.

Dresden am 12./24. Junius 1814. General-Gouverneur Fürst Repnin."

Einer der Commissare, der Domdechant Wurmb v. Zink zu Naumburg, reichte darauf folgende Ein= gabe ein:

"Gouvernement8 = Commissariat zu Naumburg No. 529. In Gemäßheit der unterm 12./24. Juni 1814 erlassenen Hohen General-Gouvernements-Verordnung die in Sachsen bemerkten verschiedenen Umtriebe und Bewegungen betreffend.

"Sogleich nach Eingang der hohen Verordnung vom 12./24. Junius d. J. die verschiedenen in dem Lande bemerkten Umtriebe und Bewegungen betreffend, habe ich die Districts-Commissarien in dem mir anvertrauten Landestheile unter behusiger extractsweisen Mittheilung jener Verfügung instruiret, auf die erwähnten Bewegungen ein wachsames Auge zu haben, jedermann von dem sie etwa wüßten, oder vermuthen könnten, daß er

daran Theil genommen, ernftlich bavon abzumahnen, und mir von allen mas fie biesfalls erfahren murben, posttäglich Rapport abzustatten, ba ich bann nicht verfehlen werbe, fogleich weitere Anzeige bavon zu machen. Für jest bin ich fo glücklich, Ginem Soben Beneral= Souvernement die Berficherung geben zu konnen, mir von feinerlen Art von Umtrieben und Bewegungen in meinem Diftricte etwas bekannt ift, am wenigsten von folden, die eine Störung der öffentlichen Ruhe befürchten ließen, oder gar eine Anwendung militairischer Gewalt nöthig machten. Allenthalben herrscht die vollkommenste Ruhe und Ordnung, und jedermann sucht nur nach Erhohlung von ben schweren Lasten, die das Land zu Boden drucken. Was jedoch die allgemeine Stimmung, in Beziehung auf die politischen Berhältniße unsers Landes anlangt; so stehe ich nicht an, bier= über dasjenige zu bemerken, mas mir davon bekannt ift, und daben mit aller der Offenheit und Freymuthigkeit zu sprechen, welche eine Pflicht beffen ift, ber mit einigen Vertrauen von der Regierung beehrt ift, und folches verdienen will.

"Jeder Sachse, der an dem Wohl seines Vaterlandes einigen Theil nimmt, ist durchdrungen vom Danke gegen die Hohen verbündeten Monarchen, daß sie unserm Lande eine auf die großmüthigsten und menschenfreundlichsten Grundsätze gebaute interimistische Verwaltung gegeben, und diese einem Statthalter anvertraut haben, der mit gleicher Liberalität in ihren Geist einzudringen, und ihre Anordnungen mit gemüthvoller Herzlichkeit in Ausübung zu bringen versteht. Nie und nimmer wird das Ansbenken an die dem Lande dadurch erzeigte Wohlthat verlöschen.

"So glücklich man sich auch beshalb preißt, so kann

Dieses Dankgefühl boch nicht ben Wunsch unterbrücken, unter bie Regierung unfere vorigen Landesherrn gurud= Dhne bag nur bie mindeste Unzufriedenheit zugehen. mit ber gegenwärtigen Abministration baben stattfinbet; fo ift dieser Wunsch boch so allgemein, daß nicht ber tausenoste Theil ber Landes-Ginwohner anders benkt. Wie? pflegt bas Publicum zu fagen, jest, ba fo viele und schwere Beleidigungen, so ichreckliche Dishandlungen mit unglaublicher Grosmuth vergeben werden, foll ber König von Sachsen allein von ber allgemeinen Amnestie ausgeschloßen bleiben? Jest, ba alle beutsche Länder bie Rückfehr ihrer vorigen rechtmäßigen Regenten mit triumphirender Freude fepern 1), foll Sachsen allein über ben Verluft bes seinigen trauern, und statt ber verheißenen Frenheit und Unabhängigkeit, seine Unftrengungen für bie gemeine beutsche Sache mit bem Berluste seiner Selbstständigkeit erwiedert sehen? Dan bescheibet fich zwar, in die eigentlichen höhern Motiven der Verbündeten nicht eindringen zu können, auch viel= leicht mit bem mahren Berhalten bes Königs, woburch eine folche Strenge gerechtfertiget wird, unbefannt zu fenn, nichts besto weniger wird fie boch allenthalben schmerzlich empfunden.

"An das Verlangen der Rückkehr des Königs, reihet sich allgemein der Wunsch, daß von Seiten der Landes-einwohner selbst, und nahmentlich der Stände eine Ver-wendung zu seinen Gunsten ben den Hohen Verbündeten geschehe, und ihnen ber Wunsch des Landes in dieser Rücksicht ausgedrückt werden möge. Man hält einen

<sup>1)</sup> Namentlich war das in Kurhessen geschehen. Wie aber war das Berhalten des Kurfürsten von Hessen 1806 gewesen? Wie stand er in der öffentlichen Meinung, im Bergleich mit Friedrich August!

folden Schritt unter vorausgesetter Genehmigung eines Sohen General-Gouvernements weber für unerlaubt und ungebührlich, noch fann man glauben, bag er ben Soben Berbundeten und insbesondere bem ebelgefinnten hochherzigen Kaifer Alexander, mißfällig sein könne, ba er theils in der Natur der Sache gegründet ift, theils fogar nothwendig scheint, ihn felbst bann zu magen, wenn man eines ungunftigen Erfolgs ichon im Woraus versichert mare, um die Ehre der Nation zu retten, und ber Welt zu zeigen, daß bie gerühmte Treue und Anhänglichkeit der Sachsen an ihren Regenten, fein leerer Schall fen, und daß die Wohlthaten einer 45jahrigen väterlichen Regierung in ben Bergen eines gutgefinnten und zufriedenen Wolkes über Die Verirrung eines halben Sahres nicht fofort vergegen werden. In welchem Lichte, wie geringschätig mußten bem neuen Regenten, ber uns vielleicht zu Theil werben foll, Unterthanen erscheinen, Die eines folden Leichtfinns fähig, so gang in Apathie und Bleichgültigfeit verfunken maren. Ausländer pflegen fich öfters über biefen Punkt auf eine ber Chre ber Sachsen sehr nachtheilige Art unverhohlen zu äußern. Das allgemeine, und aus den angeführten Grunden wohl zu entschuldigende Berlangen ber Sachsen nach der Wiederherstellung ihrer vorigen Regierung ift vielleicht neuerdings erhöht worden, burch bie Beränderun= gen, welche in bem Innern vorgenommen worben. lange die Beränderungen blos einzelne 3meige ber Finang-Verwaltung und beren Form betrafen, nahm bas große Publicum, welches baben fein Intereffe hat, menig ober gar keinen Theil baran. Nicht so ift es mit benen in ber 56sten Nummer des General=Gouvernements= Blattes enthaltenen Patenten, wegen Aufhebung ftatuta= rifcher Erbrechte, und ber Berade und bes Beergerathes,

ingl. wegen Aufhebung bes Abschoffes. Diese griffen fo tief in die Privatrechte und Berhaltniffe ein, bag sich Jedermann mehr oder weniger dadurch betroffen findet. Sie haben bei benen, welche über die Tenden; öffentlicher Verordnungen nachzudenken gewohnt find, eine nicht gang gunftige Sensation, man mochte fagen eine gewiße Consternation verursacht. . Ginestheils ift daben die gänzliche Umgehung der den Landständen des Königreichs Sachsen verfagungemäßig zustehenden Concurreng ben ber Gesetgebung nicht unbemerkt geblieben, und man will baraus Folgen ziehen, welche ber Fortdauer einer fregen ständischen Landesverfagung nicht gunftig find, anderntheils weiß man fich nicht zu erklären, burch welchen Drang der Umstände diese blos Pri= vatrechte betreffenden und viele Individuen wesentlich beeinträchtigenden Verfügungen als nothwendig und unerläßlich ben ber gegenwärtigen Lage bes Landes herben= geführt fenn mögen. Man erinnert fich, daß in Sachgen (wie wohl in allen Ländern) eine Menge, wenn auch nicht gerade guter, boch aber ziemlich unschädlicher Berhält= niße und Einrichtungen bestehen, welche mit gleichem Rechte einer Reformation unterworfen werden konnten-Das Publicum ift baber geneigt, jene Patente als ben Anfang einer noch zu erwartenben Reihe von Edicten zu betrachten, wodurch nach und nach die bestehenden Landesgesetze und Rechte umgeschmolzen werben follen, und ba bies nicht ohne ticf eindringende Erschütterung aller Privat-Berhältniße geschehen fann, ba man nicht weiß, wie weit fich die beabsichtigten Beranderungen erstreden werden; - auch ben einem etwanigen Regenten= Wechsel, unausbleiblich wiederum neue Umformungen gu erwarten find; fo verbreiten fich die größten Besorgniße über die Sicherheit fo mancher Gattung bes Eigenthums,

der Rechte und Ansprüche unter Individuen, welche den Muth, das Vertrauen und die Zuversicht der Einwohner niederschlagen, statt sie zu beleben und zu befestigen, und sich in den allenthalben laut geäuserten Wunsch aussprechen, daß von Seiten Es. hohen General Gou-vernements, während der gegenwärtigen interimistischen Administration allen solchen Abanderungen im Innern, welche nicht durch die Lage der Umstände dringend ge-boten werden, wenigstens solchen, die das Eigenthum und die Rechte der Privatorum afsiciren, Anstand ge-geben werden möge.

E. hohes General Gouvernement wird mir diese offene aber pflichtmäßige und treue Darstellung der öffentlichen Meinung wie sie jetzt herrschend ist, zu Gnaden halten, und in seiner Weisheit die Mittel er-wägen, wie die Nation beruhiget, und den schädlichen Folgen der erweckten Besorgniße vorgebeugt werden könne.

Naumburg am Isten Julius 1814."

Am 11. Juli erklärte, auf Anlaß der Durchreise des Kaisers Alexander durch Sachsen, eine polizeiliche Versordnung: "daß der Kaiser das strengste Incognito beshalten und keine Auswartung und Vorstellung annehmen wolle, daß jedoch freudige Aeußerungen des Volks beim Erkennen Sr. Majestät nicht unterdrückt werden sollten." In den von der Stadt Leipzig und der Universität dem Kaiser überreichten Abressen mußten diesenigen Stellen unterdrückt werden, welche sich auf die Stimmung des sächsischen Volkes für den König bezogen. So mußte auch aus dem von Gottfried Hermann versaßten lateinischen Gratulationsgedichte die Stelle wegbleiben:

III. 16

#### 362 Actenfinde a. b. Beit bes fremben Gonvernements in Sachfen.

"Unum precamur: restituas Patrem Reddasque nobis, heu nimium diu Desideratum, quem fideli Corde memor populus requirit."

Es soll jedoch gelungen sein, diese Stelle in einigen Exemplaren des Gedichts noch anzubringen und gerade ein solches in die Hände des Kaisers zu bringen. Wenige Jahre später hatte sich auch Alexander selbst überzeugt, daß er in Betreff des Königs getäuscht worden.

Much Repnin kannte und würdigte die Besinnungen des fächsischen Volkes besser, als man nach obigem Erlaffe erwarten möchte. Bei Niederlegung bes Generalgouvernements, am 18. Rovember 1814, fagte er u. A.: « Enfin, Messieurs, j'arrive au sujet, qui le plus a affecté vos âmes, c'est l'incertitude sur le sort de votre patrie et l'intérêt, que vous portez à un Souverain, qui pendant un demi siècle a présidé à vos destinées; il était digne de vous d'oublier les maux des derniers temps, pour ne vous rappeler que les 45 années d'un règne calme et tranquille, pendant lesquelles d'anciennes playes furent cicatrisées. Le malheur d'un particulier intéresse tout coeur sensible; mais celui d'un Souverain a quelque chose de religieux, qui entraîne, inspire l'enthousiasme; ce ne sera donc pas moi, qui blâmera les sentiments, que vous avez manifestés, et si vous m'avez vu employer des moyens répressifs coutre quelques démarches, dans lesquelles vous avez été entraînés, ne l'attribuez qu'à la conviction certaine, où je suis, qu'une pleine confiance et une soumission illimitée aux desseins des hautes Puissances alliées pourraient uniquement assurer votre bonheur futur et préserver la Saxe de la calamité d'être morcélée.»

Daß das lettere Schidfal noch nicht fo schlimm

war, dürfte ein Bergleich ber außerft paffiven und un= scheinbaren Rolle, welche bie preußische Proving Sachsen von 1815-1848 gespielt bat, mit bem gleichzeitigen, fo fräftigen und längere Zeit fo viel Achtung erwerbenden Streben bes Ronigreichs Sachfen lehren, und qugleich zeigen, daß doch etwas Anspornendes in dem Pringip ber Gelbständigkeit liegt. Preußische Schriftsteller schweben zum Theil jest noch in bem Wahne, bag man in Sachsen für bie Wereinigung mit Preugen gestimmt gewesen sei. Diefer ftarte Errthum erklart fich durch die Unmöglichkeit für den Preußen, fich ben Grad von Abneigung zu benten, ben man bamals und von bem Augenblicke an, wo die preußischen Plane hervortraten, besonders aber feit dem Gintritt bes preußischen Bouvernements, in Sachsen gegen Preugen empfand; ferner badurch, daß ben Preugen natürlich mehr bie fich zu ihnen brangenden freundlichen Stimmen, als bie feindlichen Gesinnungen bekannt wurden. Die Freunde ber Bereinigung mit Preugen bilbeten eine außerst geringe Minorität, wurden von bem übrigen Bolke gemieben und gehaßt und verdienten, mit Ausnahme Beniger, welche burch Ungufriedenheit mit ben fachfischen Staats= einrichtungen verleitet, ober fonft von bem alteren Gy= steme verlett waren, selten sonderliche Achtung. Bergeffe man nicht, bag auf ber preußischen Seite bie Dacht und alle Lodungen für Ehrgeiz und Gelbstfucht, auf ber lange Zeit fehr aussichtslofen fächsischen Seite nur -Gefahr und Treue waren. Bermechfele man auch nicht bas in den gebildeten Classen besonders der größeren Städte vorhandene Interesse für Deutschland mit einem in gar keiner Classe, höchstens in einigen Individuen vorhandenen Interesse für Preußen. (Und felbst jenes beutsche Interesse murbe nach eingetretener Theilung

#### 364 Actenftude a. b. Zeit bes fremben Gouvernements in Sachsen.

durch den Ingrimm über diefe, besonders auch über bas Berfahren gegen bie fachfischen Truppen in Luttich überwogen, und man hatte fich 1815 über einen Sieg Napoleon's gefreut, wenn er nur Preugens Sturg bereitet hatte.) In Leipzig war ber beutsche Enthusiasmus vielleicht am lebhaftesten gewesen, aber auch bort trat, auf bie erfte Rachricht von ben preußischen Abfichten, Sag gegen Preugen an Die Stelle. Das auf bem Schlachtfeld errichtete erste robe Siegesbenkmal murde bes Nachts, man glaubt von Studirenden, umgefturgt und zerftort. Als die Nachricht von der beschlossenen Berreißung Sachsens nach Leipzig fam und in bem Convictorium ber Studirenben befannt murbe, fturaten Diefe, Inlander wie Auslander, auf Die Stragen, riefen -Burschen heraus! sammelten in ber fürzeften Beit eine ungeheuere Maffe Studenten und Bolf um fich und zogen bamit auf ben Markt vor bie Wohnung bes preußischen Commandanten, wo fie bem Rönige von Preußen ein breimaliges Pereat brachten und fich bann spurlos zerstreuten. Der Commandant, Generalmajor v. Bismark, ließ Generalmarich ichlagen und bie preu-Bische Garnison hatte bas Bergnügen, bis frub 2 Uhr mit gelabenem Gewehr und aufgefahrenen Ranonen auf bem Ropplat zu fteben und bann nach Saufe zu geben.

Die Bunbe ift jest verharscht; man urtheilt jest über Friedrich Wilhelm III. und bas preußische Bolk viel anders, als in ben nächsten Jahren nach 1815; aber bie Renntniß jener Stimmungen gehört zur Bahr=

beit ber Geschichte und hat ihr Lehrreiches.

## XVIII. Die Capitulation von Paris 1).

Der Berluft von Paris mar für Napoleon entschieden, als er sich entschloß, sich seinen Rheinfestungen zu nähern, um die Verbündeten borthin zu locken, und als diese fich entschlossen, ihn im Rücken zu lassen und rasch auf Paris zu bringen. Dag wer Paris hatte, Frankreich hatte, war eines jener Werke der Revolution, welche beweisen, daß die Revolutionen nur den Herrschern, nicht bem Bolfe gum Beften gemacht werben.

Am 29. März befette ber Vortrab ber Ruffen, un= ter General Rajewskij, ben Wald von Bondy und im Dorfe gleiches Namens war das Hauptquartier des Raifers von Rugland. Hier versammelte fich am 30. bei Tagesanbruch sein Gefolge im Schloghofe, den Augenblick erwartend, wo der Raiser den Oberbefehl über den entscheidenden Kampf übernehmen werde. Schon begann ber Donner ber Ranonen und schon setten fich die Colonnen in Bewegung, als ein frangofischer Offi= zier gebracht murbe, ber sich für einen Parlamentair ausgab, und zum Raifer geführt marb. Inzwischen fagte ber Generalabjutant Umarow bem Dberft Drlow").

1) Rach Drlow, auszugeweise.

<sup>2)</sup> Michael Zoodorowitich, naturlicher Sohn des Grafen Feodor

daß Graf Resselrode ben Auftrag erhalten habe, bei ber ersten Aussicht, daß man auf eine Unterhandlung ein= geben werbe, eine folche zu eröffnen. Orlow ftellte vor, baß man folchenfalls bem Grafen einen Militair bei= geben und diefen ermächtigen follte, bem Feuer überall Einhalt zu thun, wo er es für gut finde. trug bies bem Raiser por und nach wenigen Minuten wurde Orlow in bas Cabinet bes Raifers gerufen. Als er eingetreten war, entwickelte ihm ber Raiser rasch und flar alle ihm über die Lage bes Feindes zugekommenen Nachrichten und fagte zum Schluß: "Ich ertheile Ihnen Bollmacht, überall mo Sie es nothig finden dem Feuer Einhalt zu thun und selbst bie entscheibendsten und ausfichtsvollsten Angriffe aufhören zu laffen. Paris, feiner Bertheidiger und feines großen Mannes beraubt, vermag, wie ich fest überzeugt bin, feinen Wiberstand gu leiften. Gott, ber mir bie Dacht und ben Sieg verlieben, will, daß ich beides nur zur Berftellung bes Friedens und ber Rube in Europa gebrauche. Können wir diesen Frieden ohne Kampf erlangen, besto besser, mo nicht, so weichen wir der Nothwendigkeit und fampfen. Freiwillig ober gezwungen, fampfend ober im Parademarsch, auf Ruinen ober in Palaften, noch heute muß Europa in Paris übernachten."

Orlow entfernte sich mit dem französischen Offizier, von zwei Trompetern begleitet, und sprengte im Galopp

Orlow, eines Bruders der Günstlinge der Kaiserin Katharina, zuslet Generaltieutenant, soll Alexander haben bereden wollen, eine Constitution zu geben, die denn eine besondere Art von Constitution hätte sein müssen, wenn sie für Rußland passen sollte, und wurde 1825 auf seine Güter verwiesen. Sein Bruder Alexis Graf Orlow, ist der bekannte General und Chef der Gendarmerie unter Kaiser Rikolaus.

in das von einer russischen Infanteriebrigade besetzte Dorf Pantin. Das Feuer hatte bereits begonnen und alle Colonnen waren in Bewegung.

Bei den Vorposten angelangt, ließ er sofort das russische Feuer einstellen und befahl seinen Trompetern, zu blasen. Gleichzeitig näherte sich der französische Ofsizier den Seinigen und that hier gleichfalls dem Feuer Einhalt. Als sie aber den Franzosen auf 30—40 Schritt nahe gekommen waren, drängte sich der angebliche Parslamentair unter diese und verschwand, worauf sofort ein wüthendes Geschrei und eine allgemeine Salve von Seizten der Franzosen den Wiederanfang der Feindseligkeiten verkündete und etwa 20 reitende Jäger auf Orlow und den ihn begleitenden Obersten Djakow einsprengten. Es gelang ihnen, zu entkommen und die Jäger, die sich als betrunken erwiesen, wurden gefangen genommen. Aber in ähnlicher Weise ging es überall und es war unmögslich, dem Kampse Einhalt zu thun.

Endlich, nach achtstündigem Kampfe, um 4 Uhr Nachmittage, gelang es, das Dorf Belleville und den Hügel von Chaumont zu besetzen. Erst jest erschien ein wirklicher Parlamentair, mit dem Vorschlage, die Unterhandlungen zu beginnen. Der Kaiser rief Orlow und besahl ihm, mit dem Offizier zu sprechen. Da derselbe keine Vollmacht hatte und nur das Verlangen übersbrachte, daß die Verbündeten den Angriff einstellen möchsten, so erhielt er eine abschlägige Antwort. Doch ward Orlow beauftragt, mit ihm zu dem Herzog von Ragusa zu reiten. Sie sprengten mit verhängten Zügeln neben einander, mitten unter dem Hagel von Kartätschen und Kugeln, wobei sie Beide Gesahr liesen, von ihren gegensseitigen Feinden oder Freunden niedergeschossen zu werden.

Der Erfte, ben Orlow an ber außerften Rette ber

frangofischen Scharfichüten erblickte, mar ber Marschall Marmont. Er ftand mit bem Degen in ber Sand, und ermunterte burch Geberben und Buruf feine gelich= tete Artillerie zu verzweifelter Gegenwehr. Sein Meu-Beres war ernft und friegerisch; in feinen Bugen verrieth fich das Gefühl einer großen Verantwortlichteit in ausfichtsloser Sache. Es schien, als sehe er schon bamals vorher, bag er jum Zielpunkte aller Angriffe ber Parteien und zum Opfer bes gefrankten Nationalstolzes bestimmt sei. Als er Orlow erblickte, näherte er sich ihm mit ben Worten: "Ich bin ber Herzog von Ragufa; wer find Sie?" — "Oberst Orlow, Flügeladjutant Sr. Maj. des Kaifers von Rugland, welcher Paris für Frankreich und die Welt zu retten municht." - "Das ift auch unfer Wunsch und meine einzige Soffnung; benn fonst bleibt une Allen nur übrig, hier zu fterben. Ihre Bedingungen?" - "Das Feuer hört auf; die franzöfischen Truppen ziehen sich hinter bie befestigten Barrieren zurud, und es wird unverzüglich eine Commission ernannt, um wegen ber Uebergabe von Paris zu unterhandeln." — "Ich willige ein, und werde mit bem Berzog von Treviso (Mortier) Sie bei ber Barrière von Pantin erwarten. Laffen wir benn nun ungefäumt bas Feuer auf beiden Linien aufhören. Leben Sie wohl." - Orlow entfernte fich, tehrte aber schnell wieder um und fagte zu ihm: "bie Sohe bes Montmartre muß gleichfalls von ben frangofischen Truppen geräumt merben." Nach kurzem Besinnen sagte er: "das ift in ber Ordnung; fie ift außerhalb ber befestigten Batterien." - Ale frangofischer Seite ber Befehl gur Baffenruhe ertheilt ward, ertonte langs ber gangen frangofischen Linie der Ruf: "Es lebe der Raifer! Es lebe ber große Napoleon!" und brudte die fortbauernde Kampflust und die unwandelbare Ergebenheit der Soldaten aus. — Die Russen standen 200 Schritt von dort. Die Trommeln wirbelten; die Offiziere eilten die Reihen entlang und nur wenige hartnäckige Soldaten setzen ihr Gewehrseuer fort. Als der sich nähernde Orlow einen russischen Grenadier am Schusse hinderte und ihn zu seiner Compagnie zurückkehren hieß, sah dersselbe ihn vorwurssvoll an und bat slehentlich, indem er auf einen französischen Scharsschützen zeigte: "Ew. Hochwohlgeboren, erlauben Sie mir nur diesen da niesderzuschießen." Die Bitte ward ihm natürlich nicht gewährt.

In einiger Entfernung von da fand Orlow den Raifer Algrander und ben König von Preußen. Beide waren von den Pferden gestiegen und standen auf einer Anhöhe, wo der Raifer felbst eine Batteriecompagnie der Garde ordnete. Der König von Preußen dankte ben russischen Offizieren für den glänzenden Angriff, den fie aus bem Dorfe Pantin auf die Flanke und ben Rücken ber auf bem Sügel von St. Chaumont poftirten frangösischen Batterie gemacht hatten. Alle marteten mit Ungebuld auf die Nachrichten, Die Orlow bringen wurde. Raum hatte er seinen Bericht geendigt, fo ließ ber Raiser ben Grafen Reffelrobe rufen und gab ihm eine, bereits früher mit dem König von Preußen und dem Fürsten von Schwarzenberg entworfene Instruction. Fürst Schwarzenberg gab noch feinen Ad= jutanten, den Dberften Grafen Paar, Reffelrode gab noch den Capitain Peterson mit, und die Commissare ritten nun schleunigst zur Barrière von Pantin, wo fie ben Bergog von Ragufa mit feinem Stabe antrafen. Die frangofischen Truppen waren bereits in Die Stadt gerückt und hatten sich hinter ben Palissaden zu beiden 16 \*\*

Seiten bes von einer Batterie gedeckten Einganges aufgestellt. In dieser Gegend hatte das Feuer aufgehört; aber nach Blücher's Seite hin, wo der Waffenstillstand noch nicht bekannt war, hörte man noch den Donner der Kanonen.

Der Herzog von Treviso war noch nicht erschienen und Marschall Marmont schlug vor, ihm entgegenzureiten. Sie ritten längs der Palissaden nach der Barrière la Villette zu. Hinter den Truppen sah man fast gar kein Publicum; man hörte kein Geschrei, sah keine Bewesgung, keine außergewöhnlichen Rüstungen; es war eine ruhige, überdachte, rein militairische Vertheidigung, ohne lebhaften Antheil von Seiten des Volkes, ohne revolutionaire Improvisation von Seiten der Behörden.

Bei der Barrière la Villette trafen sie den Herzog von Treviso. Nach einem kurzen Gespräche zwischen den Marschällen, traten sie in eine Art Wirthshaus, wo die Unterhandlungen sogleich begannen. Der Herzog von Ragusa führte das Gespräch allein, und Mortier gab nur durch ein Zeichen mit dem Kopfe seine Zustim=

mung ober Ablehnung zu erfennen.

Graf Nesselrobe eröffnete die Unterhandlungen, indem er den Vorschlag machte, die Stadt mit der ganzen Garnison zu übergeben. Fast unwillig widersprachen die Marschälle. Sie gedachten ihrer früheren Thaten, zählten die Schlachten auf, in denen sie sich mit Ruhm bedeckt, und erklärten einmüthig, sie würden sich lieber unter den Ruinen von Paris begraben, als eine solche Capitulation unterzeichnen. Plötzlich, als die Unterhandungen am lebhaftesten waren, nahm die Kanonade am äußersten Ende des rechten Flügels der Verbündeten außerordentlich zu, und es folgte ein lebhaftes Gewehrsfeuer. Gleich darauf trat die tiesste Stille ein, und

bald kam die Nachricht, daß Graf Langeron, bevor er noch die Nachricht von dem Waffenstillstande erhalten, die Höhe des Montmartre genommen, gleich darauf aber die Feindseligkeiten eingestellt und die Franzosen davon benachrichtigt habe. Immer noch blieben die Marschälle hartnäckig, und Graf Nesselrode beschloß, bei den Monarchen neue Vollmachten einzuholen. Französischer Seits wurde General Lapointe') mitgegeben, um das Ultimatum der Verbündeten zu überbringen.

Derselbe (?) General brachte auch einen Brief Napoleon's an den Fürsten Schwarzenberg, worin Napoleon
versicherte, er habe directe Unterhandlungen mit dem
Kaiser von Desterreich angeknüpft, man sei bereits in
allen Punkten übereingekommen, und es sei daher angemessen, den Angriff auf Paris einzustellen. Der Fürst
erkannte sosort die Täuschung und überreichte den Brief
den Monarchen. Mit neuen, aber immer noch nicht den
jenseitigen Wünschen entsprechenden Instructionen kamen
die Commissarien, um 7 Uhr Abends, abermals mit den
Marschällen an dem früheren Orte zusammen.

Nach kurzer Einleitung, worin Graf Nesselrobe die Großmuth der Monarchen pries, erklärte er, dieselben willigten darein, daß die Soldaten derjenigen Corps, welche Paris vertheidigt hätten, die Stadt räumten, beshielten sich aber vor, die Straßen zu bestimmen, auf denen die Truppen abzuziehen hätten. Nachdem sich die Marschälle in eine Ecke des Zimmers zurückgezogen und mit einander berathen hatten, erklärte Marmont: Paris

<sup>1)</sup> Drlow ist über den Namen nicht ganz gewiß; den gleich zu erwähnenden Brief brachte der General Dejean. Dieser soll aber schon, bevor die Unterhandlung angegangen, von Mortier an Schwarzenberg gesendet worden sein.

fei nicht eingeschlossen und könne nicht eingeschlossen werden; es stünden den Franzosen eigentlich alle Wege offen und mußten ihnen bem Rechte nach auch offen bleiben; indeß möge Graf Reffelrobe bie Straße angeben, auf welcher sie abziehen follten. Als aber die Strafe nach ber Bretagne genannt wurde, erflärte ber Bergog, bag er unter Diefen Bebingungen nicht länger unterhandeln könne. Wenn er Paris Schritt vor Schritt vertheibige, so konne er auf die Straße zur Worstadt St. Germain jurudgeworfen werden; biefe bleibe gwifchen ihm und ben Berbundeten und fein Rudzug gebe bann auf ber Strafe von Fontainebleau; mas man ibm aber nicht burch bie Gewalt ber Baffen entziehen konne, burfe man ihm auch nicht burch Unterhandlungen ab= bingen wollen. Er schloß mit ben Worten: "Meine Berren, bas Blud ber Baffen hat Sie begunftigt; es ift nicht zu zweifeln, daß Sie gesiegt haben, und ich sehe, daß die Folgen dieses Sieges sich nicht berechnen laffen. Seien Sie zugleich großmuthig und flug, trei= ben Sie Ihre Forberungen nicht aufs Meußerste. Die Rathschläge ber Großmuth find oft beffer, als die Rath= schläge der Macht." Die Commissare konnten, ihrer Instruction und ber Tenbeng berfelben nach, nicht nachgeben: man wollte vor Allem Die Armee vertheilen und von Napoleon entfernen. Nun begannen neue Vorstellungen und Entgegnungen, hartnäckig wiederholte Borschläge und abermalige, heftigere Einwendungen. Endlich ging Mortier fort, indem er sagte, seine Pflicht gebiete ihm, zu ben Truppen zu gehen und bie Anordnungen zur Vertheidigung von Paris zu treffen; Die Unterhandlungen überlaffe er Marmont, beffen Entschei= bung er im voraus beitrete.

Marmont entsprach bem Vertrauen feines Ramera=

den. Ungeachtet er schon seit 1 Uhr Nachmittags vom König Joseph die Vollmacht hatte, auch in Ergebung der Armee zu willigen'), blieb er standhaft auf seinem Sinne und die Unterhandlungen rückten keinen Schritt vorwärts. Es war 8 Uhr Abends, die Nacht rückte heran. An einen nächtlichen Angriff auf Paris war nicht zu denken; wol aber war zu besorgen, daß die Franzosen auf dem von ihnen selbst gewählten Wege in der Nacht abzogen und daß Mortier sich entsernt hatte, dies anzuordnen. Graf Nesselrode brach nun die Unterhandlungen ab und ließ Orlow, der sich dazu erboten hatte, als Geißel zurück, indem er sein Ehrenwort gab, daß der Angriff auf Paris nicht erneuert werden solle, bevor Orlow zu den russischen Vorzposten zurückgekehrt wäre.

Dieser folgte nun dem Herzog von Ragusa in die Stadt. Sie ritten langsam; tieses Schweigen und Dunstelheit umgab sie. Man hörte nur den Tritt ihrer Pferde; selten erblickte man einige ängstliche Gesichter an den hastig geöffneten und schnell wieder geschlossenen Fenstern. Die Straßen waren wie ausgestorben. Die Reitenden glichen einer stillen Patrouille, welche die Straßen einer verödeten Stadt durchzieht. Jeder war in tiese Gedanken versunken und es ward kaum ein Wort gewechselt. Einmal rief Marmont einen Abjutanten zu sich und gab ihm mit leiser Stimme einen Besten zu sich und gab ihm mit leiser Stimme einen Bes

<sup>1)</sup> Daß sich die Bollmacht so weit erstreckt habe, mag Orlow verstreten. Ausgestellt hatte Joseph zur angegebenen Zeit eine Bollsmacht zur Capitulation, als er durch einen gefangen gewesenen und von Schwarzenberg nach Paris entlassenen Offizier Namens Penre ersuhr, daß die Berbundeten mit ganzer Macht vor Paris standen. Dieser Offizier brachte auch eine Proclamation an die Pariser, worin ihre Sache von der Napoleon's getrennt ward.

Minuten hörte man in einer nahen Straße das Geräusch eines mit Kanonen vorüberziehenden Detachements. Dieses Geräusch dauerte während des Rittes ununterbrochen fort und bestärkte Orlow in der Meinung, daß
die Marschälle beschlossen hätten, aus der Stadt in ihre Berbindungslinie zu rücken. Endlich kamen sie an das
von oben bis unten erleuchtete Hotel des Herzogs von Ragusa, wo eine Menge Personen ihre Ankunft mit Ungeduld erwarteten und bei ihrem Eintritte in die Gastzimmer des Marschalls ihnen entgegenströmten, dann aber
sich bald zu lebhaftester Unterhaltung in einzelne Gruppen vertheilten. Der Marschall übertrug es seinen Abjutanten, sich mit Orlow zu beschäftigen, und begab sich
mit einigen Personen in sein Cabinet.

Drlow fand, im Bergleich zu früheren Zeiten, ben Nationalstolz ber Franzosen reizbarer, empfindlicher, ihre burch Wiberwartigkeiten erschöpfte Söflichkeit falter und weniger mittheilend. Er hatte mehr als Ginem Epi= gramme zu begegnen, mehr als Einen Rampf zu bestehen, mehr als Eine fanguinische Musion ober berechnete Rodomontade herabzustimmen, mas er mit Takt und Burde that. Als aber feine Gegner endlich merkten, daß weder in feinen Bedanken, noch in feinen Befühlen etwas Feind. liches war, was ihre Eigenliebe verleten fonnte, murbe bas Gespräch friedlicher und nach einer Stunde plauberten fie so offen und freundschaftlich, daß Alle mit einander zufrieden maren. Ueberhaupt genoffen die Ruffen von Seiten ber Frangofen eines größeren Bohlwollens, als alle anderen Nationen. Man bedauerte auch bei jener Belegenheit bas Aufgeben beffen, mas bie Franzosen die erfurter Politik nannten. "Wenn," ward geäußert, "beide Raifer Freunde geblieben wären, fo

hätten sie die Welt unter sich getheilt." "Aber" — fügten Einige halbleise hinzu, und das war das kühnste Wort, was Orlow hörte — "selbst die ganze Welt war

zu eng für Napoleon."

Unterdessen wurden die Zimmer des Marschalls nicht leer; ununterbrochen tamen eine Menge vornehmer Der= fonen an. Nur Wenige näherten fich Orlow. Fast Alle waren nur mit ber Gefahr ihrer berzeitigen Lage und ber Ungewißheit ber Bukunft beschäftigt; Die Ungunft der Berhältnisse wie die Last ber ungeheuern Berantwortung beugte fie nieber. Mit Gile traten fie ein und mit Sast fuhren fie wieder fort. Niemand von ihnen mischte fich in das gesellige Gespräch des Rreises, in dem fich Orlow befand. Mit ben Magregeln bes Berzogs schienen Alle mehr ober weniger unzufrieben. Die parifer Behörden hatten lieber gefehen, wenn bie eigentliche Garnison von Paris, ober wenigstens ein Theil davon in Paris geblieben mare, um für Aufrechthaltung ber Ordnung zu forgen. General Bullin, ber Commandant von Paris, antwortete aber: "Bum Teufel! wollen Sie mich zwingen, die Baffen zu ftreden? Saben Sie denn keine Nationalgarde?') Sie vergessen, daß Napoleon mich mit Schmähungen überschütten wirb, wenn ich ihm nicht alles zuführe, was nur zuzuführen ift!"

Auch Fürst Talleprand ging mit seiner ruhigen, gleichgiltigen Miene durch das Gastzimmer. Er blieb ziemlich lange im Cabinet; als er es verließ, verweilte er einige Augenblicke unter der Menge und sprach mit

<sup>1)</sup> Ein Institut, welches, weil es auf ganzlicher Berleugnung unserer gesellschaftlichen Berhältnisse und des Grundgesetes der Theis lung der Arbeit beruht, sich als eines der schwächlichsten und trügesrischsten Producte der an Derartigem so reichen Neuzeit ergeben und noch keiner großen Kriss gewachsen gezeigt hat.

Einzelnen einige Worte. Alle maren neugierig, zu erfahren, mas er gesagt hatte, und Orlow blieb fast allein in feiner Ede. Zalleprand benutte Diefen Augenblick, naherte fich ihm und fagte mit einer gewiffen Feierlich= feit: "Mein Berr, übernehmen Sie Die Dube, Ihrem Monarchen den Ausdruck ber tiefsten Sochachtung bes Prinzen von Benevent zu Füßen zu legen." "Prinz," antwortete Orlow mit halbleiser Stimme, "sein Sie versichert, daß ich dieses Blanket unfehlbar Gr. Majeftat vorlegen werde." Ein leichtes, fast unbemerkliches Lächeln spielte auf ben Lippen bes Fürften, und gufrieden bamit, daß sein halbes Wort verstanden worden, verließ er bas Zimmer. — In Diesem Augenblicke entstand im Salon eine ungewöhnliche Bewegung, welche burch bas Eintreten bes faiferlichen Generalabjutanten, Generallieutenants Alexandre de Girardin 1), veranlagt ward. Das Erscheinen eines Repräsentanten ber perfonlichen Herrschaft veränderte sofort die Physiognomie der Ge fellschaft. Alle nahmen eine stolze, kriegerische Miene an; bas Gespräch ward zum leifen Geflüster; Diejenigen, welche sich Orlow hatten nähern wollen, zogen sich zu= rud und verloren sich unter der Menge. Es war gegen 11 Uhr Abends und man setzte sich zur Tafel, wobei Orlow's Plat neben Girardin mar, ben er von Wilna ber kannte. Er hatte bier abermals bie berechneten Ausstreuungen und falschen Behauptungen eines über bas Misliche ber Lage und bas Fehlschlagen seiner eige= nen Sendung erbitterten Mannes, welcher Die Macht Napoleon's größer, die ber Berbundeten geringer, als fie mar, barzustellen und vor ben Absichten ber Lettern

<sup>1)</sup> Der bekannte Journalist und Deputirte ist ein natürlicher Sobn besselben.

bange zu machen bestissen war, zu bekämpfen. Herr v. Girardin hatte übrigens, wie Orlow versichert, ben grauenvollen Befehl Napoleon's überbracht, das Pulversmagazin von Grenelle in die Luft zu sprengen, eine Maßregel, welche Feinde und Freunde, die Hauptstadt mit all ihren Schätzen, Denkmälern und ihrer großen Bevölkerung unter benselben Ruinen begraben haben würde, deren Ausführung aber an der Festigkeit des Obersten Lescours scheiterte, der sich weigerte, Herrn v. Girardin zu gehorchen, so lange er nicht einen bestimmsten, schriftlichen Besehl von seinem Monarchen in Hänzen habe.

Es war schon sehr spät, als man vom Tische aufstand. Erschöpft, setzte Orlow sich in eine Ecke des Saales und versank bald in eine Art von Schlummer, die ihn jedoch nicht hinderte, von Zeit zu Zeit hinzushorchen und zu bemerken, was man um ihn her redete und vornahm. "Das ist der Schlaf des Siegers," sagte Einer. "Und des ehrlichen Mannes," setzte ein Anderer hinzu.

Seit der Entfernung der Commissarien hatten alle Verbindungen Orlow's mit den Hauptquartieren gänzelich aufgehört, und er wußte durchaus nichts von den Plänen der Allierten. Schon wurde er unruhig, als man ihm, um 2 Uhr des Morgens, die Ankunft des Grafen Paar meldete, der ihm folgenden entscheidenden Brief des Grafen Nesselrode brachte:

"Dem Herrn Obersten Orlow. Mein Herr. Se-Majestät der Kaiser sinden es, in Uebereinstimmung mit dem Herrn Feldmarschall Fürsten Schwarzenberg, am vortheilhaftesten für die verbündete Armee, nicht auf der früher in Betreff der Raumung von Paris vorgeschlasgenen Bedingung zu bestehen; die Verbündeten behalten sich jedoch das Recht vor, die französische Armee auf der Straße, die sie bei ihrem Rückzuge einschlagen wird, zu verfolgen. Demgemäß werden Sie andurch, in Gemeinschaft mit dem Herrn Obersten Grasen Paar, devollmächtigt, die Convention wegen der Uebergabe und Besetzung von Paris auf die Bedingungen abzuschliessen, über die wir, vor meiner Entsernung, mit den Herren Herzogen von Treviso und Ragusa übereingestommen waren. Genehmigen Sie, mein Herr, die Bersicherung meiner besonderen Hochachtung. Bondy, den 18. (30.) März 1814. Graf Nesselrode."

Dieser Brief beseitigte alle Hindernisse. Drlow theilte den Inhalt desselben dem Grafen Paar mit, besprach sich mit diesem und sie ließen nun dem Marschall Marmont sagen, daß sie bereit seien, die Capitulation von Paris zu entwersen und zu unterzeichnen. Der Marschall erschien und sie gingen gleich im Salon vor allen Anwesenden an die Arbeit. Drlow schrieb den Vertrag auf gewöhnlichem Postpapier und Graf Paar, auf seine Schulter gelehnt, folgte dem Schreibenden mit den Ausgen und drückte seine Zustimmung aus. In einer Vierztelstunde war alles fertig und Orlow überreichte dem Marschall folgenden Entwurf:

"Capitulation von Paris. Art. I. Die französischen Truppen unter den Marschällen, Herzogen von Treviso und Ragusa, räumen Paris am 19. (31.) März um 7 Uhr Morgens. Art. II. Sie nehmen alle diesen beisen Corps gehörige Artillerie und Fuhren mit sich. Art. III. Die Feindseligkeiten dürfen nicht eher als zwei

<sup>1)</sup> Hiernach wäre Drlow's frühere Erzählung doch unvollständig gewesen und die Commissarien mußten die Borschläge der Marschälle, vorbehaltlich der höheren Genehmigung, angenommen haben.

Stunden nach der Räumung der Stadt, d. h. am 19. (31.) März um 9 Uhr Morgens beginnen. Art. IV. Alle Kriegsarsenale und Magazine verbleiben in dem Zustande, wie sie sich bei Abschließung der gegenwärtigen Capitulation besinden. Art. V. Die Nationalgarde zu Fuß und zu Pferde wird ganz von den Truppen getrennt, sie wird, je nach dem Ermessen der Verbündeten, beibehalten, entwassnet, oder entlassen werden. Art. VI. Die Stadtgendarmen theilen in Allem das Schicksal der Nationalgarden. Art. VII. Verwundete und Marodeurs, die man nach 3 Uhr in der Stadt antrisst, werden Kriegsgefangene. Art. VIII. Die Stadt Paris wird der Großmuth der Verbündeten anheimgestellt."

Marmont nahm das Papier und durchlief es mit unruhiger Miene. Bald aber erheiterten sich seine Züge. Er las alle Artikel laut und deutlich vor, und zwar mit der Miene, als erwarte er von seinen zahlreichen Zu-hörern Bemerkungen und Rathschläge. Alle schwiegen. Nun gab er Orlow das Papier mit der Erklärung zu-rück, daß er weder gegen die Form, noch gegen den Inhalt etwas einzuwenden habe und seine volle Zustimmung gebe. Er beauftragte die Obersten Fabrier und Ducis, den Vertrag mit Orlow und Paar zu unterzeichnen. Dies geschah auf demselben Blatte und eine Abschrift davon wurde Marmont eingehändigt.

Es wurde nun die Civildeputation ernannt, welche sich in das Hauptquartier der Verbündeten begeben sollte und aus dem Seinepräfecten Grafen Chabrol, dem Polizeipräfecten Grafen Pasquier und einigen Mitglies dern der Municipalität bestand. Schon brach der Tag an, als die Deputation bereit war, abzugehen. Orlow geleitete sie nach Bondy durch die russischen Bivouaks. Im Hauptquartier angekommen, führte er sie in den

großen Saal des Schlosses und ließ ihre Ankunft dem sogleich erscheinenden Grasen Resselrode melden. Er selbst ging zum Kaiser, der ihn im Bette liegend empsing "Nun was bringen Sie Neues?" sagte der Kaisser. "Hier ist die Capitulation von Paris," war die Antwort. Der Kaiser nahm und las sie, faltete das Papier zusammen, stedte es unter das Kopfkissen und sagte: "Umarmen Sie mich; ich wünsche Ihnen Glück, daß Sie Ihren Namen an dieses große Ereigniß gestnüpft haben." Orlow mußte ihm nun den ganzen verslebten Abend schildern, und der Kaiser äußerte das lebshafteste Erstaunen, als er ihm den Vorgang mit Talleysrand erzählte. "Tetzt ist das noch eine Anekdote," sagte er, "sie kann aber zur Geschichte werden." Darauf entsließ er ihn, um die Deputation zu empfangen.

Nun verabredeten die Commissarien mit den Oberssten Fabrier und Ducis, um 8 Uhr bei der Barrière von Pantin zusammenzutreffen, um die Stadt den Versbündeten zu übergeben. Sie begaben sich auch dahin, aber die Ungeduld der Pariser erlaubte eine regelrechte

Durchführung der Formalität nicht.

### XIX. John Lilburne 1).

John Lilburne, der Typus und Held der englischen Radicalen des 17. Jahrhunderts, war 1618 in einer alten und guten Familie ber Grafschaft Durham geboren und fam, als ein jungerer Sohn, zu einem großen londoner Tuchhändler, Thomas Bewson, in die Lehre. Die Lehrburschen der City bilbeten damals eine gahlreiche Classe<sup>2</sup>), welche alte Gewohnheiten praktischer Freiheit, eine gewiffe behagliche Sicherheit und einige Muße allen neuen Ideen fehr zugänglich machte. politisches Glaubensbekenntniß murbe nicht burch die Zweifel bedrängt, die die Wiffenschaft manchmal mit fich führt; fie hefteten fich, mit mehr Feuer als Nachdenken, an hochherzige Regungen, ober einige einfache Borftel= lungen bes natürlichen Rechtsgefühls, und jene gelehrte Subtilität ber Jurisprudenz, welche bie meisten jungen Studenten bes Tempels bestimmte, sich auf die Seite der "Misbräuche" zu ftellen, gehörte zu ben Gegenständen ber Feindschaft ber Lehrlinge. Sie erhoben unter Rarl I. bas Banner ber Reformen und lieferten anfangs bem

1) Nach Guizof (Etudes biographiques sur la Révolution d'Angleterre).

2) Walter Scott hat sie in Nigel's Schicksalen mit gewohnter Meisterhand geschildert.

Parlamente im Innern Londons seine lärmendsten Hilsetruppen und später der Armee einige ihrer tapfersten Streiter. Doch konnten die Lehrlinge sich nicht lange über ihre wahren Bedürsnisse täuschen, und als sie sahen, daß der Bürgerkrieg ihnen nicht Freiheit und Verbesserung der Zustände, sondern Hemmungen und neue Steuern brachte, so wurden sie so eifrig für den Kriezden, wie sie für den Kriez gewesen waren, und trugen bald den Haß, der sie gegen die alten Gebieter empört hatte, auf die neuen über. Die Lehrlinge waren es, welche 1660 die londoner Schlachthäuser ausleerten, um die Verjagung des Rumpses zu seiern, und sie begrüßten Karl II. mit ihrem Jubelruse, wie sie Karl I. mit ihrem Geschrei versolgt hatten.

Lilburne hatte feine Laufbahn in Gemeinschaft mit den Lehrlingen begonnen, schlug aber bald feinen eigenen, einsamen Weg ein, sich sein Leben lang mit Leidenschaft einem einzigen Intereffe bingebend: bem ber rudfichtelosen Behauptung seiner eigenen Ansichten. Stets bie herrschenden Mächte angreifend und in Folge bavon unabläffig genöthigt, mit ihnen um Freiheit, Bermögen, Leben zu ftreiten, vertheidigte er unerschütterlich feine Rechte als Englander, vielmehr bie bes freien Mannes, und verdiente fich bamit ben Beinamen: freeborn John. Seine ersten Versuche gesetlichen Widerstandes hatte er gegen feinen Lehrherrn zu machen, erhielt Genugthuung, ward feiner Berbindlichkeit enthoben und folgte nun feinem anderen Berufe, als bem, zu bem er fich burch bie Stimme bes Berrn befonders erlefen fühlte. Seine regelmäßigen Beziehungen knupften ihn an bie Puritaner; ihre unbedingten Grundfate, ihr Feuereifer, ihre Bartnädigfeit, ihr Muth und die fie bedrängende Berfolgung machten Lilburne ju einem ber ihrigen. Gie erfannten

Lilburne als ein Organ des göttlichen Willens an. Noch als Lehrbursche murbe er über bie gefährlichsten Unternehmungen zu Rathe gezogen, und feine Freiheit benutte er eifrig, sich ihnen anzuschließen. Ihr Rampf bewegte fich damals besonders um die Verbreitung verbotener Schriften. Lilburne ging nach Holland, ließ bie Werke der damale gefeierten Presbyterianer Prynne und Baftwick bruden und tam bann nach England gurud, um fie hier zu verbreiten. Er war noch nicht 20 Jahre alt, als er (1638) schon bie Aufmerksamfeit ber Sternkammer auf fich jog. Sier begannen jener unbeugfame Charafter und jene aus Fanatismus, Spott, Chicane und Starrfinn zusammengesetzte Dialektik sich zu entfalten, welche zulett aus ber gewöhnlichen Richtung ungebildeter, aber begabter und in redlicher Ueberzeugung handelnder Eiferer entsprang, worin sie sich einbilden, fich felbst ihr Recht schaffen und vor aller Welt beffen Unerkennung forbern zu dürfen, welche aber ganz geeignet mar, die Behörden ebenfo zu erbittern, als zur Berzweiflung zu bringen. Er stellte fich, als verstände er Die Fragen nicht; er antwortete in Gulenspiegel's Danier; er weigerte fich überhaupt zu antworten; er ergoß fich in Ausfälle gegen die herrschende Rirche; er verweigerte ben Eid; er widersprach jedem Worte ber Beamten; er ftritt fich mit ihnen um jeden Buchftaben herum. Man schickt ihn ine Befängniß gurud und führt ihn einige Tage später vor bie Schranke ber Sternhier erneuert fich ber nämliche Streit; man fammer. fann weder Lilburne, noch feinem Mitangeflagten Wharton, einem 85jährigen Drucker, ber bereits 8 Mal im Befangniß gewesen, weil' er ben Gib vor ber Sternfammer verweigert, die geringfte Fügfamteit abgewinnen. Lilburne erklärt, bag er biefen Gib als bem Borte

Sottes zuwider betrachte, und der alte Wharton, dem man das Wort bewilligt, um sich über diese Angelegen= heit zu erklären, beginnt mit solcher Heftigkeit gegen die Bischöfe und gegen die Eide, die sie forderten, daß man sich beeilt, ihm Schweigen aufzulegen. Wharton's Rede ging nicht verloren; als er in sein Gefängniß zurückehrte, trug er sie seinen Wächtern vor, und Lilburne rief, als er die Schranke verließ, seinen Richtern mit lauter Stimme zu: "Milords, ich bitte Gott, Euch zu segnen und Euch über die Grausamkeit und Verkehrtheit der Bischöfe zu erleuchten."

Beide wurden verurtheilt: Wharton, mit Rudficht auf fein hohes Alter, blos zu 500 Pfb. Geldbuße und jum Pranger; für Lilburne fügte man bie Auspeitschung bingu. Er erlitt seine Strafe, am 18. April 1638, Die Straßen von Bestminfter hindurch, hinter einen Rarren gebunden, ber ihn fortzog, mahrend ber Büttel ihn mit knotigen Stricken schlug. Lilburne fang babei Pfalmen ober haranguirte bie von Bartlichkeit und Unwillen erregte Menge. Alles fturzte fich auf ben Weg bes jun= gen Martyrere, um ihn zu preisen und ihm zu feinem Muthe Glück zu munfchen. Als er ans Biel fam, traf ihn ein Bote ber Sternkammer, bie ihm Erlag bes Prangers anbot, wenn er eingestehen wolle, bag er gefehlt habe. Das war nicht ber Augenblick zum Rach: geben; Lilburne machte bemerklich, bag man fich etwas fpat entschließe, von ihm eine Befälligkeit zu verlangen, beren Preis sich für ihn bereits beträchtlich verringert habe und die er abgelehnt, als fie ihm mehr genutt hatte. Rach Berbindung feiner Bunden führte man ihn an ben Pranger, welcher für feine lange Statur gu niedrig mar und ben Schmerz feiner Bunben vermehrte. Die Conne brannte auf feinen Scheitel und man wollte

ihm nicht gestatten, sich irgendwie dagegen zu schützen. Unempfindlich für seine Lage, oder vielmehr durch seine Leiden erregt, sprach Lilburne zum Bolke, schilderte ihm die Tyrannei der Bischöse und ihrer Werkzeuge, tadelte seine Langmuth und ermahnte es, das Joch abzuwersen. Verzebens wollte man ihm Stillschweigen auslegen; verzebens bedrohte man ihn mit einer andern Auspeitschung; man mußte ihn knebeln; man mußte ihm die Hände binden, denn er warf Pamphlets, mit denen seine Taschen gefüllt waren, unter das Volk. Sein Muth hielt für alles aus, was er zu leiden hatte; kein Zeichen der Ermattung verrieth einen Augenblick der Schwäche, und als er die Strasbühne verließ, war sei erster Auszus zus. "Da bin ich, mehr als Sieger, durch die Gnade Gottes, der mich geliebt hat!"

In der That Lilburne war zum Heiligen geworden; der schwärmerische Cultus, den ihm das londoner Bolk von da an widmete, bestand und überdauerte alle Revo-lutionen, die in der Folge die Bolksmeinung weit von den Pfaden ablenkten, auf die sie sich zuerst gestürzt hatte. Wenn Lilburne, im Laufe der Bürgerzwiste, nicht alle Wünsche seiner Mitbürger gleichmäßig theilte, so kämpste er doch immer gegen ihre Beschwerden, und auch wenn er ihre Bundesgenossen nicht als die seinigen annahm, blieb er doch der Feind ihrer Unterdrücker.

Ins Gefängniß zurückgeführt, blieb er 2½ Jahr im Kerker. An Händen und Füßen gefesselt, übte er seine unermüdliche Thätigkeit bald in Abkassung und Aussfendung von Schriften, die mit dem Geiste durchdrungen waren, der ihn erfüllte, bald indem er die Geduld oder die Brutalität seiner Wächter auf die Probe stellte, eine solche Brutalität, daß ihm in einem seiner Händel mit ihnen zwei Finger verstümmelt wurden. Einmal legte

er Feuer an sein Gefängniß, auf die Gefahr hin, selbst zu verbrennen, und das Geschrei der anderen Gefangenen erwirkte, daß man Lilburne aus ihrer Nachbarschaft entsernte, da sie sonst, wie sie sagten, ihres Lebens nicht sicher wären. Seine Kerkermeister erschwerten für ihn, sei es aus natürlicher Bosheit, oder aus Rache, oder um ihn zahm zu machen, die Härten seiner Gesangenschaft. Oft weigerten sie sich, die Nahrungsmittel, die man ihm von außen brachte, zu ihm gelangen zu lassen, und Lilburne erklärt in einer seiner zahlreichen Schriften, daß er ohne den rührigen und sinnreichen Sifer seiner Freunde mehr als einmal Gesahr gelaufen wäre, Hungers zu sterben. Diese aber hatten ihm immer, auf einem oder dem andern Wege, und mit beträchtlichem Auswand, die nöthigen Lebensmittel zuzusördern gewußt.

Endlich, im November 1640, führte bie Berufung bes Langen Parlamentes feine Freiheit herbei. Er mar ber erfte ber Befangenen ber Sternkammer, beffen Freis laffung bas Parlament verfügte. Man konnte nicht erwarten, daß Diese zwei Jahre ben Geift eines Menschen von 20 Jahren beruhigt und feine Vernunft gereift hätten. Im Mai 1641 erschien Lilburne an ber Spite von Aufläufen gegen bas Leben bes Garl v. Strafford, und in einer Beit, wo bie Gewaltthätigkeiten bes Bolks weit geben konnten, ohne die Gedulb bes Parlamentes zu ermuben, brachte er es boch babin, bag er verhaftet und vor die Schranke bes Dberhauses gebracht murbe. Er wurde jedoch freigesprochen, und burch ein natürliches Busammentreffen bewilligte ihm bas Unterhaus an demfelben Tage Entschädigungen für bas, mas er burch bie Sternfammer gelitten.

Bald rief ein regelmäßigerer Krieg die Männer von Lilburne's Ansicht unter die Fahnen des Parlaments.

Er trat als Wolontair in die Armee des Garl von Effer, und am 23. October 1642 fampfte er bei Edgehill, in Der Eigenschaft eines Sauptmanns ber Infanterie, tapfer. Am nachsten 12. November zu Brentfort gefangen, murbe er nach Orford gebracht, wo Rarl I. feinen Git aufgeschlagen hatte, und bort wegen Sochverraths vor ein Rriegsgericht gestellt. "Er benahm fich," fagt Claren= bon'), "mit folder Unverschämtheit in ber Art und Beife, wie er bie Gewalt bes Parlamentes feierte, daß es flar wurde, er strebe danach, der Märtyrer seiner Sache zu werden." Aber bas Parlament intervenirte und erklärte, daß bas Leben der in feinen Sanden befindlichen Gefangenen für bas feine hafte. Der Prozeß ward suspendirt und ber Gefangene ift, wie Clarendon berichtet, unter Bestechung feines Bachters entsprungen, wie Lilburne selbst versichert, in fehr ehrenvoller, über seinen Rang hinausgehender Beise, ausgewechselt worden. Bei feiner Rückfehr im Lager bes Parlaments ,, murbe er," sagt Clarendon, "wie ein Rämpfer empfangen, ber bem König an feinem eigenen Sofe Trot geboten. Man bot seiner Frau für ihn eine Stelle von gegen 1000 Pfd. an. Er fcblug fie, wie er fagt, jum großen Bedauern ber Mrs. Lilburne aus und erklärte biefer: seine Pflicht gebiete ihm, für 8 Pence den Tag zu kampfen, bis er Frieden und Freiheit in England bergeftellt febe, und feinen einträglichen Posten anzunehmen, fo lange sein Waterland in solchen Zerwürfnissen schwebe." In ber That man kann schwerlich bezweifeln, daß Lilburne bamale, wenn er gewollt hatte, fo gut wie so viele anbere, ihm an Unsehen und Wolksgunst weit Nachstehende, fein Glud hatte machen fonnen; aber er befaß ebenfo bie

<sup>1)</sup> History of the rebellion, Buch XIV.

Uneigennütigkeit, wie die Zuversicht eines Gläubigen, und man kann nicht entscheiden, auf wen er fester verstraute, auf Gott oder sich. "Seit zehn Jahren," sagt er, "hat mir Gott die Gnade erzeigt, daß ich stets bereit gewesen bin, ihm mein Leben in einer Viertelstunde darzubringen, sicher, daß er mir eine Wohnung ewigen Ruhmes ausbewahre." Und sorglos um seine Person, zweiselte er bei jeder Gelegenheit so wenig an seinen Einssichten, wie an seiner Rettung, und kümmerte sich kaum um die Gesahren oder Leiden, denen er sich ausgesetzt sinden konnte. Ebendeshalb war ihm der Eiser seiner Anhänger, seiner Freunde so treu und aushaltend.

Indeg Die Armee begann fich zu spalten; ber Garl von Effer murbe bas Saupt ber presbyterianischen Partei, welche jett ben Männern von Lilburne's Ansicht verhaßter war, als die Hofpartei jemals gemesen. Lilburne flüchtete fich baber 1643 in die Armee bes Garl von Manchester, welche ber neuen Revolutionspartei, die fich auf ben Trummern ber alten erheben follte, als Rern zu bienen bestimmt und beren Seele bereits Cromwell war. Lilburne war ein zu werthvolles Werkzeug, als daß man es fich entgeben laffen burfte; Cromwell gewann ihn ohne Mühe; er hatte Gewandtere verführt. Entschlossen, ben Obersten Ring zu fturzen, dem er nicht traute und ber ihm nicht zu Gebote ftanb, machte er Lilburne zum Major in deffen Regimente, trug ihm auf, ihn von allem zu benachrichtigen, mas ihm in bem Berhalten bes Oberften bem Gemeinwohl zuwider schiene, und versprach ihm, bergleichen zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Lilburne entzog fich bem mislichen Auftrage, den ihm Cromwell vertraute, in feiner Beise und fein Dberft ließ es ihm nicht an Anlässen mangeln. Der Major beobachtete, borte, fammelte mit großer

Sorgfalt Facta, die wider den Obersten sprachen, auf den er überdies grollte, weil er ihn nicht an der Belagerung von Newark hatte theilnehmen lassen. Eines Tages fertigte er seine Klagschrift, reiste zu Cromwell, übergab sie ihm und forderte ein Kriegsgericht. Man versprach es ihm; man hielt ihn von Tag zu Tag hin; inzwischen wurde Oberst King abgesetzt und verlor alle seine Aemeter. Cromwell brauchte nichts weiter; aber Lilburne wollte durchaus ein Urtheil; er forderte das Kriegsgericht, und da er es nicht erlangen konnte, so brachte er endlich seine Klage vor das Unterhaus, wo er das, was er verlangte: einen Prozeß und ein Urtheil, ebenso wenig erslangte.

Nicht beffer ging es ihm in Betreff bes Garl von Manchester, wo er sich verpflichtet hatte, eine gegen ben= felben von Cromwell erhobene Anflage zu unterftugen, welche Cromwell felbst spater fallen ließ, als Manchester, durch die neue Organisation ber Armee bei Geite gefett, aufgehört hatte, ihm Beforgniffe zu erregen. Diefe Berdrießlichkeiten, sein erklärter Widerwille gegen ben Covenant, bem man fich unterwerfen mußte, wenn man im Dienste bleiben wollte, und die sturmische Unruhe feines Charafters bestimmten Lilburne, eine Laufbahn gu verlassen, wo feine Ansicht und fein persönlicher Wille nicht sein einziges Gesetz sein konnten. Seine Dienste hatten ihn zum Range eines Dberftlieutenants erhoben; feine Tapferkeit hatte ihn in ber Schlacht von Marfton= Moor bemerklich gemacht; man bot ihm 1645 einen vortheilhaften Poften in ber neugestalteten Armee an, aber er schlug es aus und ba er sich nie fo frei bewegte, als wenn er für seine eigene Rechnung und gang allein tampfte, fo vertauschte er bas Schwert mit ber Feber und ben Rrieg mit ber Polemif.

Bon biefem Augenblicke an folgten fich feine Angriffe, gegen alles, mas feinen Zabel, ober fein Disfallen auf fich jog, unabläffig. Dagregeln ber Regierung, Berfahren ber Parteien, perfonliche Sandlungen, alles gehörte in feinen Bereich und unterlag feinem Urtheil. Bu ben allgemeinen Interessen bekam er balb auch persönliche Intereffen zu vertheidigen; benn fo viele nach allen Gei= ten gerichtete Angriffe und Abwehren zogen ihm von allen Seiten Feinde ober Berwickelungen zu. Man hatte ihm Rechnung über bie Verwaltung ber Militairämter, die er bekleidet hatte, abgeforbert; er hatte um fo weniger gegen beren Ablegung einzuwenden, als er noch von bem Staate herausbefommen zu muffen behauptete; aber der Rechnungsausschuß hatte verlangt, baß er bie feinigen eidlich befräftige, Lilburne hatte fich bessen geweigert und so belangte ihn ber Ausschuß wegen 2000 Pfd., die er bem Staate schulben foute. Lilburne betrieb feinerseits, vor bem Oberhause, die Auszahlung einer gleichen Summe, Die ihm als Entschädigung für die Zeit, wo er burch Beschluß ber Sternkammer im Gefängniß gewesen, bewilligt worden war; aber der Oberft Ring forderte ebenso viel als Entschädigung bafür, daß er ihn Verrather gescholten; eine Rlage, welche Lilburne bamit zurudwies, daß er den Dberften vor bem Unterhause wegen Verraths belangte. Er verfolgte gleichzeitig feinen Prozeß gegen Pronne, feinen alten Bundesgenoffen, jest Prafibent bes Rechnungsausschuffes, und feit die Gewalt in die Sande ber Presbyterianer gefallen war, fein Tobfeind geworden, feine Befchwerden gegen Cromwell und den Garl von Manchester, Sprecher bes Dberhaufes, und eine Anklage gegen Lenthall, Sprecher bes Unterhauses, in einem Streite, an bem er aus Liebhaberei theilgenommen.

Dergleichen Beschäftigungen waren nicht ohne Gefahr. Lilburne, auf Ansuchen bes Dberften Ring verhaftet, stellte Bürgschaft, ward aber vom Dberhause, wegen seiner Angriffe auf ben Garl von Manchester, wieder verhaftet. Bor die Schranke der Lords geführt, weigerte er sich, ihre Gerichtsbarkeit anzuerkennen, er= schien vor ihnen mit bem Sute auf bem Ropfe, wollte nicht niederknien und hielt sich die Ohren zu, so lange man bie Anklage gegen ihn vorlas. Man fagte ihm, er sei nicht immer so schwierig gewesen, und als er 1641, auf Anlag ber Aufläufe gegen Strafford, vor berfelben Versammlung belangt worden, habe er nicht angestanden, sich zu vertheibigen. "Als ich ein Rind mar," fagte er, "fprach und handelte ich wie ein Rind; jest bin ich ein Mann und habe alles kindische Treiben aufgegeben." Er wurde verurtheilt und nach Newgate und von da in den Tower geschickt, wo man ihm Feber und Dinte verweigerte. Er fand gleichwol Mittel zu fcreiben und fast täglich erschienen Pamphlets von Lilburne. Gines berfelben führt ben Titel:

"Die Entschlossenheit des Mannes, der entschlossen ist, dis zu dem letzten Tropfen seines Herzblutes seine Freiheiten und Bürgerrechte zu behaupten, wie sie ihm durch die guten, gerechten und würdigen Gesetze Eng-lands, seines Geburtslandes, zugestanden worden, und nicht zu ruhen, so lange er eine Zunge hat, zu sprechen, und eine Hand, zu schreiben, dis er seine Gegner vom Hause der Lords und diesenigen, welche sich in der Kammer der Gemeinen mit jenen zur Unterstützung der Willztür verbinden, gezwungen hat, entweder ihm Recht und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem sie ihn seiner grausamen und ungesetzlichen Haft entledigen und ihn gesetzlich, durch eine reichliche Genugthuung, für alle

seine ungerechten Leiden entschädigen, oder ihn nach Tydurn zu schicken, was ihm keine Furcht macht, da er sehr sicher ist, daß er ihnen in seinem Tode und durch seinen Tod, wie Simson, mehr schaden wird, als in seinem ganzen Leben. Alles das ausgedrückt und erklärt in dem folgenden Briefe, geschrieben von dem jungen Obersten John Lilburne, Gefangenen der Prärogative in dem Tower von London, an meine sehr getreuen Freunde, die Bürger dieser Stadt, im April 1647."

Mit ber feiner Beit und feiner Secte gewöhnlichen Bizarrerie des Styles verband Lilburne eine andere, die ihm eigen war: eine Mischung des Märtyrertones mit dem eines Großsprechers. Er bot fortwährend fein Le= ben an, als fordere er heraus, es zu nehmen, und burch feine Beschwerden über die Unbilligkeit feiner Begner blickt ftete ein eitles Gefühl feiner Ueberlegenheit. Gines seiner Pamphlets gegen die Lords "foll leben," fagt er, "wenn er felbst nicht mehr sein wird." Er nennt bas, was er gesagt ober geschrieben, kaum anders, als "treff= lich und fehr zeitgemäß." Sich rühmen, hielt er für sein Recht; er konnte es so wenig entbehren, als, fagt er, "das Essen, wenn ihm hungerte," und ohne 3weifel hätte er lieber einen ganzen Zag das Effen entbehrt, als das Streiten. "Wenn er allein in ber Welt mare," fagte sein Freund Heinrich Martyn, "fo wurde John mit Lilburne und Lilburne mit John ftreiten." Außer den Reizen des Märtyrerthums, hatte die Verfolgung für ihn die Unnehmlichkeiten eines Streites.

Wenn es übrigens für den alleinstehenden und wehr= losen Mann ein Genuß ist, mächtige Gegner zu beun= ruhigen, so konnte Lilburne sich daran sättigen. Frei oder in Fesseln war er seinen Feinden gleich unbequem, und die Drohung, das Volk zu seinen Gunsten gegen die, welche ihm Gerechtigkeit verweigerten, zu bewaffnen, war keine Rodomontade von ihm. Kaum war er im Gefängniß, als von 8—10,000 Menschen unterzeichnete Petitionen vom Parlamente die Freiheit dieses Volksefreundes zu erlangen kamen. Die Frauen zumal, von der des Lilburne, der würdigen Genossin seiner Thaten und Bedrängnisse, geführt, machten die Umgebungen Westminsters von ihrem Geschrei zu Gunsten des jungen Kämpen der Freiheit widerhallen. Man nöthigte sie, sich ohne Antwort zu entfernen; sie kamen wieder, kamen nochmals wieder; man schiekte sie damals fort, "ihre Näpfe zu scheuern;" aber in unruhigen Momen=ten, wo die Petitionen sich seicht in Ausstände verwan=delten, wahrte man sich sorgfältig gegen diesenigen, welche Lilburne zurücksorderten.

Der Dazwischenkunft bes Wolkes gelang es nicht, feinen Rampen freizumachen, und Lilburne bachte baran, Die noch mächtigere Dazwischenkunft ber Armee zu er= Er wendete fich an die, unter bem Namen ber Agitatoren befannten Bolfsführer ber Regimenter, ihre Sache war die seinige; aus dem Grunde feines Gefängniffes schürte er ihre Emporungen und schloß fich ihren Planen an. Unter biefen foll auch ber gemefen sein, sich Cromwell's zu entledigen. Indeg berechtigt nichts zu bem Glauben, bag biefe Ibee, Die vielleicht in einigen Röpfen aufgefaßt worden ift, eine große Confiftenz gewonnen habe. Cromwell war bereits für die Agitatoren eine Art Talisman, woran fich bas Geschick ihrer Sache knupfte. Wenn fie ihn besiegen wollten, fo mar es, um ihn felbst und allein zu befigen. Lilburne fchrieb an Cromwell einen brobenden Brief, ber mit ben Worten schloß: "John Lilburne, ber bie Schlechtigkeit nicht mehr liebt, als er die Größe fürchtet." Cronwell 17 \*\*

unterhandelte damals mit dem Ronige. Seine Lage, in Betreff ber Agitatoren und ber Daffe ber Republikaner, war nicht von ber Art, bag er einen Widerfacher wie Lilburne hatte geringschäßen fonnen. Er besuchte ibn im Gefängniß, nahm fich bie Dube, ihn von neuem burch Versicherungen und Versprechungen zu täuschen, gab ihm zu verstehen, wie fehr in diesem Augenblicke Die öffentliche Sache burch einen Angriff auf Cromwell lei= ben könne, und ba mehrere Freunde Lilburne's fich in gleichem Sinne bei ihm bemühten, fo beschränkte er fich, seine Freiheit zu verlangen, indem er versprach, seine Befitthumer zu verkaufen und bas Rönigreich zu verlaffen, wo er, wie er fagte, nicht leben fonne, "weil er, um in London von feinem Gewerbe als Tuchmacher zu leben, ben Gib leiften, und wenn er auf feinen Land= grundftuden leben wolle, ben Behnten bezahlen muffe."

Indeg war Cromwell's Stern augenblicklich erbleicht. Ungeachtet ber Ergebniffe bes Rendezvous von Bare, siegte die Volkspartei der Armee über die der Anführer, und bie Wirkung davon machte fich in dem Unterhause fühlbar. Lilburne erhielt von biefem die Erlaubnig, ben Tag über ohne seinen Bächter ben Tower zu verlassen, unter ber Bedingung, des Abends babin gurudzukehren; bald aber thaten ein regerer Beift bes Aufruhrs, ber fich unter ben nieberen Offizieren verbreitete, und Ent= würfe von Petitionen, um bas Parlament zu brangen, daß es seinem zu langen Bestehen ein Ziel setze, die Gegenwart bes neuen Fermentes fund, bas man in die Gesellschaft zurückgeworfen hatte. Die Lords beklagten fich und verlangten Rechenschaft über Lilburne's Freiheit. Man antwortete ihnen mit bem Befehle bes Unterhaufes. Sie baten biefes, einen folden Unlag zum Bruche unter ben beiben Rammern zu vermeiben. Rach langen

Debatten gab bas Unterhaus nach. Lilburne, vor bie Schranken geführt, antwortete feinen Anklägern durch eine Hochverratheklage gegen Cromwell und Breton. Er wurde von neuem in dem Tower eingeschloffen und vor die Ringsbench gewiesen. Er schrieb, plaidirte, machte Petitionen und ließ folche machen. Inzwischen rudten die Schotten an; Cromwell, gewiffermaßen gezwungen, zur Armee zu flüchten, hatte zu London bas Felb für seine Feinde frei gelaffen. Sei es, daß der Rrieg, ben Lilburne gegen ihn führte, bem unbeugsamen Nivellirer zu gute gerechnet murbe, sei es Achtung für feinen Charafter und Mitleib mit feinen langen Leiben, fei es ber Wunsch gewesen, fich bie Gunft bes Bolks zu verschaffen, oder einfach die Absicht, dem Willfürregi= mente ein Ende zu machen, beffen Opfer fie felbst gewesen, die Presbyterianer, für einen Augenblick gur Gewalt zurückgebracht, marfen einen Blick bes Wohlwollens auf ihn, und Mannard, eines ber 11 Mitglieder, welche wieder in Befit ihrer Plate gefett worden maren, bewirkte feine Freilasfung. Der erfte Gebrauch, welchen Lilburne bavon machte, bestand barin, daß er sich mit Cromwell, mit welchem die gefährliche Lage feiner Sache ihn damals verbündete, gegen die Presbyterianer verföhnte, benen er seine Freiheit verbankte. Er erklärte fich auch gegen jebe perfonliche Unterhandlung mit bem Ronige. Aber als die Armee wieder zur Berrichaft gelangt war, widerfeste fich Lilburne ben illegalen Formen bes Berichts, bas man gegen Rarl I. vorbereitete. Er verlangte, daß die Einführung einer geregelten Berfaffung einem Prozesse vorhergebe, ber nur ber Triumph bes Gesetes sein solle. Die Führer ber Armee wollten ben Tob Rarl's, um feine Macht in Ruhe zu genießen; Lilburne wollte nur das Gericht über ihn, als eclatantes

Beispiel eines für Alle gleichen Gesetzes, und er wollte es vor den gewöhnlichen Gerichten. Die Errichtung eines Specialgerichtshofes erschien ihm als ein Angriff auf die Rechte des Angeklagten und als eine Verhöhnung derer der Nation, da diese Maßregel immer noch einen Unterschied zwischen dem König und dem schuldigen Un=terthan verrathe.

Damals zeigte sich beutlich der Unterschied zwischen den Independenten und den Nivellirern, zwischen denen, welche die Herrschaft, und denen, welche die Gleichheit wollten. Vergebens versuchten sie, sich in mehreren Conserenzen zu versöhnen, welche fortwährend unterbrochen und mehrmals, trot der Erbitterung, die sie zerstört hatte, wieder aufgenommen wurden, und welche, nach den heftigsten, ganze Nächte verlängerten Debatten, nur zu einem eclatanten Bruche führten. Im Begriff, zu Thätzlichkeiten zu kommen, trennten sich die beiden Parteien und Lilburne erklärte, daß er mit den Armeeführern, die er als Schurken und betrügerische Charlatans bezeichnete, nichts mehr zu thun haben wolle.

Er begnügte sich für den Augenblick, einige Grundsätze der Verfassung drucken zu lassen, die er unter dem Namen einer Convention des Volks hatte zur Annahme bringen wollen, und wahrscheinlich von den Meisten der Seinen, welche eingeschüchtert oder verführt worden, verslassen, unterbrach er einige Zeit einen Streit, bei dem er kaum noch andere Beistände gefunden hätte, als die Feinde seiner Sache, die Presbyterianer und die Cavaliers. Er entfernte sich von London, um sich mit der Eintreibung seiner Entschädigungsgelder zu beschäftigen, und kam erst nach dem Tode des Königs zurück, zu dessen Rücktern zu gehören er sich geweigert hatte. Bei seiner Rückfehr fand er den Hohen Gerichtshof mit dem

Prozesse des Lord Capel, des Lord Goring und ihrer Genossen beschäftigt (Februar 1649). Er protestirte gegen diese neue Ungesetzlichkeit, und besonders ergrissen von der Unerschrockenheit des Lord Capel, bemühte er sich lebhaft zu ihren Gunsten und bot ihnen seine Rathschläge und Dienste an, die sie doch nicht benutzen zu dürfen glaubten.

Die Armee mar Gebieterin und die Refte bes Langen Parlamentes, beffen fie fich als eines Schattenbilbes der Volksvertretung bediente, trösteten sich mit dem Namen ber Republik über die Knechtung der Freiheit. Der zügellosen Herrschaft ber Militairgewalt standen bie Nivellirer, nicht als eine geschlossene Partei, aber als eine übereinstimmende Gesinnung, die sich jedoch, ihrem Wefen nach, in taufend verschiedenen Planen, Bersuchen und Meinungen äußerte, gegenüber. Lilburne vertrat immer noch bas ehrlichste, minbest unvernünftige und folgerichtigste in dem Ideenchaos Diefer Partei von Dannern entschiedenen Willens, aber unklarfter, phantaftisch= fter Vorstellungen. Erot ber Starrheit seiner Theorien hatten benn boch zwölf im Getummel ber Revolutionen verbrachte Jahre einige richtige und praktische Ideen in seinen Ropf gebracht. Da er sich überdem den fehr positiven Uebeln einer schwer lastenden Tyrannei gegen= über befand, so beschäftigte er sich weniger mit dem Aufbau von Chimaren, als mit bem Rampfe gegen Wirfliches.

Da er erfuhr, daß im Kriegsrath von Whitehall einige Drohungen gegen ihn ausgestoßen worden, gab er am 22. Februar 1649 eine Schrift unter dem Titel: "Die neuen Ketten Englands aufgedeckt" heraus, und am 26. überreichte er, von drei anderen Gleichmachern, Walwin, Prince und Overton begleitet, dem Parlamente

einen neuen Berfassungsplan, im Gegensatz zu dem von der Armee entworfenen. Schon auf Anlaß des ersten Pamphlets, bei dessen Herausgabe sich diese vier Mänener betheiligt hatten, war ein Verhaftsbefehl gegen sie erlassen worden, und Lilburne führte dies, in seiner Rede vor der Schranke des Hauses, als Grund an; warum sie nicht auf die Tausende von Unterschriften, auf die sie hätten rechnen können, gewartet hätten. Er und seine Freunde bedauerten übrigens, fügte er hinzu, nicht mehr als Ein Leben zu haben, um es für "eine so würdige Schrift" zu opfern.

Man entließ sie ohne Antwort. Indeg der Verhaftsbefehl wurde nicht vollzogen. Lilburne benutte biefe Frift, um eine zweite Abtheilung feiner ,, neuen Retten Englands" erscheinen zu laffen, worin er seinen Berfassungsplan wieder abdruckte, indem er hinzufügte: ba man auf seinen früheren Worschlag beffelben nicht ge= antwortet habe, fo hoffe er, baß biesmal eine von mehreren Zaufenden von Unterschriften unterftutte Petition ihm helfen werbe, "eine wirksame Antwort" zu erlangen. Sie bestand barin, bag er mit seinen Genoffen in ben Tower geschickt warb, und daß man seine Worte durch die anabaptistischen Congregationen besavouiren ließ. Indeg die Petitionen zu feinen Gunften vermehr= ten fich; eine war mit 10,000 Unterschriften bebeckt; Zaufende von Frauen überbrachten eine andere, mit ber gangen Lebhaftigfeit bes Ausbruckes, welche biefem Beschlechte eigen ift, verfaßte; unter ben Beschwerben, welche bie Nivellirer von allen Seiten erhoben, figurirte immer die "barbarische und ungesetliche" Einkerkerung Lilburne's und feiner Freunde.

Derfelbe Geist that sich in der Armee fund. Ein Aufstand brach aus; fünf Reiter wurden zum Tode ver-

urtheilt, vier davon allerdings begnadigt, aber der fünfte, Namens Lodier, ungeachtet der Schriften Lilburne's und der Anstrengungen seiner Anhänger, in der That erschossen (7. April 1649). Seine Rameraden begingen seine Bestattung mit dem größten Pompe; 100 Reiter, denen ihre schwarz verkappten Pferde folgten, eröffneten den Zug; sechs Trompeter ließen einen Trauermarsch erstönen; der mit dem Säbel des Todten und mit blutbesselten Rosmarinzweigen geschmückten Bahre folgte eine unabsehbare Menge, zuletzt die Frauen. Einige Tausend Bürger von höherem Stande erwarteten den Zug auf dem Gottesacker.

Das Parlament ließ bie Gefangenen, welche fort= fuhren, heftige Schriften, befonders gegen Cromwell, auszusenden, enger bewachen und allen Verkehr unter ihnen abschneiben. Man verweigerte ihnen bie Gelbunterftützung, welche ben Gefangenen häufig bewilligt murbe, und beauftragte ben Towerlieutenant, allein für ihren Unterhalt zu forgen. Drei Tage lang war Lil= burne auf eine halbe Ration beschränkt. Als ber Born und die Rraft der Nivellirer immer drohender murden, bewilligte man zwar ben Gefangenen 20 Schilling die Woche, nahm aber gleichzeitig (14. Mai 1649) ein Befet an, welches jeden bes Verrathe schuldig erklärte, ber bas Parlament ober ben Staatsrath ber Tyrannei ober Usurpation beschuldigen, oder die Berfassung zu ändern versuchen würde, und an bemfelben Tage flagte man Lilburne bes Sochverraths an und belegte fein Wermö= gen mit Beschlag. Man wollte in ihm die gange Preffe treffen, deren Cenfor, Gilbert Dabbott, fo eben feine Entlaffung gegeben hatte, theils weil eine Denge Dam= phlets erschienen, die ihm niemals vorgelegen hatten, theils weil er bie Censur principmäßig nicht billigte.

Seche Monate brachte man in Berathungen und Erwägungen über ben sichersten Weg, zum Biele zu fommen, zu; biese ganze Beit über ließ der Pamphletfrieg nicht nach und die von Lilburne folgten fich unabläffig. Daneben erbot er fich zu einer öffentlichen Verhandlung vor fünf Personen, von benen er zwei, bas Unterhaus zwei und biefe vier einen fünften erwählen follten, und wobei er Vermögen und Leben anbot, wenn seine Un= schulb nicht anerkannt murbe. Statt einer Antwort, schickte man Beamte ab, um ein neues Pamphlet von ihm wegzunehmen. Diesen sette er fo zu, baß fie unverrichteter Sache wieder fortgingen. Um ihn auf jede Beife zu fturgen, ließ man ihn fogar durch Thomas Day eines Einverständnisses mit Rarl Stuart, später Rarl II., beschuldigen. Endlich beschloß man, ihn vor eine Specialcommiffion von 40 Perfonen zu ftellen, und wendete alle mögliche Sorgfalt an, die Befchwornen bem 3wede entsprechend auszulcfen. Vergebens versuchten feine Frau und fein Bruder, der Dberft Robert Lilburne, ihn bem Gericht zu entziehen. Sie reichten eine Petition ein, worin versprochen ward, bag er England mit feiner Familie verlaffen werde, fobald die Regierung ihm bezahle, mas sie ihm schuldig sei. Aber an dem= selben Tage (22. October) ließ Lilburne eine Schrift er= scheinen, worin er die weitere Bedingung bingufügte, baß es Allen, die ihn nach Westindien begleiten wollten, verstattet fein und bag ber Staat ihnen ihre Ruckstanbe bezahlen und ben Bedürftigen bas Reisegeld geben folle. Sein Bruder bat wenigstens um einen Aufschub, damit er Zeit gewänne, John von seinen Irrthumern zu überzeugen, ober ihn zur Auswanderung zu vermögen. End= lich willigte Lilburne felbst, wegen ber Berzweiflung sei= ner Gattin, beren Muth und Bartlichkeit feine gange

Liebe verdient hatten, ein, einen Aufschub zu verlangen. Aber Alles umsonst. Der Prozeß begann am 24. Dct. 1649 in der Guildhall. Die Verhandlung dauerte drei Stunden, während welcher Lilburne seinen Richtern die Spitze bot, indem er ihnen jeden Augenblick in die Rede siel, das ihm entzogene Wort ihnen zum Trotz wieder aufnahm, endlich mit seiner Hartnäckigkeit durchdrang und in der behaupteten Rede gegen die Ungesetzlichkeit, die Usurpationen, die Tyrannei der Regierung eiserte, deren Hand auf ihm lag. Am Schlusse der Verhandlung wendete er sich plötzlich zu den Geschwornen und sprach:

"Meine Herren Geschwornen, Ihr seid meine alleinisgen Richter, die Wächter meines Lebens; von Euch wird der Herr Rechenschaft für mein Blut fordern. Ich besschwöre Euch demnach, Euch Eurer Gewalt wohl beswußt zu sein, Eure Pflicht gegen Gott, gegen mich, gegen Euch selbst, gegen Euer Vaterland wohl zu erswägen, und möge der Geist des Herrn Gottes, des Allsmächtigen, Gebieters des Himmels und der Erde und alles was darin ist, mit Euch sein, Euch beistehen und Euch leiten, und Euch lehren, zu thun, was recht ist und zu seinem Ruhme gereicht."

"Amen! Amen!" riefen die ganzen Zuhörer mit Einer Stimme. Die Richter sahen sich mit einiger Unsruhe an und verlangten von dem Generalmajor Stippon, daß er noch 3 Compagnien kommen lasse. Der Generalsiscal und der vorsitzende Oberrichter erneuerten ihre Bemühungen, die Geschwornen von der Gerechtigkeit und Nothwendigkeit der Verurtheilung zu überzeugen. Aber nach dreiviertelstündiger Ueberlegung sprachen die Geschwornen ein Nichtschuldig aus. Als es gesprochen ward, erkönte die Guildhall von einem Jubelruf, wie

er vielleicht noch nie gehört worden. Eine halbe Stunde lang blieben die Richter, blaß und zitternd auf ihren Siten, diesem Ausbruch der öffentlichen Freude ausgessetzt. Der Gefangene, ruhig an der Schranke stehend, zeigte in seiner Haltung etwas weniger Stolz und Aufregung, als vorher. Er wurde, unter dem Jubelruse der Menge, in den Tower zurückgeführt und die ganze Nacht brannten Freudenseuer auf den Straßen. Man versuchte ihn noch serner in Halten; aber die Unzusriedenheit des Volkes und die Bemühungen der Freunde Lilburne's, z. B. Ludlow's und Heinrich Martyn's, erwirkten nach 14 Tagen endlich seine Freilassung. Seine Freunde ließen eine Medaille auf diesen Prozeßsschlagen.

Er beschäftigte sich nun zunächst mit einem heftigen Streit mit Sir Arthur Saslerig, bem Borfigenden bes Sequestrationsausschusses, wegen Beldsachen, zumal biefer fich auch gegen Lilburne's Dheim, Gir Georg Lilburne, vergangen haben follte. Auch biefe Sache fam vor bas Parlament, welches fo gegen Lilburne erbittert war, baß es feine Bahl zum Gemeinderath von London annullirte (26. December) und mehrere Bahler beshalb verfolgen ließ, ja einen gewissen Chetwyn ins Befangniß schickte und feines Bahlrechts beraubte. Die Un= flage gegen Sir Arthur Hasterig wurde für verleumderisch erklärt und Lilburne zu 7000 Pfb. Bufe und Berbannung verurtheilt. Cromwell war ebenso frob, ihn los ju fein, wie daß bas Parlament ihm felbst biese Dube erspart hatte, hatte sich vielmehr gerade zu jener Zeit mit Lilburne ausgeföhnt.

Der Letztere betrachtete jetzt das Lange Parlament als seinen wahren Feind und erklärte offen, daß er, wenn er einen Heern brauche, lieber den Prinzen Karl haben

wolle, als jeden andern, vorausgesett, daß man mit ihm auf bem Grund feiner Convention bes Bolts unterhandele. Bu Amsterdam, wohin er sich zurudzog, foll er mit bem Bergog von Budingham, mit Gir John Colepepper, Sir Ralph Hopton, mit dem Bischof Bramhall und anderen Royalisten in bem vertrautesten Berhältniffe gelebt und ihnen fogar, wie freilich nur bie Spione Cromwell's berichteten, versprochen haben, wenn man 10,000 Pfb. zu feiner Berfügung ftelle, fie in feche Monaten Cromwell's, bes Staatsrathes und bes Parlamentes zu entledigen. Als er 1653 bie Bertreibung des Langen Parlamentes erfuhr, schrieb er einen ehrer= bietigen Brief an Cromwell, um bie Erlaubniß zur Rückfehr nach England zu verlangen. Da er fie nicht erhielt, fo tam er ohne Erlaubniß (Juni). Er murbe fast im Augenblicke seiner Ankunft verhaftet und vor bie Dlb Bailen geschickt.

Auch diesmal hatte man alle Vorkehrungen getrof= fen, seine Berurtheilung zu sichern. Man begann ben Prozeß zu einer Zeit, wo die berühmtesten Advocaten London verließen, um ben Rundreifen ber Richter zu folgen. Man weigerte fich, ihm eine Abschrift ber Unflageacte zu geben und bie Parlamentsacte, die feine Berbannung aussprach, vorlefen zu laffen. Um die Beschwornen gegen ihn einzunehmen, veröffentlichte man die Berichte der Agenten, die feinen Verkehr mit den royalistischen Emigranten in Solland angezeigt hatten. Er fampfte mit unbegrenzter Energie gegen alle diefe Hemmniffe. Es gelang ihm, sich ben Rath und bie Unterschrift zweier Sachwalter von Ruf, worunter ber gelehrte Presbyterianer Mannard, vor ihrer Abreise zu verschaffen. Er erftritt eine Abschrift ber Anklageacte und bas Beriprechen ber Borlefung ber Parlamentsacte;

er forderte den Generalsiscal Prideaux, welcher wider die Regel unter den Richtern saß und sich sehr erbittert gegen ihn zeigte, auf, von seinem Sitze herabzusteigen, und als der Gerichtshof sich unbeugsam serwieß, apostrophirte er noch zum Schlusse den Vorsitzenden in pathetischer Weise.

Das Publicum war leidenschaftlich aufgeregt; die Verwandten und Freunde Lilburne's, sein alter Vater, seine Wassengefährten umgaben ihn standhaft und unsterstützten ihn bei jedem Schritte. Die Richter ließen, mitten in ihrem Zorne, ihre Unbehaglichkeit und Unruhe merken; der Ankläger sprach leise und stotternd; man ließ verstärkte Wachen kommen. Der Prozeß dauerte vom 13. Juli bis zum 20. August 1653. Im letzten Augenblicke sprach Lilburne zu den Geschwornen:

"Die Acte, fraft beren man mich verfolgt, ist eine unbillige, ungesetliche Acte, welche feinen Schatten von Grund ober Recht hat; bem Gesetze nach ift es eine Acte, wie die des Pharao, worin er befahl, daß alle männlichen Kinder erwürgt würden. Seit man dem Könige ben Ropf abgeschlagen hat, kann man, bem Ge= fete nach, feine Parlamentsacte mehr machen. Wie fie meinen Tod beschloffen haben, fonnen fie den Tod mei= ner zwölf rechtschaffenen Beschwornen beschließen. benket es wohl; wenn ich bes Montags sterbe, kann bas Parlament am Dienstag ein gleiches Berbannungs= urtheil bei Tobesstrafe gegen jeden von Euch 3wölfen und gegen Gure Frauen und Gure Rinder und gegen Eure Bermandten und gegen die gange übrige City und gegen bie ganze Grafschaft Midblefer und nachgehends gegen bie Graffchaft Bertford beschließen, und bald wird Niemand mehr übrig bleiben, England zu bewohnen, Niemand, als fie felbft."

Die Volkssympathie und die inconsequente Achtung für die alten Gesetze des Landes siegten über die Besmühungen aller parlamentarischen und militairischen Häupster der Revolution: zum zweiten Male sprach die Jury Lilburne frei.

Drei Tage barauf murben bie Beschwornen, auf Befehl bes Parlaments Barebone, vor ben Staatsrath geforbert, um zu erklären, marum fie einen folchen Ausfpruch gethan hatten. Sieben von ihnen weigerten fich ausdrücklich, zu antworten, und fagten, fie seien für ihre Entscheidungen nur Gott und ihrem Gewissen verant= wortlich. Wiere führten einige Grunde für ihre Abstim= mung an, hielten aber an ihr fest und trennten sich nicht von ihren Collegen. Gegen biefe Festigfeit unbekannter Bürger magte die revolutionaire Tyrannei nichts weiter: man ließ sie ruhigen Weges ziehen. Lilburne aber marb nicht in Freiheit gefett. Auf den Bericht bes Gir Unton Ashlen Cooper, welcher später der berühmte Garl von Shaftesbury warb und als Demagog und Berschwörer endigte, befahl bas Parlament bem Staatsrath, Magregeln zu ergreifen, daß ber nicht zu gahmenbe Streitkopf ben Frieden ber Nation nicht ftoren fonne. Man schickte ihn auf die Insel Jersen, wo er in Haft gehalten ward. Aber es gab fein Gefängniß, aus mel= chem die Stimme Lilburne's nicht bringen, keine Ent= fernung, die er nicht überschreiten konnte. Man erfuhr daß er neue und heftigere Angriffe vorbereite. Cromwell beschloß, ihn zu begütigen. Man behauptet, daß er Lilburne, unter ber Form einer Entschädigung, eine feinem Gehalte als Oberftlieutenant gleichkommende Pension bezahlen ließ. Lilburne mar eines Streites, deffen Er= folge felbst fruchtlos maren, gleichfalls mube. Gein Bruder, Robert, ein geachteter Offizier, ber fich bem

Protector angeschlossen hatte, führte bie Unterhandlung. John versprach, fich ruhig zu halten. Man gab ihm Freiheit und Baterland gurud. Er verbrachte Die letten vier Jahre seines Lebens zu Epham in ber Grafichaft Rent unter ben Duafern und ftarb am 29. August 1657, immer noch populär und unmächtig. Ein dimärischer Beift, ohne Driginalität ober Tiefe in ber allgemeinen Staatstunft, und ber unter einer guten Regierung ebenfo unruhig, ebenso streitsüchtig gewesen ware, wie unter tyrannischen Gewalten, aber ein redliches, aufrichtiges und bis zum Beroismus ber praktischen Bertheidigung feiner Rechte ergebenes Berg, mit jenem einsichtsvollen und unermudlichen Muthe, ber zulett bie beste und noth= wendigste Bürgschaft freier Institutionen ift. Freilich dieselbe Gefinnung macht biese Inftitutionen zum Unheil, wenn fie nicht Sand in Sand geht mit williger Anerkennung und treuer Erfüllung ber Pflicht und mit der den berechtigten Trägern derfelben gebührenden Chrfurcht.

## XX. Liscow, Karl Leopold von Mecklenburg und Brühl.

Der bekannte deutsche Satyriker Liscow hat sich schon lange einer besonderen Gunft der deutschen Kritik zu erfreuen gehabt und wird von den beutschen Literarhistorikern namentlich dem Rabener wesentlich, vorgezo= gen. Wir haben Urfache, gegen unfer afthetisches Urtheil mistrauisch zu sein, ba wir es so oft im Widerfpruche mit ben Aussprüchen ber renommirteften Rritifer der neuesten Zeit finden, und wollen uns daher nicht ausführlich barüber verbreiten, warum wir auch in die= fem Puntte für jene Classification feine rechte Begrün= bung zu finden vermögen. Erklaren können wir fie uns allerdings baraus, bag Liscow berjenigen Satyre, welche die Literaten unserer Beit übten, und ber gangen Rich= tung derfelben allerdings näher ftand, als ber gemuth= liche und nur von allgemeinen Sumanitätstendenzen belebte Rabener. Liscow fampfte meist mit bestimmten Perfonlichkeiten und hatte unmittelbare 3mede bei feiner Satyre im Auge, wenn fie auch meift nur fehr untergeordneter und localer Natur maren. Er ichwang feine Beißel mit Beift und Scharfe und jener Miene unbebingter Berachtung feiner Gegner, in ber fich auch feine Nachfolger gefallen. Die bobe Werthschätzung, bie man

seinen, an sich sehr spärlichen und dem heutigen Publizum wol gänzlich fremden literarischen Leistungen widmete, hat man auch auf seinen Charakter übergetragen, zumal man ihn irriger Weise für einen politischen Märztyrer ansah. Dhne im Entserntesten zu bezweiseln, daß Liscow ein sehr achtbarer Mann war und indem wir auf manches aufmerksam machen werden, was seinen Charakter in der That in günstigem Lichte erscheinen läßt, können wir uns doch einiger Verwunderung nicht erwehren, den Agenten des Herzogs Karl Leopold von Mecklenburg und den Secretair des Grafen Heinrich Brühl gerade von gewissen Seiten her so überaus hochzgestellt zu sehn.

Doch dem sei wie ihm wolle, wie gepriesen der Mann auch in der deutschen Literaturgeschichte wurde, sein Leben war sehr wenig gekannt und — was schlimmer war — es war viel Falsches darüber bekannt. Das ist erst in der neuesten Zeit hauptsächlich durch die Forschungen des unermüdlichen, gründlichen und zuverlässegen Lisch und durch die Entdeckungen, welche Helbig im dresdener Staatsarchive gemacht hat '), wesentlich anders geworden. Stellen wir die in einander greifens den Ergebnisse kürzlich zusammen.

Christian Ludwig Liscow stammte aus einer Predigerfamilie, welche mit seinem, in Prenzlau (1615) geborenen Urgroßvater Christian Liscow nach Mecklenburg
gekommen war. Dieser hatte in Rostock studirt, war
dann Hauslehrer bei einem Herrn v. Derken gewesen
und hatte 1639, trot der Protestation einiger Gemeinde-

<sup>1)</sup> Lisch, Christian Ludwig Liscow's Leben; Schwerin 1845. Helbig, Christian Ludwig Liscow; Dresden und Leipzig, 1844. Die erste Schrift ist für die erste, die zweite für die lette Periode von Liscow's Leben besonders wichtig.

glieber gegen ben Ausländer, die Pfarre zu Alten-Gaarz bei Neu-Bukow erhalten. Er starb 1681, nachdem ihm sein Schwiegersohn Iohann Schüt († 1705) adjungirt worden war. Sein Sohn Christian wurde 1671 Prediger zu Westenbrügge, wo er 1695 starb. Von seinen beiden Söhnen ward der älteste, Heinrich Friedrich, nachdem er 16 Jahre schwedischer Garnisonsprediger gewesen, 1718 Pastor in Volkenshagen und starb kinderlos
1725. Der jüngste dagegen wurde der Vater des Satyrikers und seiner Geschwister. Es war dies Joachim¹)
Friedrich, geb. am 12. März 1675, früher Pagenhofmeister zu Grabow, 1699 Prediger in Wittenburg, wo
er am 28. Juli 1721 starb. Von seiner Frau weiß man
nur die Vornamen: Marie Christine mit Gewisheit.
Sie wurde am 11. Juni 1734 beerdigt.

Sie hatte ihrem Gatten brei Sohne und eine Tochter geboren. Der Satyrifer mar bas älteste Rind. Dann folgte bie Tochter: Erneftine Glisabeth Auguste (getauft am 8. Mai 1701). Sie heirathete am 30. November 1722 ben Nachfolger ihres Baters, Johann Anton Schüte, melder aber ichon am 20. December 1726 starb und ihr zwei Rinder hinterließ. Der zweite Bruder war Joachim Friedrich (getauft am 29. November 1705), welcher die Schule zu Lübed und (feit 1723) die Universität Jena besuchte, auf letterer mit Sageborn innige Freundschaft schloß und 1728 Hauslehrer in feinem Vaterlande war. In demfelben Werhaltniffe fand ber jüngste Bruder, Rarl Beinrich (geb. 30. December 1707), im gleichen Sahre im Lauenburgischen. hatte die Mutter gewünscht, daß ihre Tochter, welche von den Gläubigern ihres verstorbenen Mannes bedrängt

<sup>1)</sup> Richt Johann.

<sup>·</sup> III.

wurde, fich anderweit mit beffen Nachfolger verheirathe 1). Sie hatte fich aber mit einem lüneburgischen Landmeffer Coch in einen Liebeshandel 'eingelassen und war daburch in übeln Ruf gekommen. Die beiben jungeren Bruber nahmen fich ber Sache an und forberten Coch am 31. August 1728 zu einem Zwiegespräch hinter ben beiben Priefterscheunen. Alle Drei erschienen bewaffnet und es fam zu Thatlichkeiten, in beren Folge Coch und Fried= rich Liscow nach Saufe getragen werben mußten. Lettere war von Coch mit einem Sirschfänger in bas rechte Elbogengelenk verwundet worden und die Wunde wurde fo fchlimm, daß bie Mutter am 11. September bereits die Erlaubniß zur stillen Beerdigung ihres nicht mehr zu rettenben Sohnes nachsuchte, was ihr auch, in Betracht, daß ihr Mann viele Jahre Prediger in Bittenburg gemesen, am 14. September bewilligt murbe. Er ward aber gleichwol hergestellt, wiewol er eine fast ganz gelähmte rechte Hand bavontrug, ging nach Samburg, lebte basebst, in innigem Berkehr mit Sageborn, redigirte die literarischen Artifel des Samburger Correspondenten und der Hamburger Nachrichten, ist von Manchen für ben Satyrifer Liscow gehalten worben und scheint erft nach 17642) unverheirathet zu Samburg geftorben zu fein. — Bon ben Schicksalen bes jungften Bruders fehlt seit jenem "3wiegespräch" jede Spur. — Die Schwester, Witme Schüte, ging mit bem Feldmeffer Coch 3), von bem fie schwanger war, fort und ließ

<sup>1)</sup> Man nannte das: bei ber Pfarre conferviren.

<sup>2) 1740</sup> hatte er einmal den Gedanken, die Tochter eines Kaffestiers zu heirathen und das Kaffeehaus zu übernehmen.

<sup>3)</sup> Georg Johann Eberhard Coch war der einzige Sohn des hannöverischen Majors Johann Coch und trat früh in hannöverische Militairdienste. Er nahm 1728 seinen Abschied als Ingenieurlieute=

ihrer Mutter ihre beiden Kinder zurück. Sie ließen sich trauen und als er 1742 ins Feld ging, zog sie zu ihrem Bruder nach Hamburg. Bald darauf erfuhr sie, daß er geblieben sei, und zog nach Schleswig, wo sie bis an ihr Ende in dem Hause des Advocat Hansen wohnte.

Unser Christian Ludwig Liscow nun wurde gleichs falls zu Wittenburg geboren und am 29. April 1701 getaust. Sein Geburtstag war höchst wahrscheinlich der 26. April. Seine Tauspathen waren, in Folge der früheren Beziehungen seines Vaters zu dem grabower Hose, die Herzogin Christine Wilhelmine<sup>1</sup>), die Prinzessin Sophie Luise und der Prinz Christian Ludwig, der nachherige Administrator und seit 1747 wirkliche Herzog von Mecklenburg Schwerin (geb. 26. Mai 1683 + 30. Mai 1756).

Seine Jugendgeschichte ist immer noch dunkel. Es scheint gewiß, daß er das Symnasium zu Lübeck besucht hat. Db vielleicht vorher die Schule zu Wismar, ist zweiselhaft. Am 17. Juni 1718 wurde er auf der Universität Rostock immatriculirt, studirte vielleicht anfangs Theologie, später aber jedenfalls Jura und beschäftigte sich viel mit classischen Studien und neuerer Literatur. Eine Anekdote, wonach er bei dem Resormationsjubi:

nant. 16 Wochen nach der Hochzeit mit der Liscow, am 26. April 1729, gebar sie ihm einen Sohn, Georg Friedrich. 1742 trat er wieder in hannöverische Dienste und schried zulezt von Ilmenau, wo er meldete, daß er Hauptmann geworden. Georg Friedrich studirte 1751—3 in Halle, wurde Advocat zu Schleswig, und  $\dagger$  als Hardedsvogt des Amtes Gottorf am 2. September 1780. Er soll eine starke sathrische Ader gehabt haben. Ein Sohn von ihm wurde Pastor zu Rahlstedt und dessen Sohn ist der Dr. jur. v. Coch zu Wilsten.

<sup>1)</sup> Witwe des 1688 verstorbenen Herzogs Friedrich, Tochter Wilhelm Christoph's, Landgrafen zu Hessen=Bingenheim, geb. 30. Juni 1653, verm. 28. Mai 1671 + 16. Mai 1722.

läum zu Rostock 1717, wo eine Disputation zwischen Luther und Tekel vorgestellt worden sei, die Rolle des Tekel übernommen und nicht nur den Darsteller des Luther, sondern auch den Präses gänzlich aus dem Felde geschlagen habe, dafür aber relegirt und von seinem Baster mit einer Ohrseige empfangen worden sei, worauf er die Theologie mit der Jurisprudenz vertauscht habe, ist recht charakteristisch, hat aber ihre chronologischen Haken, da Liscow erst 1718 inscribirt ward. Die Sache könnte aber bei dem Universitätsjubiläum (1720) vorzgegangen sein. Man weiß jedoch nicht, wann er Rostok verlassen hat, und vermuthet nur aus unter seinen Paspieren gesundenen Collegienhesten ), daß er auch in Jena und Halle studirt habe.

Man vermuthet, bag er fich nach feiner Universitätezeit zuerst nach Schwerin gewendet habe. Bon ba und zwar vom 30. November 1726 ift die Kritik bes vom Professor Mangel zu Roftock herausgegebenen Naturrechts batirt, die er 1735 brucken ließ und von ber er felbst fagt, baß fie 10 Jahre vor dem Erscheinen geschrieben worben. Dann wurde er bei bem Dombechanten und Reichshofrath v. Thienen in Lubed Informator ber Stieffohne beffelben, ber beiben jungen Berren v. Brombfen. Dombechant muß aber mistrauisch gegen Liscow's Unterrichtsgaben gemacht worden fein; benn er ließ bie jungen Berren burch ben Cantor Sievers examiniren und bie Prüfung hatte ben Ausgang, bag Liscow feine Schüler verlor und ber Cantor fie bekam. Es ift nicht freundlich von ben Freunden Liscow's, daß fie in Diefem Worgange ben erften Reim ber Fehde suchen, welche Liscow fehr bald gegen ben Sohn jenes Cantors, ben M. Sievers (geb.

<sup>1)</sup> Aus Jena eines über Geisterlehre von 1722, aus halle eines von Thomasius de jure decori.

1701 + 1736) eröffnete, ber 1730 nach Lübeck zurückfam und schon 1726, poetische Erstlinge" erscheinen ließ, von 1728 an in Rostock allerlei polemische Schriften herausgab und damit nun in Lübeck sortsuhr. 1729, wo Liscow noch bei Thienen war, lernte ihn Gottsched auf seiner Rückreise von Königsberg und Danzig kennen und scheint ihn zu einer Schriftstellerei veranlaßt zu haben, in welcher Gottsched nicht ahnete, daß sie sich später gegen den ganzen Gottsched nicht ahnete, daß sie sich später gegen den ganzen Gottschedianismus richten sollte. Noch dis 1734 blieb er in Lübeck und führte satyrische Feldzüge gegen den M. Sievers und den Professor Philippi din Halle. Er scheint dann zu seiner sterbenden Mutter nach Wittenburg gegangen zu sein und ward noch 1734 Privatsecretair bei dem holstein gottorpischen Geheimerath Mathias v. Clausenheim din Hamburg.

Sohann Ernst Philippi war der Sohn eines Hofpredigers und Consistorialassesson Werseburg und wurde 1731 außerordentlicher Professor der deutschen Beredtsamkeit in Halle. Ein geschmackloser Geck, voll lächerlicher Eitelkeit, zugleich frech und kriechend, war er für Liscow's Satyre ein fast zu leichtes Biel. 1734 mystisscirte ihn eine leipziger Gesellschaft mit einem Schreiben angeblicher Bewundezrer, an deren Spise ein frankischer Reichsritter stehen sollte. Der beglückte Philippi suchte nun gleich dessen Berwendung in einer miszlichen Ussaire nach. Er wollte gern nach Göttingen. Als er aber dem Könige auf der Parade sein Abschiedsgesuch nehst einem Gedichte überreichte, hatte ihn derselbe vor allen Leuten mit einem spanischen Rohre geschlagen. In derselben Zeit entging ihm eine reiche Heirath, indem die Braut, die Tochter eines leipziger Banquier Ackermann, starb. Später ward er von halleschen Dssizeren halbtodt geprügelt. Durch ein ohne Gensur gedrucktes Blatt: ", der Freidenker" machte er sich so viel Feinde, daß er Halle und Göttingen verlassen mußte und selbst in Iena kein Uspl sand. Er kam in so betrübte Lage, daß Liscow ihn bemitleidete und ihm Unterstützungen verschaffte.

<sup>2)</sup> Enkel des gottorpischen Leibarztes Mathias Clausen, seit 1721 gottorpischer Geheimerath, seit 1732 in Hamburg privatisirend, † 6. April 1744. Seine Frau Margarethe Lucie Redecke, einzige Erbin ihres 1716 verstorbenen Baters, des Hofraths Heinrich Rus

Hier und in Körchow lebte er bis in den October 1735 und hier sind seine meisten und seine letzen literarischen Arbeiten entstanden. Er schrieb hier gegen Philippi und seine unpersönliche Satyre "von der Vortrefflichkeit und Nothwendigkeit der elenden Scribenten" (1734), mag auch manche kleine Beiträge zu den hamburger Blättern geliefert haben, hinsichtlich deren aber seine Thätigkeit mit der seines Bruders zusammensließt.

Hier erhielt er den Antrag, in die Dienste des Herzogs Karl Leopold von Mecklenburg zu treten '). Dieser Fürst') ist einer der sehr wenigen deutschen Fürsten geswesen, die man wirklich Tyrannen nennen konnte. "Er war kalt in seinem ganzen Wesen und unfähig jeder Leisdenschaft und Begeisterung; er war unklar, sodaß er nie wußte und sagte, was er eigentlich wollte, schwankend und wankelmüthig, sodaß er sein Vorhaben oft änderte, dabei aber wieder eigenwillig und hartnäckig für den Augenblick, sodaß man kein Haar breit von seinen Bessehlen abweichen durste, forderte unbedingten Gehorsam, nahm keine Gründe an und war nie zu bedeuten; er war unruhig und verstellerisch, habsüchtig und geizig,

bolph Redecke, brachte ihrem Manne die Güter Scharstorf und Postrems bei Lage zu. Er selbst kaufte 1716 Körchow bei Wittenburg und 1712 Brahlstorf.

<sup>1)</sup> Die hierher gehörigen Borgange, sowie ber Aufenthalt bei v. Clausenheim sind bis auf die Schrift von Lisch ganzlich unbekannt gewesen.

<sup>2)</sup> Geb. 26. November 1678, † 1713, verm. 1) 1703 mit Sophie Hedwig von Naffau-Diez, 1710 geschieden, 2) 19. April 1716 mit Katharina Iwanowna von Rußland; Großvater des Czar Iwan, † 28. November 1747. Die Großfürstin war am 25. Iuni 1733 in Moskau gestorben, wohin sie schon 1723 gegangen und nie nach Medlenburg zurückgekehrt war. Ihre Tochter war die unglücksliche Regentin von Rußland, die Großfürstin Anna (Bd. I, S. 6 und 51).

dabei aber wieder verschwenderisch, wenn es auf die Beförderung seiner Plane ankam, bigott und heuchlerisch im Glauben," eben beshalb ohne bie mahre Barme ber Frömmigkeit und ohne religiöse Liebe, "ber Alchymi= sterei ergeben und am liebsten mit geringen und friechenden Menschen umgehend. Sein ganzes Sinnen und Treiben brehte fich einzig und allein um seinen Rampf mit der Ritterschaft. Er hatte beim Antritte feiner Regierung eigenmächtig und rechtswidrig große Opfer von ben Landständen geforbert; biefe widerfetten fich fogleich feinem Unfinnen mit berfelben Sartnäckigkeit', mit ber er feine Plane verfolgte. Sein einziges Streben ging fortan dahin, Mittel zu gewinnen, Geld und Soldaten, um feine rebellische Ritterschaft züchtigen zu können. Alle die zahllosen Gesandtschaften, die er in alle Welt ausschickte, alle die Verbindungen, die er mit den meiften Fürsten Europas anknüpfte, alle Die unermeglichen Correspondenzen, die er meistentheils felbst führte, hatten allein ben 3wect, zu einer ungezügelten Berrschaft zu gelans gen; ja felbst feine Bermählungsprojecte und die, nach vielen andern Versuchen, endlich erreichte Vermählung mit der Czarin Katharina Iwanowna bezweckten allein die Gewinnung einer unwiderstehlichen militairischen Macht, freilich vergebens ')." Im Uebrigen foll nicht geleugnet werden, daß er felbft von feinem Rechte überzeugt und daß bas Unrecht nicht in allen Stücken auf feiner Seite mar.

Der Kaiser nahm sich des Landes und des Rechtes an und 1721 erschien eine kaiserliche Commission mit Executionstruppen in Mecklenburg. Der Herzog ging

<sup>1)</sup> Lisch, Graf Heinrich 24. Reuß zu Köstris, und Herzog Karl Leopold von Medlenburg=Schwerin; Schwerin, 1849, 4.

nach Danzig und protestirte und regierte von ba aus, fo gut es geben wollte. Wie ber Bergog Rarl von Braunschweig in unseren Tagen, suchte er feinen Rampf als einen Rampf gegen den Abel barzustellen und die Sympathien des fleinen Bürger = und Bauernstandes zu gewinnen. Wie diefer, fehrte er biefe Seite erft bann vor, als die Noth über ihn hereingebrochen mar. Wie Diefer, hat er nie einen Bug mahrer Liebe zu Bolf und Menschen spuren laffen, wohl aber von jeher ben schroff= ften Eigenwillen und die rucksichtsloseste Ralte und Gleichgiltigkeit gegen Menschenwohl verrathen. täuschte er Viele und bie untern Stände hingen ihm, theils aus angeftammter Chrfurcht vor bem Landesfür= sten, theils aus Sag gegen ben Abel, längere Beit an. Bereits war Wolffrath's') Blut auf seinem Saupte. Als sein Bruder, der Herzog Christian Ludwig (geb. 15. Mai 1683 + 30. Mai 1756), zum Administrator ernannt war, erschien Rarl Leopold wieder im Lande und hielt sich, bis er 1735 burch neue Erecutionstruppen zur Flucht genöthigt ward. Er lebte barauf von 1735 bis 1741 in bem damals schwedischen Wismar und von ba an bis an seinen Tob in Domis.

In Wismar hatte er den Daniel Christian Mester, welcher früher Postsecretair zu Schwerin, dann Bürger-

<sup>1)</sup> hermann Christian v. Wolffrath war Favorit des herzogs und Kanzler, siel aber 1721 in Ungnade und ward im September 1723 zu Dömis enthauptet. Er selbst verlangte, daß es öffentlich geschehe. Der Geheime Secretair Scharss, der wegen einer Art ansgeblicher Pulververschwörung in Untersuchung kam, starb im Gestängniß, aber sein Leichnam wurde am 16. December 1733 gevierstheilt, das herz herausgerissen und auf einen Psahl gesteckt. Der in diese Sache verwickelte Bürgermeister Barsch zu Dömis starb im Gefängniß. Der Oberst v. Bugenhagen entsloh. Wolffrath's Witwe ward und blieb die Maitresse des herzogs und war eine der frechsten ihrer Zeit. Sie gebar ihm einen Sohn, Emanuel.

meister in Sternberg gewesen war, als Secretair zu fich Im Berbft 1735 machte der Argt Dr. Beinte von Wismar auch unferm Liscow, ber fich bamals in Körchow aufhielt, ben Antrag, in die Dienste bes Herzogs zu treten. Liscow versprach (4. October), in ben nächsten Tagen nach Wismar zu fommen, unterhandelte hier mit Defter und erklarte fich am 11. Deto= ber, in einem frangösischen Schreiben an ben Bergog, bereit, in seine Dienste zu treten, sobald er sein Berhältniß zu bem Berrn v. Claufenheim auflösen könne, wohin er mit allen feinen Rräften ftreben werbe. Schon am folgenden Zage leiftete er feinen Diensteid als wirklicher Secretair des Herzogs, zu deffen Dienste er eine a inclination naturelle » und für ben er von ber Biege an « sentimens de respect et de zèle » gehabt zu haben versicherte. Er erhielt, bis auf "baldige bessere Zeiten", nur 20 Thir. monatlich, wovon er sich "bei etwanigen Berschickungen auch beköstigen sollte." Freie Station mag damit verbunden gewesen fein; denn am 17. Februar 1736 beflagten fich Liscow und Mefter bei bem Bergog, daß ihnen die Geheimeräthin von Wolffrath fein Soly zum Einheizen verabfolgen laffe.

Bald darauf verwendete ihn der Herzog zu einer auswärtigen Mission. Er hatte schon seit einiger Zeit seine Hoffnung auf Frankreich gesetzt und von 1728 bis 1731 den Dr. Hieronymus v. Germann als Agenten in Paris gehabt, auch 1733 den Geheimen Secretair Hofrath Christian Wilhelm Heil und den Nath Heinzich Günther Raiser, 1734 abermals Heil nach Paris gesendet. 1736 wurde nun Liscow im tiefsten Geheimeniß ebendahin abgesertigt, reiste am 11. April, in Bezgleitung eines Dieners Namens Loison ab, ging durch

Hamburg, ohne seinen Bruder und seine Freunde zu besuchen, und langte am 26. Mai über Calais in Paris an.

Die Sendung war hoffnungelos. Von friedlicher Vermittelung war nichts zu erwarten und einen Krieg beshalb zu führen, bazu mar bie Sache fur Frankreich nicht angethan. Der Siegelbewahrer Chauvelin empfing Liscow (20. Juni) äußerst kalt und mit verächtlicher Miene und erklärte ihm rund heraus, daß er nicht begreife, wie ber Herzog Silfe von Frankreich erwarten Als Liscow auf ein Bundniß mit Rugland hindeutete, fragte Chauvelin, ob er denn Wollmachten vom ruffischen Sofe habe. Als Liscow dies verneinte, kehrte er ihm ben Rücken und ließ ihn stehen. Er hatte zwar versprochen, ihn dem Cardinal vorzustellen, und als Liscow allein zum Cardinal ging, wies ihn biefer wieder an Chauvelin. Liscow schrieb benn auch schon am 23. Juni an ben Herzog: er habe von Franfreich nichts zu erwarten, es wäre benn burch ein Bundniß Frankreichs mit Rugland, welches aber burch Rugland angeboten werden muffe; ber Herzog muffe fich alfo an Rugland wenden; etwas Anderes und Befferes fonne er ihm nicht vorschlagen. Er scheint überhaupt burch die in Frankreich gemachten Erfahrungen, wie man felbst bort über ben Bergog bachte, fehr enttäuscht worben zu fein, und fchrieb am 28. Juni an Defter: "es mare nach gerade Beit, fich eines Beffern zu befinnen, und gelinderen und vernünftigeren Rathschlägen Plat zu geben." Das hätte er fich fagen konnen, bevor er in des Herzogs Dienste trat. Liscow felbst aber tam bei bem Herzog baburch in ein falsches Licht, bag ber Carbinal in seinem Antwortschreiben nicht so unbedingt ablehnend, sondern mehr ausweichend ichrieb. Er habe

Liscow nicht wiedergesehen; wenn berselbe in der allerbings schwierigen Sache Mittel angeben könne, so werde der König sich bereit sinden lassen. Der Herzog glaubte nun, Liscow lasse es an Bemühungen sehlen, und gab ihm geschärfte Besehle. Liscow folgte nun dem Hose nach Compiègne und antichambrirte 14 Tage bei Chauvelin, ohne vorkommen zu können. Endlich brachte er ihn am 28. Juli auf kurze Zeit zum Gehör. Aber bald unterbrach ihn Chauvelin und fertigte ihn mit den Worten ab: man könne doch kein Heer nach Mecklenburg senden und werde keine Erklärung zu Gunsten des Herzogs geben. Am andern Tage erhielt Liscow die formellen Antwortschreiben und damit seine Entlassung.

Aber das Fortkommen ward nicht so leicht; denn die 500 Thlr., die sie mitgenommen, waren fast aufgezehrt. Er bat (2. August) um 200 Thlr. Nachschuß zur Rück=reise und erhielt statt deren von Mester die Forderung: erst die Rechnung zur Monitur vorzulegen. Da er sich in Paris gar nicht mehr halten konnte, ging er am 4. September nach Rotterdam und verlangte nun 300 Thlr. Es kam aber keine Antwort. Der Herzog ließ ihn falzlen, weil er ihm das Unmögliche nicht geleistet. Privatsteunde machten ihm die Abreise von Rotterdam durch Zahlung seiner Schulden und weitere Vorschüsse möglich.

Von Hamburg aus nahm er am 19. April 1737 seinen Abschied, indem er schrieb: "Ich würde nicht ermangeln, mich persönlich zu Ew. Hochfürstlichen Durch-laucht Füßen zu werfen, allein das Verfahren Ew. Hochfürstl. Durchlaucht gegen mich ist so beschaffen, daß ich dieses zu wagen billig Bedenken trage, und so außerordentlich ungnädig, daß ich nothwendig daraus schließen muß, daß Ew. Hochfürstl. Durchlaucht meine Dienste nicht weiter verlangen. Ich lasse dahingestellt

sein, was Ew. Hochfürstl. Durchlaucht vor Ursachen gehabt, eine so große Ungnade auf mich zu werfen. Mein Gewissen sagt mir, daß ich Ew. Hochfürstl. Durchlaucht redlich zu dienen gesuchet, und bis an meines Lebens Ende gedienet haben würde, wenn es Ew. Hochfürstl. Durchlaucht nicht gefallen, durch das ungnädige Benehmen gegen mich mir stillschweigend meinen Abschied zu geben')." Er bat schließlich um Erstattung seiner Reisekosten und eine förmliche "Dimission," damit er sein Glück in der Welt weiter suchen könne, und erneuerte dieses Gesuch am 6. Mai 1737, ohne daß sich eine Spur von einem Erfolge fände.

Der Herzog hatte es in derselben Zeit mit einem andern seiner Agenten, der sich freilich in keiner Weise mit Liscow vergleichen läßt, ganz ähnlich gemacht.

Seit dem Uebertritte des Herzogs Christian Ludwig (geb. 1. December 1623 + 21 Juni 1692) zur katholischen Kirche (1663) hatten die Jesuiten Mecklenburg
ins Auge gesaßt, und ungeachtet der sast fortwährend
im Auslande lebende Herzog nicht viel für sie thun
konnte, doch einzelne Conversionen bewirkt. Indeß lebte
zur Zeit seines Todes in der Stadt Schwerin selbst nur
eine einzige Katholikin, die Stallmeisterin v. Bibow,
geborene Flavigny. Ihr gestattete sein Nesse und Nachfolger, Friedrich Wilhelm († 1713), sich durch einen
Hausgeistlichen katholischen Gottesdienst halten lassen
zu dürfen. 1711 erlangte aber der kaiserliche Gesandte
bei dem niedersächsischen Kreise, Graf Schönborn, die
Erlaubniß des Herzogs zu Erbauung einer katholischen

<sup>1)</sup> Die "große Würde," welche Lisch in diesem Dimissionsgesuche findet, können wir ebenso wenig erkennen, als wir aus dem devoten Gurialstyle das Gegentheil ableiten möchten.

Kirche in Schwerin. Doch war bei bem Tobe bes Berjogs und bem Regierungsantritte feines Brubers Rarl Leopold noch nichts in der Sache geschehen. 1714 fenbete ber Lettere ben Geheimen Rath und Dberhofmarschall Baron v. Eichholz, einen treuen und gemanbten Beamten fatholischen Glaubens, nach Wien, um zunächst megen der Scheidung von feiner erften Bemahlin zu verhandeln. Als berfelbe in Wien angelangt mar, ichrieb ihm ber Bergog, er "befanbe eine Regung, ber katholischen Religion recht nachzudenken. Er möchte am Sofe diese Infinuation thun und bag er Gr. Raiferl. Daj. allerunterthänigst ersuchen liege, bag Gie ihm in biefer sein zeitlich und ewiges Beil betreffenden Sache an die Sand zu gehen geruhen möchten." Eichholz machte dem Herzog bemerklich, daß der dermalige Raiser (Rarl VI.) die Sache, wenn sie ihm auch lieb fein werde, boch schwerlich so gut aufnehmen wurde, wie Raiser Leopold gethan haben dürfte, daß er aber nicht magen möchte, ohne ein Sandschreiben an ben Raifer einen Schritt in ber Sache zu thun. Das Sandschreiben fam an und ber Raifer wies Eichholz an ben Reichevicefanzler'). Bei ber Besprechung mit bem Letteren fam man überein, bag bas Befte fei, einen "wadern, gelehrten und weltgeschickten Missionarium nach Decklenburg ju fenden," wozu fein geschickterer zu finden, als ber Pralat von Göttweih, Gottfried Beffel 2). Gine Bermählung bes Berzogs mit ber Erzherzogin Magbalene3) und ein Gouvernement in Schlesien ober Eprol wurde in Aussicht gestellt. Beffel langte benn auch, bald nach

2) Der herausgeber bes Chronicon Gottwicense.

<sup>1)</sup> Kaunis (S. Ih. II., S. 173).

<sup>3)</sup> Eine Leopoldinische Erzherzogin, Marie Magdalene Josephe, geb. 1689, + unvermählt 1752.

ber Rudfehr bes Gichholz, unter bem Namen eines Grafen v. Wolfstein an. Sein Prior figurirte als Sof= meister. Er stellte sich als Cavalier bar, welchen Gich= bolg auf Reisen kennen gelernt, fam aber mitten in große Der Bergog hatte furz vorher und mahrend jener Verhandlungen ben Rath der Stadt Roftock gefangen feten laffen und bie Stadt befett. Darauf hatte ber König von Danemark seine Armee zusammengezogen und war vor Roftock gerückt, Die tractatmäßige Gin-

räumung verlangend. Eichholz erzählt hier:

"Er ware geschwind jum Bergog bingelaufen, ba er ihm dann unterm Gebet ganz leife ins Dhr geraunt: Ihro Durchlaucht, ber König ist vor dem Thor. Allein ber Berzog hätte fich nicht wollen umsehen. Rach bem Bebet mare ein Gefang angestimmt worben, ba er bann nochmals diese Worte gang fachte wiederholt, allein ber Bergog hätte laffen ben Gefang fortfingen. Rach bent Gefang hatte ber Sofprediger Die Litanei wollen beten, und angefangen: Ryrie Eleison! Da ware aber bem Berrn Eichholz bie Geduld vergangen und hatte gefagt: "Gotts hundert Sacrament! Hier ist nicht mehr Zeit zum Kyrie Eleison. Der König ist vor dem Thor!» Auf welches Wort ber Herzog mit all seinen Offiziers in höchster Eple aufgesprungen, ohne ihm ein Wort zu antworten, davon gegangen, als wenn fie ber Wind zerstreuet hätte, daß er nicht gewußt, wohin der Herzog gestoben ober geflogen 1)."

Gerade in dieser Zeit langte ber Pseudograf v. Wolfstein in Rostock bei Eichholz an, ber ihm, um ihm nur die Zeit zu vertreiben, Dobberan und ben heiligen Damm zeigte, mas benn auf ben Pralaten einen dauernben Gin=

<sup>1)</sup> Lifd, Graf Beinrich 24., S. 17.

bruck gemacht zu haben scheint. (Lisch vermuthet auch, daß sich von dieser Besichtigung die in Dobberan berrschende Sage Schreibe, es famen von Beit zu Beit fatho. lische Mönche nach Dobberan, um nachzusehen, ob gewisse Dinge noch in gehörigem Stande feien.) Erft nach acht Tagen erfuhren sie, daß ber Berzog zu Crant auf feinem Jagbhaufe mar, und begaben fich babin. Die Religionsconferenzen zwischen bem Herzog und bem Pralaten hoben an. Aber ber Pralat hatte von Anfang an wenig Hoffnung und fagte: ber Berzog mischte ihm zu viel weltliche Dinge unter bas geistliche '); ließ auch wol, wenn er vom Herzog herauskam, die Worte fallen: "Das ift mir ein wunderlicher Herr!" Endlich begehrte er seine Entlassung, wobei nun ber Berzog in große Verlegenheit kam, was er bem Raiser antworten folle, und fich endlich mit einer "großen Dankfagung" half, "baß Se. Raiferl. Daj. fo gnabig feien wollen, ihm einen so mackeren Mann zu fenden, ber ihm fo geschickte und gelehrte Vorstellungen in pto. religionis gethan. Er hatte noch eine ober andere dubia, zu beren Nachbenkung er noch Zeit gebrauchte." Die Hauptsache war, ber Herzog hatte mit ber Erzherzogin Magdalene das Königreich Reapel, oder die Souverainetät der Niederlande verlangt, "welche ungereimte praetensiones benn nicht zu erhalten gewesen."

Der Herzog machte sich nun an Rußland und erstangte die Hand der Nichte Peter's des Großen. Aber auch Peter fand seine Prätensionen ebenso ungereimt, wie der wiener Hof, und rieth zum Frieden. Nachdem 1719 kaiserliche Execution in Mecklenburg eingerückt war, ging der Herzog 1720 selbst nach Wien und nahm

<sup>1)</sup> Ein Zesuit wurde baran weniger Unftoß genommen haben.

hier, als nichts anderes fruchtete, abermals seine Zuslucht zu dem Katholicismus, ohne es doch auch damit ernst zu meinen. Er suchte die Bekanntschaft des kaiserlichen Beichtvaters Pater Tonnemann, wich aber dann jeder Unterredung mit ihm aus, weil ihm kein Ort geheim genug war. Endlich schiefte er ihm ein Memorial. Wie der Pater dasselbe las, erstaunte er über die Worte: "Rebellische Ritterschaft! Blutdürstige Commission!" und ließ dem Herzog vorstellen: "wie sehr das Memoriale Se. Kaiserl. Maj. choquiren würde, indem aus den angeführten Expressionen erhellete, als ob der Kaiser Rebellen schützete ze." Hierauf ließ der Herzog nichts weiter von sich hören.

Später, von Danzig aus, wohin er 1720 gegangen, hielt er zu Wien unter andern Agenten einen Saupt= mann, Chriftian Pauelgen, welcher früher in ber faiferlichen Armee gedient und fich auf die "Gold = und Silbergaffe", sowie auf ben Ginfluß ber Frauen zu verstehen rühmte. Diefer nun schlug bem Berzog vor, bas Rlofter Dobberan mit 6 oder 8 Benedictinermonchen zu befegen, worauf benn sowol ber papstliche Runtius, als ber venetianische Gesandte ihm bei dem Raiser bas Wort reden murben. Auch der Abt von Göttweih, wels cher Dobberan nicht vergeffen hatte, fchrieb genau in Diefer Zeit an den Bergog, ber jedoch abermals "zuviel weltliches unter bas geiftliche mischte." Uebrigens wenbete fich der Bergog gerade in diefer Beit auch an Auguft hermann France und feine Freunde, erhielt aber auch von ihnen nur Rathschläge, wie er fie nicht wollte.

Als er 1730 nach Mecklenburg zurückkehrte, befand sich im Gefolge seiner Maitresse, der Geheimeräthin v. Wolffrath, ein Abenteuerer, der sich François d'Antra=gues Duc de Falari nannte. Er behauptete, seine Mut=

ter sei eine Schwester ber Berzogin Glisabeth Angelique von Montmorency, Gemahlin des Bergogs Chriftian Ludwig, gewesen; er sei burch Testament Universalerbe ber Herzogin, und habe als folder noch mehrere Forberungen an bas Saus Medlenburg. Seine Schwester fei an ben Berzog von Bethune vermählt gemefen. Er fei am Sofe ber Bergogin von Medlenburg ') in Frantreich erzogen worden, und habe fich barauf mit einer Schwester bes Marquis von Nanzis vermählt, welche gestorben sei. Um 1720 sei er unter bem Wormande Der bretagnischen Wirren 2) verbannt und seiner Guter beraubt worden. Der mahre Grund sei aber gewesen, bağ ber Herzog von Orleans ihm feine zweite Frau genommen habe. Er versuchte erft fein Glud zu Wien, wo er fich fünf Jahre zu halten wußte. Dann ging er nach Rom. Hier wollte er vom Papfte in wichtigen Ungelegenheiten nach Spanien gesendet worden fein und als Belohnung ben Berzogstitel von Falari mit einem Jahreseinkommen von 5000 Thir., wovon aber niemals etwas zu spuren mar, erhalten haben. Gewiß ift nur, daß Papst Benedict XIII. ihn 1726 dem König von Spanien zu einer hoben Militairstelle empfahl. Die Empfehlung scheint nicht wirtfam gewesen zu fein. Denn 1728 finden wir ihn in Polen, an ber Spige eines Dragonerregiments. Won da geht er nach Danzig und will feine angeblichen Forberungen an Medlenburg geltend machen. Gelb konnte er freilich von bem Bergog

<sup>1)</sup> Das war die zweite Gemahlin Christian Ludwig's, Tsabelle Angelica v. Montmorency Bouteville, Schwester des Marschalls von Luxemburg und Witwe des Herzogs Kaspar Coligny v. Chatillon. Sie heirathete den Herzog in demselben Jahre 1663, in welchem er katholisch wurde, und  $\dagger$  am 27. Januar 1698.

nicht bekommen; wol aber nahm ihn dieser im November 1729 in seine Dienste und er sowol, als, wie es scheint, der aus dem Gnesenschen stammende Kanzleirath Christian David Schröder, lenkten den Herzog wieder auf das katholische Project und wiesen ihn dabei gleich an die rechte Quelle, den Papst.

Falari kannte in Rom das Terrain und ließ bem Papste durch den Cardinal Landadari folgende Borfchläge machen: er folle bem Bergog und beffen Unterthanen, bie zur fatholischen Rirche übertreten murben, ben Genuß des Abendmahls in beiberlei Geftalt bewilligen; ihm Subfidien zur Truppenwerbung geben; ber Bergog werde dafür ein katholisches Consistorium errichten und bas evangelische aufheben, fowie einen katholischen Bifchof in Schwerin einseten. Als ber Papft fich geneigt erklärt hatte — wenn bas nicht von Falari blos vorgespiegelt war — trat biefer felbst die Reise nach Rom an. Der Secretair Jeremias Wilhelm Waltschmidt war ihm beigegeben, führte die Raffe und follte ben Befandten, bem ber Bergog boch nicht gang traute, im Auge haben. Außerdem waren noch drei Bediente bei= gegeben, und fo reifte bie Gefellschaft am 4. December 1730 von Schwerin ab. Falari führte aber unterwegs ein zügelloses und verschwenderisches Leben, und als sie endlich nach Rom gelangten (28. Februar), waren Geld und Credit ausgegangen, und Falari forgte nur für fich, ohne sich um seine Begleiter zu fummern. Endlich trennten sie sich von ihm, traten ihre Rückreise zu Fuße an und famen am 18. Juni 1731 in dem fläglichsten Buftanbe nach Schwerin zurud. Falari, ber fich ber Sache des Berzogs in keiner Weise angenommen und bem bieser beshalb die Wollmacht entzogen hatte, trat am 5. April 1731 feine Rudreise an, blieb in Nurnberg,

wo es ihm schon auf der Hinreise sehr gefallen hatte, machte Schulden und kam endlich ins Gefängniß, wo er sechs Jahre lang, bis in den September 1737 blieb, während der ganzen Zeit den Herzog unaufhörlich, aber fruchtlos, mit Bitten bestürmend.

In Rom ließ man übrigens die Sache nicht gleich Schröder murbe jum papftlichen Grafen und Ritter bes golbenen Spornes erhoben, ftarb aber ichon im Berbfte 1731. Der Nuntius zu Wien, Paffionei, fendete den Beibbifchof zu Sildesheim, Freiherrn Ernft Friedrich v. Twickl, einen Jefuiten, unter bem Ramen eines Herrn v. Nienberg, nach Schwerin, wo er am 16. December 1731 anlangte. Aber auch biesmal zeigte fich, daß ber katholische Agent nicht instruirt mar, bas zu bewilligen, woran bem Herzog gelegen war und wozu ihm Falari Hoffnung gemacht hatte. Go zerschlug sich die Sache abermals. Indeß schreibt sich von daher die Jesuitenmission in Schwerin, an beren Spite 1732 ber Pater Karl Burchardins gestellt marb, und welche bald eine Rirche, öffentlichen Gottesbienft, ein Seminar und eine Schule erhielt.

1737 schrieb Falari an ben Herzog, seine Schwester, die Herzogin von Bethune, sei im August gestorben. Dadurch sei er in den Besitz von 30,000 Livres Reneten und vielen Pretiosen gekommen, sei nun seiner Haft ledig und biete dem Herzog seine Dienste und das Geld an. Der Herzog ging jedoch nicht in die Falle. Nun trieb sich Falari in Deutschland umber, saß vom September bis 6. December 1738 zu Leipzig in Schuldhaft und ging dann doch nach Mecklenburg. Am 18. und 25. Februar 1739 schrieb er an den Bruder des Herzogs, den Administrator Christian Ludwig, indem er ihn um 100 Fl. Reisegeld nach Rußland bat: Karl

Leopold habe wiederholt katholisch werden wollen; erft 1730, bann wieber nach bem Tobe ber Bergogin (1733), wo er Luft gehabt, bie Wolffrath zu heirathen, enblich im vorigen Jahre, wo er ihn wieder nach Rom habe fciden und um eine Richte bes Papftes werben wollen. Möglich jeboch, daß bas lettere nur Erfindung Falari's war, bem fie übrigens ben erwarteten Bortheil feineswegs brachte. Indeg ließ fich Rarl Leopold, ber fich immer ängstlicher und planlofer nach Silfe umfah, boch noch einmal blenden und beglaubigte ihn (9. Mai 1739) bei bem Grafen v. Oftermann. Die Raiferin von Ruß= land nahm das aber fehr übel und Rarl Leopold bat nun, "ein eclatantes Beispiel an bem ichandlichen Falari ju statuiren," worauf berselbe im September 1739 "fürs erfte" abgeführt ward, und wol in Sibirien seine Rolle geendigt haben mag 1).

Welt- und Menschenkenntniß, daß Liscow, den man uns, und nicht ohne allen Grund, als einen der Zeit vorausgeeilten freien Geist und hellen Kopf preist, sich in Gefahr brachte, mit derartigen Agenten des Herzogs verwechselt zu werden. Und er trat nicht in den ersten Jahren des Kampses, sondern nachdem der Herzog sich schon vollständig und vielfach enthüllt hatte, auf dessen Seite, und würde ihm "bis an seines Lebens Ende gedient haben, wenn es Er. Hochfürstl. Durchlaucht nicht gefallen, durch das ungnädige Benehmen gegen ihn ihm stillschweigend seinen Abschied zu geben!"

Hierauf blieb er wahrscheinlich einige Zeit in Hamsburg. Von da ging er 1738 oder 1739 nach Preet als Privatsecretair des 1738 zum Propst des dasigen

<sup>1)</sup> Ueber bas alles f. Lifch in ber zulest angeführten Schrift.

Klosters ernannten Geheimenraths v. Blome, wo er "bergliche Aufnahme und einen Rreis gebildeter, angenehmer Menschen fand." Er lebte hier, außer in dem Sause bes herrn v. Blome, besonders in denen ber Rlofterfraulein v. Wonsfleth und v. Ahlefelb, der Prebiger Callifen und Benfeler und bes Rlofterorganisten Bargens und beffen geistreicher Gattin (+ 1790). "Begen feiner gefelligen, fröhlichen und gutmuthigen Laune und wegen feiner Kinderliebe mar er ein willtommener Gaft." Mit feiner Schwester und ihrem Manne, welche gleich= zeitig in Preet maren, scheint er wenig Bertehr gehabt zu haben. Bon Preet aus beforgte er eine Gefammtausgabe feiner fammtlichen gebruckten Schriften.

1739 hatte ihn 3. 3. Mascow an eine Familie Löschenkohl in Leipzig als Hauslehrer empfohlen, und Sageborn rieth ihm fehr, ben Antrag anzunehmen ')-Es scheint aber, Liscow hatte felbft bei bem mislichen Auftrage bes Herzogs Rarl Leopold Geschmad an ber diplomatischen Carrière gefunden, und es zog ihn mehr zu einer Verbindung mit Staatsmannern, als zu einem literarischen Leben. Er schrieb in Preet: Reflexions sur la sanction pragmatique2), die er Sageborn mittheilte, welcher sie nach Wien schicken wollte, wo er sich gute Wirfung bavon versprach. Er ware gern in preu-Bische Dienste getreten, und Hagedorn ließ ihn burch Baron Bielefelb3) an ben preußischen Gefandten in

2) Sie find nicht gedruckt worden und es hat fich nur ein Frag=

ment bavon unter Liscow's Papieren gefunden.

<sup>1)</sup> Siehe seinen Brief vom 28. December 1739 bei Belbig a. a. D. S. 41 ff.

<sup>3)</sup> Jakob Friedrich Bielefeld, Sohn eines hamburgischen Lein= wandhandlers, geb. 1711, zu bem Rheinsberger Kreise Friedrich's gehörig, 1740 Legationsrath, 1748 Baron, trat 1752 ab und f 1770 auf feinem Gute Treben im Altenburgifchen. Er hatte ein reiches Fraulein v. Reich aus Salle geheirathet.

#### 430 Liscow, Rart Leopolb von Dettenburg und Bribl.

Sannover, Grafen Friedrich Gebaftian Truchfef p. Balbburg ), empfehlen. Dach einem Briefe beffelben. aus Rheinsberg pom 17. November 1740, erhielt er auch eine Ausficht auf eine Legationsfecretaireftelle. Als er aber nach Sannover fam, batte ber Graf bereits einen Unbern angenommen 2). Doch vertröftete er ibn und nahm ihn mit nach Berlin, wo er fich viele Dube gab, ibn angubringen. Anfange follte er ale Legations= fecretair nach England geben, bann in Die Dienfte bes Marfarafen v. Baireuth treten. Enblich aab man ibm (9. December 1740) bem Freiherrn Rarl Ludolph v. Dankelmann") als Legationefecretair bei, als ber Ronig benfelben als Gefandten nach Maine ichicte. Er reifte fcon am 10. December nach Maing ab, wo ce ihm fo siemlich gefiel. Doch ichreibt er: "Deine Geichafte find ungefahr fo groß, ale meine Ginfunfte. Das ift, auf Deutsch gefagt, fie bebeuten beibe febr menig." In Daing traf er ben gelehrten Beinrich v. Bunau') und ben Bruber feines Freundes Sageborn, ben fachfifchen Legationefecretair Chriftian Lubmig b).

<sup>1)</sup> Fiel 1745 bei Sobenfriedberg ale Generallieutenant.

<sup>2)</sup> Brief Liscom's vom 9. December 1740. (boift. Prov. Bt. 1827, C. 680).

<sup>3)</sup> S. oben S. 89.

<sup>4)</sup> Geb. am 2. Juni 1607, flubirte in Leipsig, war Mitarbeiter ber Acta eruditorum, nurbe nach une nach fchiffider wirft. Geb. Math und Appellationsgerichtspräftbent, schrieb bas Leben Kaifer Friedrich's I. und bie Durtige Kaifer und Brichhefberit, frei 17-12 als Gegeinmer Ander, Beiebsbertaft und Gefandret um niederfahlfiden Kreife in bie Diente Kaifer Karfe VII., 205 scharftband bestehe der sie feine Guiter guich, war 1748—55 Sentfalter in Keimen und 1755 Premierminister boslebst, vermittelte bie heirat des herzegas nach ber herzegas find her herzegas find herze find herze feine Unter Scharftband bestehe Gutter Weischaftband bestehe Gutter Weischaftband gestehe der Beiebst find und herze der herzegas nach bei der herzegas find herze find der herzegas find herzegas find der herzegas find herze find der herzegas find herzegas find der herzega

<sup>5)</sup> Geb. gu hamburg 14. Februar 1713, + gu Dresben ale Director ber Runftatabemie 24. Januar 1780.

3m Mai 1741 reifte Dankelmann nach Schlesien gum König. Er nahm Liscow mit, ließ ihn aber in Paderborn, unter ben freundlichsten Busicherungen seiner Bufriedenheit, jurud, indem er ihm, nebft 5 Louisbors!, Die Weisung gab, nach hamburg zu geben, von wo er ihn auf feiner Reise nach Ropenhagen abhoten, ober, falls er einen andern Birfungsfreis befame, nach Berlin berufen wolle. Liscow aber schöpfte Verdacht, baß Dankelmann, ber ihm noch einen bedeutenden Theil sei= nes Gehaltes schuldig gewesen sein foll, ihn nur lossein wolle. Da er überdem in Sannover unwohl murde, fo beschloß er, ba zu bleiben und die nahe Ankunft seines Gonners, bes Grafen Truchfeg, zu erwarten, bei bem er fich über Dankelmann zu beschweren gedachte. Er schrieb an Dankelmann und bat um fo viel Belb, baß er in Hannover leben könne. Auch Truchses billigte seinen Entschluß, bis zur befinitiven Entscheidung über Dankelmann's kunftigen Aufenthalt in Hannover zu bleiben. Dankelmann aber, fei es nun, bag er wirklich gleich anfangs die Absicht gehabt, sich von Liscow loszumachen, ober über beffen Verfahren und Brief empfindlich geworden, schrieb an Truchfeg und verficherte ihm, bag er Liscow nur als Copisten habe brauchen konnen, und daß berfelbe übrigens Indiscretionen begangen und bem Berrn v. Bunau Mittheilungen über Die Absichten bes preußischen Sofes gemacht habe. Truchfeß glaubte bas ober handelte boch, als wenn er es glaube, und ließ Liscow nicht mehr vor sich. Liscow vertheidigte sich schriftlich bei Truchfeß und bei bem Ministerium, brachte auch ein Zeugniß Bunau's bei. In bem Schreiben an Das Ministerium brudte er feine Freude aus, dag Dankelmann felbst bezeugt habe, wie er ihm nur als Copist gedient habe. Denn er habe immer gefürchtet, ber Di=

nister möchte ihn selbst für den Verfasser der von seiner Hand geschriebenen Berichte gehalten haben. Wenn aber Herr von Dankelmann zu verstehen geben wolle, daß er zu nichtst tauge, weil er nicht im Stande sei, so zu denken und zu schreiben wie jener, so sei daß freilich eine andere Frage. Dann spricht er sich noch über Dankelmann's Eitelkeit und 'über amédiocrité de son genie et sur les choses pitoyables, qu'il disait quelque-sois » aus. Daß es nun mit dem preußischen Dienste für ihn vorbei war, ist zu begreifen ').

Noch im Juli besselben Jahres sinden wir ihn als Privatsecretair in den Diensten des sächsischen Ministers Grafen Brühl, eines Ministers, dem zu dienen noch weniger Ehre machte, als eine Anstellung unter Karl Leopold. Heinrich v. Brühl stammte aus einem, bis auf ihn wenig bekannten thüringischen Geschlechte, dessen Ursprung später von gefälligen Genealogen nach Polen zurückgeführt worden ist?). Sein Vater Johann Morit war sachsen=weißenfelsischer Oberhofmarschall und erhielt später von August II. den Titel Geheimerath, sowie er auch Landeshauptmann im Fürstenthum Querfurt ward. Die Mutter, Erdmuthe Sophie († 24. März 1702), war die Tochter eines schwedischen Obersten und kurpfälzischen Kammerherrn, Peter v. der Heyde, aus einem voigtländischen Geschlechte<sup>3</sup>). Die Brühls besasen seit

<sup>1)</sup> Ueber diese preußische Dienstzeit hat helbig a. a. D. bas Meiste.

<sup>2)</sup> Das Wappen unterstütte allerdings diese Deutungen. Daß auch die Wappen ein nationales Gepräge haben, ist Heraldikern wohlbekannt.

<sup>3)</sup> Sie gebar ihrem Gemahl 4 Söhne, von denen später, und 1 Tochter, Iohanne Eleonore, welche an Erich Boldmar v. Ber= lepsch auf Urleben verheirathet ward.

1474 das Rittergut Bangloff- Sommern bei Beigenfee, welches jedoch eben ber Bater bes Ministers 1738. wegen zerrütteten Bermögens, für 52,000 Thaler ben Herzog von Weißenfels verkaufte. ober zu Beißenfels wurde Heinrich v. Brühl am 17. August 1700 geboren, besuchte bas Gymnasium zu Weißenfels, und trat schon 1713 als Page bei ber ver= witweten Bergogin von Sachsen = Weißenfels, Friederike Elisabeth 1), ein, welche sich damals größtentheils in Leipzig aufhielt. Diefe empfahl ihn später dem König August II. und seit 1720 wird er als königlicher Silberpage aufgeführt. Er erwarb ichon August's II. Gunft'), wurde 1727 Kammerjunker, 1730 Kämmerer, 1731 Oberkämmerer und Generalaccisdirector und noch in demselben Jahre Director bes Departements ber inneren Angelegenheiten im geheimen Cabinet und wirklicher Beheimerath; 1732 Bice = Dberfteuerdirector, Director des Zeitungswesens und Director der Rammer, Renterei und des Berggemache, 1733 endlich Rammerpräfident.

Man glaubte nicht, daß er auch unter August III. in gleicher Gunst stehen werde, nahm vielmehr an, daß Sulkowski dessen Favorit bleiben und Brühl zurückbrängen werde. Brühl war bei dem Tode August's II. zugegen, versicherte sich sogleich seiner Juwelen, man sagt

<sup>1)</sup> Seit 1712 Witme des Herzogs Iohann Georg, geborene Prinzessen von Sachsen=Eisenach.

<sup>2)</sup> Eine unverbürgte Anekdote versichert, er habe sich die erste Aufmerksamkeit des Königs in folgender Weise verschafft. Ein Cousrier habe wichtige Depeschen überbracht, welche sofortige Beantworstung erheischt hätten. Brühl sei beauftragt worden, den Geh. Kriegssrath und Cadinctssecretair Pauli zu rufen. Als dieser gekommen, habe sich gezeigt, daß er vor Trunk ganzlich von Sinnen gewesen sei. Da habe sich nun Brühl zur Abfassung der Antwort erboten und das Geschäft zur höchsten Zufriedenheit des Königs besorgt.

auch ber polnischen Reichstleinodien, und ber wichtigften Papiere, und eilte nach Dresben, wo er am 22. Februar 1733 noch vor dem königlichen Gefolge eintraf'). Da= mit fette er fich natürlich gleich auf einen guten Fuß bei dem neuen Regenten, während er zugleich die Klugheit befolgte, Sultowsti, den er noch nicht stürzen konnte, nicht nur nicht in ben Weg zu treten, fondern ihm zu Erlangung jeben Bortheiles, ben berfelbe erstrebte, behilflich zu fein. August III. hatte von feinem Water die Gutmuthigkeit und einen an Leichtsinn gren= zenden Bleichmuth, nicht aber feinen Thätigkeitstrieb, fein, wenn er es anstrengen wollte, richtiges Urtheil, fei= nen Gefchmad, überhaupt nicht feine geiftigen Gaben geerbt. Ausschweifend mar er nicht, aber an Pracht= liebe tam er feinem Worganger gleich. Sauptfächlich war er burch und durch schlaff, jede Anstrengung scheuend und damit gang geeignet, die Beute eines Soflings zu werben, ber ihm bie Geschäfte leicht zu machen verstand und ihm die einzige ernstere Gorge abnahm, die ihn gefümmert haben murbe: Die Gorge, mo bas Geld herkommen folle, um den Sofftaat in ber gewohn= ten Beife fortführen zu fonnen. Beibes verftand Brühl und war in ber Bahl ber Mittel fo gleichgiltig, baß fich im Schoofe bes regierenden Saufes felbft, bes Sofes, bes Abels, bes Militairs, ber Beamten eine Oppofition gegen ihn und fein Syftem bilbete, welche zwar nicht ftark genug mar, ihn zu fturgen, fo lange fein ganglich von ihm gefesselter Monarch lebte, welche aber Die Bahl feiner zuverläffigen Werkzeuge auf einen flei-

<sup>1)</sup> Die erste Nachricht von dem Todesfalle hatte jedoch der Kammerpage v. Marschall gebracht. Die königliche Equipage bestand in
4000 Personen, 20 besadenen Maulthieren, 74 sechsspännigen und
vierspännigen Wagen.

nen Kreis von fast lauter Emporkömmlingen') bes
schränkte, und die Schnelligkeit erklärt, mit der nach
dem Sturz des Systems die Reform<sup>2</sup>) alle Zweige des
Staatswesens durchdrang.

Die Königin3) gewann Brühl im Anfang, wo es ihr noch möglich gewesen ware, ihn zurückzudrängen, indem er ihr und dem Beichtvater des Königs, Pater Guarini, einen größeren Bugang zu ben Geschäften eröffnete, als Sulfowski gestattete. Er foll fich auch ben Beistand bes öfterreichischen Sofes badurch verschafft haben, daß er (1735) die Plane, welche Sulfowsti für ben Fall bes Todes bes Raifers auf Böhmen gefaßt hatte, bem burchreisenben Fürsten Liechtenstein verrieth. Als nun Gulfowsfi die Unflugheit beging, fich 1737, als Befehlshaber bes nach Ungarn gesendeten fachfischen Bilfecorpe, vom Sofe zu entfernen, ward die Rrifis beschleunigt. Sulfowsti, der nach seiner Rückfehr eine Erkaltung des Königs spürte und durch einen ihm ergebenen Pater Liegerit bie Machinationen feines Geg= ners erfuhr, brang auf Brühl's Entfernung. Statt bessen wurde er felbst, burch Ordre vom 5. Februar 1738, "wegen gegen den König bewiesenen respectwidrigen

<sup>1)</sup> Wenn man rühmend die anerkennenswerthen Berdienste einzelner Männer hervorhebt, die sich im 18. Jahrhundert aus bürgerzlichem Stande zu hohen Würden emporgearbeitet, wovon auch Sachesen in den Gärtner, Frissch, Gutschmidt, Ferber, Wagner, Lindesmann, Just, Lenser, Spillner, Biedermann, Welck u. A. ehrenwerzthe Beispiele liesert, so läßt sich nichts dawider sagen. Wenn man das aber zu scheelen Seitenblicken gegen den Adel benust, so bemerzten wir doch, daß es auch nicht an Beispielen von Bürgerlichen sehlt, welche die Würden, zu benen sie emporgekrochen, auf das schnödeste misbrauchten und entwürdigten.

<sup>2)</sup> Eine mahre Reform, in re, nicht in den Formen, eine Resform im Geiste und Sinne.

<sup>3)</sup> Marie Josephe, Tochter Kaiser Joseph's I., geb. 8. Decems ber 1699, verm. 2. September 1719, † 17. Rovember 1757.

Benehmens" entlassen, und diese Maßregel ihm durch den Obersten v. Schlichting 1), mit dem er in Ungarn Streit gehabt, angekündigt 2). Sachsen soll sich über den Sturz eines katholischen Günstlings gefreut haben. Es hatte keinen Grund dazu; denn der neue Günstling war viel werthloser, willkürlicher und habsüchtiger, als der alte 3), beutete auch hauptsächlich Sachsen aus, während Sul-

kowski mehr auf Polen gerichtet war.

Brühl wurde 1734 Dbersteuerdirector, 1737 Reichsgraf, Dompropst zu Budissin, 1739 Dberinspector der Porzellanmanufactur, 1741 Oberst eines von ihm errichteten Infanterieregiments, 1742 General der Infanterie,
8. December 1746 Premierminister mit dem Rang über
allen andern Chargen im Rurfürstenthum, 1753 Director
der Rammercollegien in den Stiftern Merseburg und
Naumburg, 1755 Oberaufseher der Parforcejagd. Nachdem er für Polen katholisch geworden, während er für
Sachsen den ascetischen Lutheraner fortspielte, erlangte
er 1749 das polnische Indigenat i, erkaufte 1752 die polnische Kronseldzeugmeisterstelle und ward 1757 Starost
des zipser Landes. Die regelmäßigen Einkünste seiner
Uemter sind mit 52,142 Thlr. jährlich wol zu niedrig
angeschlagen worden. Dazu schenkte ihm der König

3) Raberes über Sulkowski und feinen Sturg fiebe bei Gretfchel,

Sachs. Gefc., III, S. 13 ff.

<sup>1)</sup> Georg Sigmund v. Schlichting, ein Schlesier, diente in Sachsen von unten auf, vertheidigte 1733 tapfer den königlichen Palast in Warschau, wurde 1741 Generalmajor, 1745 Commandant des Sonnensteins, bei Striegau verwundet und gefangen, † 26. Nosvember 1749.

<sup>2)</sup> Rach andern Rachrichten burch zwei Cabinetsminifter.

<sup>4)</sup> Es ward ein Stammbaum gefertigt, wonach er von einem Johann v. Brühl stammen sollte, welcher Kämmerer von Posen geswesen sei. Ernst Graf v. Deiesenno-Brühl habe die Tochter des Casstellans Pronarowski von Dsmiecin zur Gemahlin gehabt.

1740 die Herrschaften Forsta und Pförten') in der Niederlaufit und 1746, nach dem Aussterben ber weißenfelfischen Linie, angeblich als Aequivalent für feine Forderung bei dem weißenfelfischen Schuldenwesen, bas Stammgut Gangloff-Sommern nebst ben Dorfern Grunftadt, Rutleben. Dbertopfstädt und herrenschwende, auch den fogenannten Oberfee bei Beigenfele, einschließlich bes Drdenshofes daselbst. Außerdem besaß er bei seinem Tode noch: die Rittergüter Nischwitz, Ischeplin, Lindenau und Tettau, Dber= und Niederlichtenau, Seiferedorf mit Großnaundorf, Belleredorf, ein prächtiges Palais in Dresden, überhaupt einen Grundbesit, ben man auf 1,050,700 Thir. abschätte, wozu noch ein ungeheures Mobiliarvermögen (u. a. 376,843 Thir. an Pretiosen, 62,007 Thir. an Silberwerk, 52,905 Thir. an Gar. berobe u. f. w.) fam, sodaß bas Gefammtvermögen, bei seinem Tode, nach Abzug ber Schulden, 1,539,346 Thir. betrug. Und boch hatte Brühl einen Aufwand gemacht, der den seines Königs bei weitem übertraf 2).

Die Königin und den Pater Guarini wußte Brühl, nachdem er sie benutt hatte, bald wieder ihres Einflusses zu berauben. Uebrigens umgab er den König, wie die Königin, möglichst mit seinen Creaturen. Zur Behaupstung seines Einflusses bei Hofe und speciell zur Ueberwachung der Königin diente ihm namentlich seine Schwiesgermutter, die verwitwete Gräsin v. KolowratsKrastowski., welche Oberhofmeisterin der Königin war. Er

<sup>1)</sup> Nach andern Nachrichten bekam er blos Forsta geschenkt, mah= rend er Pförten erkaufte.

<sup>2)</sup> Gretschel a. a. D. S. 14 ff.
3) Maria Anna Theresia, Tochter Philipp Ernst Joseph's Freisherrn v. Stein auf Jettingen, geb. 6. August 1688, am 30. August 1713 mit Maximilian Norbert Grafen v. Kolowrat vermählt, 1721 Witwe, 1730 Oberhofmeisterin der Königin, + 2. Mai 1751.

hatte ihre Tochter 1) im nächsten Jahre nach bem Regierungsantritte August's III. geheirathet und bamit ein tüchtiges Werkstück für ben Aufbau feines weitern Glückes gewonnen. Ale weitere Berkzeuge bienten ihm, in boheren Stellungen, junachft feine Bruber: Sans Morit (geb. 1693, 1740 wirfl. Geheimer Rath, 1743 Dberstallmeister, 1754 General der Cavallerie, + zu Leipzig 16. October 1755), Johann Adolph (geb. 6. September 1695, 1738-42 Dberftallmeifter, + 26. December 1742), Friedrich Wilhelm 2) auf Martinsfirchen (geb. 4. Februar 1699, 1739 Rreishauptmann, 1743 wirkl. Geh. Rath, 1746 Landeshauptmann in Weißenfels, Querfurt und Barby, + 23. August 1760). Dann ber burch ihn aus geringem Stande gehobene Graf v. Hennicke3). Weiter rechnete man zu seiner engeren Cotterie nur noch den Schwiegersohn seines Bruders Johann Adolph, ben

fommen jedoch bie Familienguter verloren haben.

<sup>1)</sup> Maria Anna Theresia, geb. 2. April 1717 — folglich nicht, wie Gretschel annimmt, Die Tochter ber erften Gemablin bes Grafen Kolowrat, einer Gräfin Wrbna, welche icon 1712 ftarb - vermählt am 29. April 1734, wobei das Beilager auf dem Schloffe Morig= burg vollzogen marb, + zu Warschau 12. Mai 1762. Sie gebar ihrem Gemahl 5 Töchter und 5 Sohne, wovon eine Tochter und 4 Sohne die Eltern überlebten. Daneben unterhielt der Graf, wie man sagt mit ihrem Borwissen, die Signora Albuzzi als Maitresse.
2) Er pflanzte den Stamm durch zwei Sohne fort, beren Rach=

<sup>3)</sup> Th. II, S. 305. Seine Frau, Sophie Elisabeth, war eine geborne Gos und  $\dagger$  5. Juli 1749, im 63. Jahre. Ihr einziger Sohn war der Graf Friedrich August, welcher von zwei Frauen keine mannlichen Erben hinterlaffen bat. Der alte Bennice mar am 10. Juli 1692 zu Salle geboren, wo fein Bater Unterbornmeifter war, tam bei bem jungen Erbpringen Friedrich Muguft von Sachsen: Beit (geb. 1700, + 1710), der in Halle starb, als Lakai in Dienst und durch diesen in die zeihischen Lande, wo er die a. a. D. ange= gebene Laufbahn betrat. Er hatte ben Sof ber aussterbenden Linie im Auftrage ber furfürftlichen Linie übermacht, und war bann Commiffar bei ber Uebergabe,

Geheimen Rath und Oberconsistorial-Präsidenten Hanns Gotthelf v. Globig (geb. 20. März 1719, vermählt 17. Februar 1756 mit Marie Auguste Amalie Gräsin v. Brühl, Witwer am 17. April 1766, † 6. November 1779), und den Kanzler Hieronymus Friedrich v. Stammer (geb. 1709, † 25. December 1778), welchen Brühl vom Lieutenant zum Hof= und Justitienrath befördert hatte¹). Untergeordnetere Agenten waren z. B. Siep= mann der Brieferössner²), der Kammerrath Karl Hein= rich v. Heinecken³) (geb. 1706, † auf und zu Altendösbern 23. Januar 1791), der Amtmann zu Oresben

<sup>1)</sup> Dies geschah 1736. 1752 wurde er Bicekanzler, 1755 Kanzler, 1760 Conferenzminister und wirkl. Geh. Rath, 1764 Landvogt der Oberlausis. 1766 resignirte er auf die Kanzlerstelle und wurde 1773 Dompropst zu Meißen.

<sup>2)</sup> Siehe Th. II, S. 294 ff.

<sup>3)</sup> Wol ber Achtbarfte unter biefer Gefellicaft, von dem auch Liscow empfohlen worden fein foll. Er mar ber Cobn bes lubeder Malers und Architeften Paul Beineden und ber Blumen= und Frucht= malerin und Aldymistin Ratharina Glisabeth Defterreich, ber altere Bruder des Wunderfindes Chriftian Beinrich peineden (geb. 6. Februar 1721, + 27. Juni 1725). 1724 ging er mit bem jungeren Liscow von der Schule ab und bezog die Universität Leipzig. hier verband er mit bem Studium ber Rechte bas ber ichonen Literatur. Er wurde barauf Sauslehrer in ben Saufern bes Geremonienmeifters v. König, des Grafen Renard und des Grafen Lowendahl, von wo er als Privatsecretair und Bibliothekar zu bem Grafen Bruhl kam. 1737 gab er einen verveutschten Longin und 1738 ein Sandbuch ber Moral heraus. Bei Brubl genoß er viel Gunft und Bertrauen, wurde geabelt und Bebeimer Rammerrath. 1754 hatte er eine ge= beime Diffion zu ber Dauphine nach Berfailles. Babrent bes fiebenjährigen Rrieges führte er bie Mufficht über bie fachfischen Befigungen Brubl's, ber ihm bas Rittergut Bollensborf bei Dabme vermachte. Rach bem Tode Brubl's murbe er verhaftet, jedoch bald wieder entlaffen, worauf er die Buterverwaltung fur die Brubl'iche Familie noch bis 1778 fortführte. Spater lebte er auf feinem Rit= tergute zu Altbobern, mit Literatur und Kunft und öfonomischen Svefulationen beschäftigt. Die Gallerie de Dresde gab er auf eigne Roften beraus. Doch erhielt er später fur die Platten und andre

August Franz Essenius 1), von dem behauptet wird, daß er einmal in einem Prozesse gegen eine Gegnerin Brühl's ein falsches Urtel gemacht und sich zu dessen Untersieglung das Schöppensiegel mit Staffette habe von Leipzig kommen lassen 2), Hausus 3), welchem nach Brühl's Sturze der Criminalprozeß gemacht wurde, der Kriegssecretair Georg Gottlob Senssert, der, jedoch durch Brühl, auf den Sonnenstein kam, der Rath Johann Christian Garbe, der, weil er dem Grafen Friedrich Wilhelm Brühl 1752 eine Chatoulle mit 3000 Thlr. gestohlen, zum Strange verurtheilt wurde, wenn er nicht den Ersaß oder den Erlaß der entwendeten Sachen beibrächte, der dann aufs Zuchthaus kam, 1756 aber daraus entlassen und 1759 völlig bes gnadigt wurde.

Nicht ohne wehmüthige Verwunderung kann man Liscow an der Seite solcher Beamten und im Dienste eines Ministers sehen, dessen begünstigte Werkzeuge von dem Schlage der meisten Genannten waren. Bei Karl Leopold konnte der feste, starre, Ein Ziel unverrückt im Auge habende und ein Leben lang hindurch versolgende Charakter des Mannes sein Anziehendes für Liscow haben, wenn auch dieses Ziel der Absolutismus war. Es konnte selbst dieser Absolutismus für einen Freisinnigen jener Tage weniger abstoßend sein, weil er ihm nicht

Kunstsachen eine Leibrente und dadurch sind seine Sammlungen von Kupfern und Handschriften den dresdner Sammlungen zugewachsen. Noch im hohen Alter (1782—88) pachtete er das Amt Schlieben und machte, um Amtsverweser ersparen zu können, die Amtmannssspecimina. Er war mit der einzigen Tochter des reichen Küchensmeister Nöller verheirathet. Sein Sohn Karl Friedrich war unter August III. Kammerherr geworden.

<sup>1) 1720</sup> Kammersecretair, 1723 Amtmann in Gommern, 1732 in Dresben, 1742 Hofrath,  $\dagger$  7. April 1758.

<sup>2)</sup> Leben und Charafter bes Grafen v. Bruhl, II, 63.

<sup>3)</sup> Th. II, E. 271-72.

als Gegensatz gegen freies Bürgerthum, sondern zunäch im Conflict mit bevorrechteten Classen erschien. doch auch ein Pombal, ein Joseph II. von den Liberale jener Tage gepriesen! War doch auch Friedrich II. eitz absoluter Herrscher, und nicht blos de jure, sondern durch und durch, auch dem Sinne nach! Aber bei Brühl war auch gar nichts zu finden, was einen Mann, der etwas Höheres wollte, als Geld und Titel, Prunk und Wohlleben, hätte gewinnen können. Brühl's innere und äußere Politik war ohne alles höhere Princip, ohne allen Halt, von den elendesten Beweggründen hin und her geschleubert, nur von der Einen Tendenz durchdrungen: durch jegliches Mittel sich in der Gunst eines schwachen Fürsten zu halten, Geld zu schaffen und unbequeme Stim-

Doch dem sei wie ihm wolle, Liscow trat im Juli men zum Schweigen zu bringen. 1741 bei dem Grafen Brühl, dem er durch den aus Lübeck gebürtigen Heinecken empfohlen worden sein soll'), als Privatsecretair an und muß sich doch in seinen Principal gefunden haben, indem er schon im September zum königlichen Secretair, mit 400 Thir., ernannt wurde, im October 1745, zu welcher Zeit er die Witwe wurde, im October 1745, zu welcher Zeit er die Witwe des Kanmerraths Buch, Iohanne Katharine Christiane Des Kanmerraths Buch, Besitzerin des Gutes Berg vor Mylius aus Eilenburg, Besitzerin des Kriegstathes Willenburg, heirathete, das Prädicat eines Kriegstathes Eilenburg, his 1750 in dieser Stellung verhlieh? erhielt und bis 1750 in dieser Stellung verblieb 2).

<sup>1)</sup> Rus Dankbarkeit vielleicht schrieb Liscow die Borrede zur zweiten Auflage der heineckischen Uebersehung des Longin.

sich darin auf die Seite der Schweizer gegen Gottsched.

2) Sein Nachfolger bei Brühl wurde der bekannte zu Leichtseige.
Dichter. Johann Shriftonh Most (geh 7 April 1717 zu Leichtsein. Dichter: Johann Christoph Rost (geb. 7. April 1717 zu Leipzig, wo er studirte, sich aber dann einem Literatenleben ergab, bis er 1744 Sarretair und Mikliothafor dan Grafon Brühl 1760 aber 1744 Secretair und Bibliothekar des Grafen Brühl, 1760 aber Dbersteuersecretait wurde, als welcher er 1765 starb).

### 442 Libeow, Rarl Leopold von Medlenburg und Brubl.

Dann trat eine Ratastrophe ein, über deren Urssprung und Ausgang zeither viel Falsches berichtet worden und von einer Literaturgeschichte in die andere übergegangen ist. Es ist nämlich ebenso unrichtig, daß Liscow wegen freimüthiger Aeußerungen über den siebensjährigen Krieg, der bekanntlich erst 1756 ausbrach, in Haft gekommen, als daß er als Gefangener gestorben sei. Der Hergang ist vielmehr folgender gewesen!).

Brühl hatte fich, um feine Gelbbedürfniffe zu befriebigen, mit einer Menge Project = und Plusmacher um= geben, welche die abenteuerlichsten ober betrügerischsten Plane ausheckten. Bu biefen gehörte auch ein Aben= teurer, der, unter dem Namen Alexander Ludwig Macphail Baron be Bishopfielb, besonders mit ei= ner lotterieähnlichen Leib= und Familienrentennegotiation auftrat, auf welche die Regierung anfangs auch ein= ging, beren Schwindlerisches aber bald hervortrat und bie man baber auch fallen ließ. Um Schluffe bes Land= tages von 1749, auf welchem über biefe Sache verhan= delt worden, murden Bishopfield und ber von ihm zur Ausführung feiner Projecte empfohlene Rriegsfecretair Senffert verhaftet und zur Untersuchung gezogen. Bei Diefer Untersuchung, in welche mehrere bochgestellte Beamte und Mitglieder ber Ritterschaft verwickelt murben,

gute Lisch bei dieser Gelegenheit sagt: "Mit dem seit 1741 gebils deten leipziger Gelehrtenvereine, in welchem Gellert und Nabner was ren, da der heitere, kühne und klare liscowshagedornsche Geist nicht zu dem moralischen Tone der jüngeren Männer stimmte," so muß uns der Gegensaß zwischen: "heiter, kühn und klar" und "moralisch" einigermaßen befremden. Gellert und Rabner waren doch wahrlich keine sinstern Asceten.

<sup>1)</sup> Die Hauptbegebenheiten erzählte schon 1822 Schmidt in den Schleswig-Holsteinischen Provinzialblättern ganz richtig. Gleichwolschleppten sich die Irrthümer fort. Neuerdings hat sie Helbig a. a. D. actenmäßig widerlegt.

soll sich herausgestellt haben, daß beide Angeschuldigte in ihrem Briefwechsel mit verschiedenen Personen bes In = und Auslandes fich über die schlechte Wirthschaft Brühl's 1) und über ben finkenden Credit Cachfens ausgesprochen hatten, bag in Senffert's Wohnung "unanständige Discurse besonders megen bes Steueredicts und ungleiche Raisonnements gegen die Minister" ge= führt worden maren, und daß Senffert, mit Beihilfe des Bishopfield, ein Memoire an den König aufgesett und seinen Freunden mitgetheilt hatte, welches die Landstände übergeben follten und in welchem ber Rönig ge= beten wurde, die Minister Brühl und Bennicke zu ent= laffen und die Steuerschulden ohne Buziehung bes Dbersteuerdirectors untersuchen zu lassen. Daneben fei die Rede bavon gewesen, daß die Landstände allein bie Steuern in Einnahme und Ausgabe zu übernehmen hatten, der Sof aber nichts dabei zu thun haben follte?). Dhne daß den Angeschuldigten eine Bertheibigung juge= standen worden mare, sprach eine aus ben Beheimen

<sup>1)</sup> Darin hätten sie denn ganz Recht gehabt. Bishopsield aber hatte wenigstens keine Borschläge gemacht, die die Sache hätten bessern können. In Betress Sensser's erzählt der Berf. des Lebens des Grasen v. Brühl, welcher freilich keine ganz zuverlässige Quelle, sons dern dessen Schrift, wie Gretschel (S. 4) sehr richtig sagt, in einem "unwürdigen, vom Parteigeist eingegebenen Tone" geschrieben ist, dem aber die neueren Historiser mit Borliebe gefolgt sind: Senssert sei der Bertraute der Gräsin gewesen, habe aber eine ihrer Kammerziungsern hübscher gefunden. Man habe nun das Mädchen verheirathet und Senssert das Bertrauen entzogen. Er habe sich rächen wollen und anonyme Briese nach Holland geschrieben, in welchen er den Bankerott der sächsischen Steuer angezeigt habe.

<sup>2)</sup> Alle von den Ständen bewilligten Steuern wurden schon das mals von einer unter ständischer Controle stehenden Behörde, unter ständischer Mitwirkung, erhoben, verwaltet und zu den von den Ständen genehmigten Iwecken verwendet. Kammer und Steuer und ihr Schuldenwesen waren getrennt.

Räthen und drei Appellationsräthen, mit Einschluß des Ordinarius der leipziger Juristenfacultät, zusammengesetze Commission, das Urtel: daß Bishopsield 8 Jahre auf der Festung Sonnenstein '), wohin er am 13. September 1749 gebracht worden, zu detiniren, Seyssert aber mit Pranger und lebenslänglichem Zuchthaus zu bestrafen sei. Den übrigen Angeklagten wurde sechsmonatlicher Arrest zuerkannt, und ob die Beamten darunter in ihrem Amte bleiben könnten, höherer Entscheidung überlassen. Dieses Erkenntniß wurde höhern Orts in Bezug auf Bishopsield und Seyssert bestätigt, (letzerer jedoch nach sechs Jahren begnadigt), den Uebrigen die Gefängnißestrase erlassen und den Angestellten, mit Ausnahme Liscow's, die Aussicht auf baldiges Wiedereintreten in ihr Amt eröffnet.

Denn auch Liscow war, auf eine Aussage Senffert's, als wenn er an jenem Memorial einigen Antheil gehabt, am 15. December 1749 zur Verantwortung gezogen worden. Am zweiten Tage erhielt er Hausarrest und seine Papiere wurden weggenommen. Am 30. Decemsber wurde er in das Amtsarresthaus gebracht und zum ersten Male verhört, wobei er insbesondere befragt wurde, ob er bei Senffert gewesen und mit wem er daselbst zusammengekommen, ob ihn Bishopsield gebeten, ihm bei Brühl Audienz zu verschaffen, ob er, besonders zur Zeit des letzten Landtags, ungleiche Raisonnements gegen das Ministerium gehört, was die mit ihm bekannten Mitzglieder der Ritterschaft geäußert, und ob er von jenem Memorial etwas wisse. Er antwortete so, daß er weder

<sup>1)</sup> Siehe jedoch Th. II, S. 270, woraus man sieht, daß Bishops sield am 12. September 1756 auf den Königstein kam, wo er am 22. Juli 1758 starb.

sich, noch Andere compromittirte. Er gestand zu, einige Male bei Senssert gewesen zu sein und manches Urtheil über die Landtagsangelegenheiten gehört zu haben, verssicherte aber bestimmt, von dem Memorial nichts zu wissen und sich in keiner Art mit Bishopsield eingelassen zu haben.

Da er der Saft nicht entlassen ward, so schrieb er am 11. Januar 1750 an Brühl einen französischen Brief 1), welcher allerdings wenig mit dem Bilde har= monirt, das sich die Bewunderer Liscow's von ihm machen, und bem jedenfalls das Pradicat " großer Burde" noch weniger gebührt, als bem Abschiedsgesuch an den Herzog Karl Leopold. Er wirft sich darin vor die Fuße Gr. Ercellenz mit einem zerknirschten und reuevollen Bergen, um wegen des ungebührlichen Berfahrens, das ihn der Gewogenheit Gr. Ercellenz fo unwürdig ge= macht und Se. Ercellenz genöthigt habe, ihn das ganze Bewicht seines gerechten Unwillens empfinden zu laffen, um Verzeihung zu bitten. Er konne feine Saft nur unbedachten und unehrerbietigen Reden zuschreiben, Die er über Se. Ercellenz gehalten. Leiber nöthige ihn fein Gewissen, zu bekennen, daß er sich in der That erlaubt habe, sich zuweilen in unschicklichen, der dem Minister gebührenden Achtung und den unendlichen Verpflichtungen, die er gegen ihn habe, wenig entsprechenden und überbem feiner innerlichen Meinung über ben= felben widersprechenden Beife über Ge. Ercelleng auszusprechen. Er könne ben Abscheu nicht genug ausdruden, den er gegen ein fo ungehöriges Benehmen empfände. Er halte Se. Ercelleng für völlig berechtigt,

<sup>1)</sup> Siehe ben Brief bei Belbig G. 70 ff.

ihm die strengste Strafe erfahren zu lassen. Er fühle sich jeder Verzeihung unwürdig. Er unterwirft sich Allem, was Se. Ercellenz beschließen wird, wendet sich aber lediglich an die Milde, Großmuth und das vortreffliche Herz des Grafen, erinnert an Frau und Kinder und bittet, zu glauben, daß es unendelich rühmlicher sein werde, einem Schuldigen zu verzeihen, als eine unschuldige Familie ins Verderben zu stürzen.

Diefer Brief hatte nun die Wirkung auf bas "vortreffliche Berg" des Grafen, daß eine weitere Unterfuchung gegen Liscow angeordnet murbe, ber nun an= geben follte, mas er gegen Brühl gesprochen und mo, wann und zu wem er es gethan habe. Er erklärte (21. Januar): Diese Reben hatten ben Buftand bes Landes betroffen, und weil dabei dem Minister viel Schuld gegeben worden, fo habe er freilich viel bavon geredet, jedoch vielmals Ge. Ercellenz vertheidigt. Es fei von Sachen, die auf dem Landtag vorgekommen, vom Schulden. und Steuerwesen die Rebe gemesen, wozu er öfters etwas gesagt, so Gr. Excellenz nicht wurde anftandig fein. Aber des Einzelnen, und wo und zu wem er dergleichen gesprochen, könne er sich burchaus nicht mehr erinnern. Diese Weigerung scheint übel aufgenommen worden zu fein; benn zwei folgende Briefe an Brühl (vom 22. Januar und 1. Februar) bewegen sich vielfach um eine Entschuldigung berfelben. Beide Briefe find deutsch geschrieben, und in beutscher Sprache scheint es Liscow schwerer gefallen zu fein, fich fo fehr feinem Charafter widerfprechend auszudrücken, wie in jenem französischen Schreiben. Wenn auch "fußfälliges Anflehen", Schuldbekenntnisse und Reueversiche=

rungen natürlich nicht ausbleiben, wenn auch versichert wird, daß die betrübte Vorstellung, der Minister halte ibn für einen bofen und undankbaren Menfchen, und bie Reue, die er empfinde, benfelben beleidigt zu haben, ihn mehr brucke, als alles, mas er fonft leibe, fo fallen boch Die eigentlichen Schmeicheleien weg und man fann aus bem Bangen ein gewisses Gefühl bes Unwillens über bie erfahrene Behandlung wohl herauslesen. In dem erften Briefe heißt es u. A.: "Ich hatte nicht gedacht, baß Ew. Soch=Reichsgräfl. Ercellenz bas in meinem unter= thanigsten Schreiben vom 11. Diefes an Diefelben ge-. thane Bekenntniß zum Grunde einer fernern Inquisition wider mich legen wurden. Die Besturzung, mich fo unvermuthet in ein schimpfliches Befängniß eingesperrt zu sehen, die Begierbe nach einer baldigen Befreiung und das feste Vertrauen auf die Großmuth Em. Soch= gräfl. Ercellenz haben mich zu diefem Bekenntniß gebracht, und find Urfache, daß ich meine Vergehungen größer gemacht, als sie wirklich sind. Ich bekenne, daß ich bei vieler Belegenheit frei und unbesonnen genug geredet habe. Allein es ift mir unmöglich, Beit, Ort und Beranlassung bazu anzugeben, noch weniger mich ber eigentlichen Worte, ber ich mich bedient, zu erinnern ober praecise zu fagen, mit wem, wann und wo ich folche Reben geführet, und mas biejenigen, mit benen ich geredet, bazu gesaget." Am Schlusse heißt es: "Ich bin genug gezüchtigt, und werde mich insfünftige fo betragen, daß Em. Soch=Reichsgraft. Ercellenz an meiner Aufführung ein gnädiges Wohlgefallen haben werden. Mein Berg ift mahrhaftig nicht fo bofe, als man es vielleicht Ew. Ercellenz glauben gemacht hat, und ich bin gewiß mit mahrerer Chrerbietung und aufrichtigerem

Sifer, als alle meine Angeber, Ew. Exc. unterthäniger Diener." Das zweite Schreiben ist slehentlicher. Er bittet wenigstens um Verwandlung der Haft in Haus-arrest, zumal er seit einigen Tagen "einen Anstoß von Podagta gespüret 1)."

Indeß er blieb bis zur Beendigung der Untersuchung gegen Bishopsield und Senssert in Haft, und erhielt nur einige Male die Erlaubniß, sich in Gegenwart einer Gerichtsperson in Familienangelegenheiten mit seiner kranken Frau besprechen zu dürfen. In dem Rescripte vom 18. April 1750, welches das Schicksal sämmtslicher Angeklagten und Verurtheilten feststellte, hieß es von ihm:

"er sei mit Entziehung seiner Anstellung vom 1. Januar 1750 anzusehen, übrigens aber, gegen schriftliches Angelöbniß an Eides statt, sich aller und jeder Machinationen und heimlicher Verständnisse, auch Correspondenz in ihn nicht angehenden öffentlichen Angelegenheiten zu enthalten und von dem, was mit ihm vorgegangen und worüber er befragt, niemals das Geringste zu entdecken, noch deshalb einige Satisfaction zu fordern, und unter der Bedeutung, sich von hier binnen 4 Wochen weg und an einen andern Bewohnungsort im Lande zu begeben, auch allda bei Vermeidung desto empsindlicherer Bestrafung sich gebührend zu betragen, aus dem Gefängnisse zu entslassen."

Liscow ging nun auf das Gut seiner Frau bei Ei= lenburg. Er muß aber die Absicht gehabt haben, Sach= sen ganz zu verlassen; denn er erhielt, nach Beschluß des Geheimen Raths vom 4. December 1750, gegen einen

<sup>1)</sup> Beibe Briefe fiehe bei Belbig G. 72 ff.

am 12. Januar 1751 ausgestellten Revers und bas Ber= fprechen, nicht ohne besondere Permission nach Sachsen zurudzukehren, die Erlaubnig, Sachsen zu verlaffen. Er muß aber entweder biefe Erlaubniß nicht benutt, ober die zur Rückfehr balb erwirkt haben; benn die wenigen Nachrichten von seinem weiteren Leben weisen alle auf den Aufenthalt bei Gilenburg gurud. Sier murben ibm 1752 und 1753 Töchter geboren. Sier ift er am 30. October 1760, an seinem Schreibtische vom Schlage getroffen, plöglich gestorben und am 2. November beerdigt worden. Seine 1752 geborene Tochter ift erst 1811 unverheirathet in Gilenburg, ein Sohn ift ichon 1766 als Fürstenschüler zu Grimma verstorben. Gin jungerer Sohn ist fächsischer Major bei Zastrow Kürassieren morden und 1808 in Danzig gestorben. Auch er hat Söhne hinterlaffen.

In Betreff der Schriften, welche Liscow vielleicht, während der zehnjährigen Muße seiner letzten Jahre, versfaßt haben mag, hat ein Herr v. Pankuch dem Dichter Schubart ') erzählt, daß Liscow's Witwe dieselben einem Geistlichen gebracht habe, um sie durch denselben bei eisnem Verleger unterbringen zu lassen, daß aber der Geistliche das Manuscript verbrannt habe. Wieviel daran wahr ist, mag um so mehr dahingestellt bleiben, als die Erzählung sichtbar in dem outrirten Tone gehalten ist, in dem sich damalige und jetzige "Freunde des Lichts und der Wahrheit (!)" gefallen 2).

<sup>1)</sup> Gesammelte Schriften und Schicksale; Stuttgart, 1839, Bb. 1, S. 127.

<sup>2)</sup> Woher mag wol der herr v. Pankuch gewußt haben, daß die "längst zuvor" vernichteten Manuscripte "voll der allermarkigsten

## 450 Libeow, Karl Leopolb von Medlenburg und Bruhl.

Ueber Liscow's Persönlichfeit hat Lisch aus mehreren Duellen Folgendes zusammengestellt. "Er war flein, von ziemlichem Embonpoint, fein gebaut, dunkel von Augen, Saar und Gefichtsfarbe, lebhaft in Blid und Bewegung. Ueber feine Gestalt pflegte er oft zu feiner Schwester zu fagen: « Sonst ginge es noch mit meiner Bestalt, wenn nur meine Rafe nicht fo verzweifelt flein Nom Tabafrauchen war er ein großer Lieb= haber. Im gesellschaftlichen Umgange mar Liscow ernft und genügsam, jedoch gesprächig, beiter und launig; er liebte häusliche Beselligkeit, suchte ben Umgang mit gebildeten Frauen und hatte große Freude an Rindern, mit benen er lange icherzen und fpielen konnte. Er mar überhaupt ein gartfühlender Mensch; baher wirft ihm auch ber muntere Hageborn vor, daß er Weiber und Wein nicht genug liebe."

Die logische Consequenz des letzten Sates verstehen wir nicht ganz zu fassen. Im Uebrigen halten auch wir Liscow für einen begabten, wenn auch in seiner Zeit nicht so sehr, wie Manche geglaubt haben, isolirt daste= henden, für einen achtungswerthen und liebenswürdigen Menschen. Wie man aber nach den vorliegenden That= sachen behaupten kann, daß er ", den Grundsätzen, die er als Schriftsteller ausgesprochen hatte, auch auf der schlüpfrigen Bahn seiner politischen Thätigkeit treu blieb", bleibt uns dunkel. Beziehe man sich nicht auf die Be= drängnisse seiner Zeit und seiner Lage. Einen Brief,

Beichnungen waren" und daß das Manuscript ins Feuer flog, als dem Geistlichen, nachdem er ein Paar Seiten gelesen, eine markirte Psasseichnung aussiel? Hat es etwa der Geistliche ihm selbst, oder der Witwe Liscow's erzählt, die er zu einer "armen" macht, um das Unrecht des Geistlichen noch schreiender zu machen?

wie jener erfte an Brühl, hatte ein Johann Jakob Dofer, ein Juftus Möfer, batte, wie wir überzeugt find, auch ein Gellert nie geschrieben, und dag bie Befahr nicht fo groß mar, bewies bas spätere Urtel, welches Alle, die berselben Rategorie angehörten, wie er, ohne eigentliche Strafe entlich. Ja, er mag burch jenen Brief feine Sache nur verschlimmert haben. Giner feiner enthusiastischen Verehrer rechnet ihn zu benen, "welche zuerst für das vorzuarbeiten magten, mas die noch nicht erledigte Aufgabe unfers Lebens und Strebens ift." Das mag seine Wahrheit haben, wenn wir bas "unsers" nicht als von ber Aufgabe ber Zeit, fondern von ber einer Partei geltend ansehen. Das Syftem, oder bas Conglomerat von Misbräuchen, Schwächen und Schlechtigfeiten, beffen Reprafentant Brühl mar, ift nicht burch Männer wie Liscow gestürzt worden. Wenn es in we= nigen Jahren gründlich aus bem fachfischen Staate entfernt murbe, wenn bas birecte Gegentheil beffelben, wenn ber Geift ber Gerechtigkeit, Sparfamkeit, Ordnung, wenn die ernsteste Gewissenhaftigkeit und Pflichtliebe zur herr= schaft kamen, so verdanken wir das edeln und weisen Fürsten und einer Schule wohlerfahrener, gründlich gebilbeter, befonnener, sittlich fester Staatsmanner und Beamten. Gine lange Reihe von Jahren nachher hat Sachsen sich einer fehr schönen Bluthe erfreut und ift viel Gutes darin gewirkt und geschaffen worden. Die Manner ber scharfen Bunge und bes heftigen Gin= nes, der outrirten Phrase und nimmer ruhenden Agi= tatorgeißel Gutes geschaffen haben, Die sichern Nachtheile ihres Wirkens zu überwiegen, fragen wir vergebens.

Am 5. October 1763 starb König August III., plötzlich vom Schlage getroffen. Wenige Tage nach seinem 452 Liscow, Rarl Leopolb von Medlenburg und Brubl.

Tode suchte Brühl um Entlassung von seinen sämmts lichen Chargen und Functionen nach und starb schon am 28. October 1). Seine Söhne wendeten sich nach Preußen.

<sup>1)</sup> Auf seinem Sterbebette ließ er sich das heilige Abendmahl durch ben Oberhofprediger in evangelischer Weise reichen.

## XXI. Wilhelm Ludwig Weckhrlin.

Wilhelm Ludwig Weckhrlin, den wir mehr als Liscow als einen Vorläufer von Richtungen betrachten möchten, die fich neuerlich nur zu bemerkbar gemacht haben, mar ber Sohn eines Predigers in dem württembergischen Dorfe Ober-Eglingen und baselbst 1743 geboren. besuchte die Schule in Stuttgart und die Universität Zübingen, wo er bie Rechte ftudiren follte, aber nicht lange aushielt, fondern bald als Sauslehrer nach Straßburg und von ba nach Paris ging. Hier blieb er mehrere Jahre und fuchte fich zu nahren, fo gut es gehn Als er sich gar nicht mehr halten konnte, ging er nach Wien und begann hier ein Literatenleben, bei bem er fich burch Arbeit an Journalen, Gelegenheitsgedichte, Schreiben von Liebesbriefen, Sprachunterricht u. bergl. eine leidliche Einnahme verschafft zu haben scheint, bald aber auch fich an schlechte Gesellschaft, Spieler, Tagediebe und liederliche Dirnen bing und burch Pasquille und Schmähschriften um Achtung und Credit brachte. Als er selbst seine Autorschaft ber berüchtigten Denkwürdigkeiten von Wien (1777) verrathen hatte, erhielt er eine halbjährige Gefängnißstrafe und ward ausgewiesen.

Er ging nun nach Regensburg und von ba, wo ihm die Diplomaten zu unbequem maren, nach Augsburg. Seine geselligen Talente verschafften ihm Butritt in ben beften Baufern. Allein ein Pasquill gegen einen Dann, bem er Verpflichtungen schuldete, trieb ihn auch hier fort, worauf er nach Nördlingen überfiedelte und nichts Giligeres zu thun hatte, als feinen ganzen Born in ber Schmähschrift: Anselmus Rabiosus auszuschütten, welche in Augsburg confiscirt wurde und in kurzer Zeit drei Auflagen erlebte, übrigens in lauter Localbeziehungen und Perfonlichkeiten verlief. Er gab num in Mordlingen eine Beitschrift unter bem Titel "Felleisen" heraus. Da er fich aber balb darauf mit feinem Berleger entzweite und die Mördlinger fich ihres Mitburgers gegen ben Fremben annahmen, fo warb er auch gegen Rordlingen erbittert, nannte ben Staat von Rordlingen, welches bamals eine freie Reichsstadt mar, eine nafenlange Welt, seine Bürger Rimmerier und verfolgte namentlich ben Bürgermeifter v. Meltsch, ber ihm in Die Stadt und in ihr vielfach geholfen hatte, so heftig mit feiner Beißel, bag er fich auch in Nördlingen nicht mehr halten konnte, fondern fich nach einem naben maller= fteinischen Dorfe Balbingen zurudzog.

Hier gab er nun eine Reihe von Schriften ') in freien Heften heraus, welche, so lange die Frische seines Beistes anhielt, dem Gifte einer flachen enchklopädistischen Freigeisterei durch wißige, originelle Darstellung

<sup>1)</sup> Der Chronolog (12 Bde., 1779—83), das graue Ungeheuer (12 Bde., 1784—87), hyperbordische Briefe (7 Bden, 1789), Paragrafen (3 Bden, 1791). — Er erhielt für den Bogen 9 Fl. Honorar, was für jene Zeit nicht unansehnlich war, und bezog außersdem aus dem väterlichen Nachlaß jährlich 400 Fl. Bei nachläffiger Wirthschaft war er aber immer in Geldnöthen.

in weiten Rreifen Gingang verschafften und feinen Da= men vielfach befannt machten. Die Gallicismen, von benen seine Schriften voll waren, fielen in bamaliger Zeit nicht auf. In seinem nächsten Kreise wirkte er auch unmittelbarer, indem er die Frühpredigt, die ein nörd= linger Raplan alle Sonn = und Feiertage in Balbingen ju halten hatte, Abende im Wirthehause vor ben Bauern perfiflirte und fritifirte, fodaß die balbinger Bauern bei= nahe zu lauter Freigeiftern murben. Gegen feine auswärtigen Freunde, beren er namentlich in Wien noch manche auch in höhern Ständen hatte, gab er fich für ben Besitzer von Baldingen aus, und diese munderten fich bann fehr, wenn fie, gelegentlich in bie Gegend getommen, ben "Ritter v. Wechrlin" in einer elenben Wohnung fanden, einen grauen tyroler Sut auf bem Ropfe, ein lofe umgeschlungenes Salstuch auf ber Bruft hängend, mit einem Rocke, beffen ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war, Die Strumpfe über Die Beinkleiber hinaufgezogen und die Schuhe mit einem gerlumpten Bande gebunden. Dazu ftimmte benn fein Faunengesicht und fein ichneidendes Lächeln. Gewöhnlich traf man ihn im Bette, wo er las, notirte und eine gludliche Stunde gur Conception eines Auffates abwartete.

Die literarischen Kriegsregeln beobachtete er nicht immer streng. Einstmals hatte er es übel genommen, daß der Dichter Schubart von seiner Empfehlung eines wallersteinischen Cancellisten, der mit den württemberzgischen Truppen nach dem Cap gehen wollte, keine Notizgenommen hatte und ihm obendrein die Antwort auf seinen Brief schuldig geblieben war. Er rächte sich, inz dem er ein mit vielem Geschick nachgeahmtes Schreiben Schubart's in seine Hefte abdrucken ließ, dessen Unechts

Heit Niemand ahnte, bevor Schubart selbst sich über den Betrug beklagte. Wechrlin entschuldigte sich damit, daß ihm dieser Brief unter Schubart's Namen zugesschickt worden und die Handschrift Schubart's ihm noch nicht zu Gesicht gekommen sei. Durch letzteres gab er zu verstehen, worauf sich seine Rache beziehe. — Wenn ausreichende Bestechung angewandt wurde, verleugnete er auch gelegentlich seine Ueberzeugungen. So als er im Widerspruch mit seinen ganzen Ansichten und Tenschen die Mesmersche Geschichte in Schutz nahm.

1788 ließ er in Straßburg eine Schmähschrift gegen ben nördlinger Magistrat bruden, und in einzelnen Pacteten durch bie Poft an die Bürgerschaft versenben. In dieser Schmähschrift waren nicht nur einige ange= febene Personen ber Stadt empfindlich bloggestellt, fon= bern es ward auch darin die Bürgerschaft beinahe birect jur Empörung aufgefordert. Der Rath ließ fie baber öffentlich verbrennen, und ließ ben Fürsten v. Bal= lerstein 1), welchen Weckhrlin, nach anderen Angaben, um diese Zeit auch burch einen frechen Spott über die katholische Abendmahlslehre erzürnt haben soll, ersuchen, ben Verfasser in Untersuchung zu nehmen. Wechtelin ftand bei dem Fürsten, welcher ebensoviel Beschmack an zweideutiger Genoffenschaft gefunden zu haben scheint, wie ein bekannter Bermandter beffelben, ju gut, als bag mehr als eine Scheinhaft baraus hatte werden sollen. Wedhrlin ward nach Sochhaus, einem fürstlichen Dberamtshause gebracht, aber mehr als Baft, benn als Gefangener bafelbft behandelt'). Es gefiel ihm

<sup>1)</sup> Crafft Ernst Jud. Thaddaus, geb. 3. August 1748, succedirt 1766, wird 1774 in den Reichsfürstenstand erhoben, + 6. October 1802. Er war der Bater der jehigen Fürsten.

<sup>2)</sup> hier lernte er auch ben gelehrten und aufgeklarten bamaligen

hier so, daß er sich vier Sahre lang recht ruhig und behaglich daselbst aushielt, indem er mit schadenfrohen Blicken den Gang der französischen Revolution beobachtete.

1792 entriß ihn ein unwiderstehliches Verlangen nach journalistischer Thätigkeit seiner Ruhe. Allen Warnungen seiner Freunde zum Trot beschloß er, in Anspach eine Zeitung zu gründen. Harbenberg, der noch nicht erkannt hatte, daß die Weckhrlinsche Art von Aufklärung nicht die rechte war, gab ihm Concession und Schut. Ein anspacher Gastgeber übernahm Verlag und Spedition und machte Weckhrlin beträchtliche Vorschüsse zu einer der Aussuchung von Correspondenten halber unternommenen Reise nach Straßburg und Paris. Nach seiner Rücksehr zögerte er, da er von allen Seiten gewarnt war, noch lange, bevor er zum Werke schritt. Endlich aber erschienen die Anspacher Blätter, eine ziemslich ungleich gehaltene Zeitschrift, welche nicht viel über ein Vierteljahr gelebt hat.

Daß er sich damit viele Feinde machte, war nastürlich. Doch schützte ihn der Minister. Einstmals war dieser aber abwesend und gerade da kam, vielleicht von Weckhrlin's Feinden ausgestreut, ein falsches Gezrücht, die Franzosen seien im Anzuge und Weckhrlin habe die Stadt an sie verrathen. Noch war die Volkszgesinnung in Deutschland von der Art, daß man die Franzosenfreunde und Neuerer ') mit Mistrauen und

Superintendenten Lang zu hohenaltheim kennen, und schonte seit dieser Beit die Geiftlichen, bis dahin das hauptziel seiner unablässigen Ansgriffe, etwas mehr.

<sup>1)</sup> Warum sind die deutschen Reformer lieber bei den Franzosen, als bei Justus Möser in die Schule gegangen? Letterer war der Träger der wahrhaft volksthümlichen, segenschwangeren Reformsgedanken, jene der undeutschen und volksfeindlichen. Aber der Weg

Haß betrachtete. Es entstand eine Art Auflauf gegen Wechrlin und die Behörde fand für gut, ihm Stubenarrest zu geben und seine Briefschaften, in denen übrigens, wie gewöhnlich, nichts Bedenkliches gefunden wurde, zu versiegeln. Aus Gram oder Wuth über diesen Vorgang starb er am 24. November 1792. Er wurde in der Stille auf fremde Kosten beerdigt.

Wedhrlin war wohlthätig gegen Dürftige, leutselig, zuvorkommend gegen Fremde und im höchsten Grabe freigebig. Dagegen besaß er auch bie reizbarfte Empfindlichkeit und eine Rachsucht ohne Grenzen. Seinem Bige huldigte er unbedingt, und felbst auf Rosten sei= ner Freunde. Dadurch schreckte er Biele von feinem Umgange ab, und zuweilen mußte fein Ruden für bie Freiheit feiner Bunge bugen. Dichts freute ihn mehr, als wenn er fah, baß es ihm gelungen war, einen Angegriffenen dahin zu bringen, daß er fich ärgerte. Als einst ein Schweizercanton seine Chronologen verbrennen laffen wollte, schickte er ihm feinen Schattenriß gur Bervollständigung der Feierlichkeit. — Das sinnliche Bergnügen war fein bochftes Gut und ber Wolluft und dem Weine hatte er viel geopfert. Daber auch eine unheilbare Krankheit, Die in den letten Jahren fei= nes Lebens an feinem Marte nagte. Alle hitigen Betrante maren ihm nun verboten und er befolgte bas auch in der Regel, konnte fich aber boch zuweilen nicht enthalten, ju große Becher ju leeren, die ibn bann gewöhnlich in eine Pfüte ober einen Graben marfen, woraus ihn feine Magd mit Mühe zog und nach Sause

Justus Möser's erfoderte Kenntnis, Erfahrung, Pflichttreue und Selbstbeherrschung und bot ber Eitelkeit und Genussucht keine Aussichten.

führte. Liederliche Dirnen benutzten seinen cynischen Leichtsinn, ihn als permanenten Scheinvater ihrer un= ehelichen Kinder anzugeben, was ihn nur zu Scherzen über die Menge seiner Sprößlinge, deren Mütter er meistens nie gesehen hatte, bestimmte ').

<sup>1)</sup> Supplementband zu Schlichtegroll's Nekrolog (Gotha, 1798), S. 250 ff.

# XXII. Johann Friedrich Gillig 1).

Der in Bb. II, S. 385 ff. geschilderte Johann Gottfried Sillig, weiland Diakonus in Dobeln, hatte zwei Söhne, die ihn überlebten: Paul, welcher Theologie ftudirt hatte und als Oberrechnungsrath in Dresden ftarb, und den in ber Ueberschrift genannten Johann Friedrich, geb. in Döbeln am 12. Mai 1773. Bon feiner frühe= ften Jugend ift wenig bekannt; er felbst berührte fie nur äußerst felten im Gespräche mit ben Seinigen. wurde von einem Sauslehrer, Namens Lehmann, zur Universität Leipzig vorbereitet, die er schon im Alter von 16 Jahren bezog, um, wie fein älterer Bruder, Theologie zu studiren. Seine Candidatenjahre verlebte er als Sauslehrer theils in Freiberg, wo er gemeinschaftlich mit sei= nen Böglingen v. Hartitich bie Bergakademie besuchte, theils in Dresben, hier nicht allein pabagogisch, sondern bereits auch schriftstellerisch beschäftigt. Im Jahre 1801 zum Diakonat in Frankenberg befördert, rudte er nach und nach zum Archidiakonat und Paftorate ebendafelbft und zur Abjunctur ber Chemniter Ephorie auf. nach feiner Unftellung verehelichte er fich mit Friederike

<sup>1)</sup> Rach feinen Lebensverhaltniffen und feinen Bricfen an einen jungen Freund; von bem Letteren mitgetheilt.

Wilhelmine geborne Wenzel, deren Bekanntschaft er in Dresden gemacht zu haben scheint, einer nach Geist und Gemüth vorzüglichen Frau, die ihm am 20. December 1817 durch den Tod entrissen wurde und zwei Kinder, eine verheirathete Tochter und einen seit 1826 in der Schweiz angesiedelten Sohn, hinterließ. Sie überlebte er nur fünf Jahre, während deren er sich, ohne zu einer zweiten Ehe zu schreiten, der Erziehung seiner Kinder widmete.

So ift bieses Leben in seinen außern Beziehungen ein höchst einfaches, besto reichhaltiger aber und bemer= fenswerther in seinen innern. Denn Johann Friedrich Sillig mar ein ungewöhnlicher Menfch. Bei ber Tiefe, Richtung, Fulle und Mannigfaltigfeit feiner Kenntniffe Schwer in feiner Totalität erfaßbar, noch schwerer barum, weil, mährend er der Außenwelt den belebenden Anblick eines heitern Lebensweisen gewährte, fein Gemuth von schmerzlichen Rämpfen beimgesucht mar, welche, in Berbindung mit miffenschaftlichen, seine Rraft überbietenden Forschungen, ihr Ende erft mit einer beklagenswerthen Ratastrophe erreichten. Go fann Diefer Mann nur von Denjenigen vollständig begriffen und beurtheilt werben, welche in ber geheimen Werkstätte feines Beiftes = und Gemüthelebens geftanden haben. Jest, nachdem an 30 Jahre feit seinem in Irrfinn beschlossenen Leben verflossen sind, mögen nachstehende Aufzeichnungen bem theilnehmenden Lefer, wo nicht ein ins Einzelne gemaltes Lebensbild, doch, soweit die Deffentlichkeit Anfpruch barauf hat, Aufschluffes genug über einen jener nicht allzu feltenen Menschen bieten, welche anscheinend spurlos im Dunkel bes Lebens wieder verschwinden, in erhöhterer Stellung und hellerer Beleuchtung aber eine dauernde Bedeutsamkeit erlangen würden.

Sillig's Biffen war ein ausgebreitetes und vielsei= tiges, raftlos fein Streben, auch bas Entlegnere fich anzueignen, bas einmal Gewonnene festzuhalten, Diefes Alles harmonisch in fich zu verschmelzen. Auch auf Dasjenige, worin er fich nicht in gleichem Grabe bei= misch wußte, ging er mit Leichtigkeit ein, und sein combinatorisches Talent sette ihn in den Stand, fich an jeder Gattung miffenschaftlichen Gesprächs zu betheiligen. Daburch, bag ihm fast aus jedem Wiffensgebiete treffende Bemerkungen, Gleichniffe, Bilber, Anspielungen ungesucht zufloffen, legte fich bar, bag bies Alles ber wachsende Ertrag einer von früher Jugend auf umfichtig weise benutten Beit, nicht erft ber Nachwuchs feiner Mannesjahre war. Seine Bilbung ruhte auf philosophischem und linguistischem Fundamente. Rant und Fichte maren feine Lehrmeifter gemefen; aber feines Beistes Richtung mußte ihn mehr noch zu Schelling, bem Naturphilosophen, bingieben. Alle Ginwendungen gegen beffen Spftem ober, wie man es bamals furzweg nannte, Pantheismus beseitigte er fast aufbrausend mit ber Erflarung: "Man versteht ihn nicht. Rur wer die Naturwissenschaft ftubirt hat, vermag es, folch einen Beift zu faffen; wer aber ftubirt fie?" Doch urtheilte er unbefangen über ben mislichen Einfluß philosophischer Stubien auf die Rlarheit ber Darstellung, wenn er u. Al. schreibt: "Wie steif bewegt man sich bald kantisch, bald fichtisch, bald baderisch und schellingisch rebend, wie unklar ift alles, bas auf die Urforschung (Filosofie: benn so schreibt er) zurückgeführt wird!" Außerdem hatte er fich mit ben Theosophen, namentlich mit Jakob Böhme und Swedenborg und ihren Schriften befreundet, mehr als befreundet, wie sein in Dresben 1804 anonym erfchienenes Schriftchen: "Jatob Böhme, ein biographischer Versuch," bezeugt, und nicht setten floß sein Mund vom Lobe ihres Ideenreichthums, ihrer Tiefe über, ohne daß seine natürliche Nüchternheit sonst etwas von mystischen Eindrücken gewahren ließ. Immer merkwürdig in einer Zeit, wo die Bekannschaft mit der Mystik jener Denker wol noch eine Seltenheit war; denn erst nach Sillig's Tode wurde im Südwesten Deutschlands die

Reigung zu biefen Studien wieder angefacht.

Ihn tiefer in Schelling's Philosophie einzuführen, hatte jedenfalls fein Aufenthalt in Freiberg beigetragen. Sier bot fich für feinen regen Beift erwünschte Belegen= heit zum Studium der Naturmiffenschaften, und er benutte fie mit Gifer. Es erging ihm, wie Jebem, der einmal vertrauten Umgang mit ber Natur gepflogen hat und mit andachtigem Gemuth burch ihre geweihten Sallen gezogen ist: weber Berufs = noch andere Studien entfremdeten ihn jemals wieder jenen Biffenschaften. Die Bergakabemie und ihre Illustrationen, und mas fonst mit ihr und Freiberg zusammenhing, blieb für ihn ein Gegenstand von Interesse und Bebeutung. Schweizer, der, gleich Sillig, von Freiberg ber ein begeisterter Anhänger Werner's geblieben mar, freute er fich von Beit zu Beit über bie Buftanbe ober Beran= berungen, die nach bes großen Mannes Tobe an ber Akademie eintraten, ausführliche Nachricht zu ertheilen. Auf seinen Ercursionen durchs Vaterland richtete er fein Augenmerk vorzugsweise auf Geognostisches und Mineralogisches. Stand er auf bem Dybin, so überraschte und fesselte ihn wol die Naturschönheit ber Begend und ihr Sagenhaftes; aber weit mehr beschäftigte ihn die Untersuchung des Gesteins, welches er da vorfand, ober ber Pflangen= und Infektenwelt, alles beffen, was ber gewöhnliche Wanderer kaum sieht, geschweige

langerer Beachtung' für werth hält. Aehnlich hielt es jener Schweizer, mit welchem ihn bie gemeinschaftliche Erinnerung an Freiberg befreundet hatte: auch er widmete auf seinen Ausflügen im Jura und Jorat gewiß jeder reizenden Aussicht, Die sich plötlich aufthat, ein entzücktes Dh! aber, mahrend bie Begleitenden noch lange im Anschauen und Genug verfentt baftanden und ihrem Entzücken Worte lieben, mandte er mit feinem Stäbchen, bas er gleich einer Bunschelruthe mit fich trug, Salme und Grafer um, ober jagte summenben Infekten und Schmetterlingen nach, ober hob zu viertelftundiger Betrachtung jedes feltenere ober eigenthumlich geformte Mineral auf, bas er, ber Frangofe, auch jedesmal mit dem in Freiberg erlernten, übrigens auch in frangofischen Wiffenschaftswerken eingebürgerten, beutfchen Namen benannte, und wofür er von feinen Befährten ein gleiches Interesse forberte, wie für eine großartige Ansicht ferner Alpenhäupter und Seen. Go mi= frostopische Naturbetrachtung aber war Gillig fremd: bazu war ber Rreis seines Biffens zu weit gezogen, ber Gegenstände seines Interesses eine zu große Bahl. Das-Rleine und Einzelne pflegte er in turzem unter ben all= gemeinen Besichtspunft zu bringen, und über einem Dutend fossiler und mineralogischer Raritäten, die er jest am Dybin, jest um Lohmen entdeckte, vergaß er nicht zu bemerken, daß er hier an ber Borhut, bort am muthmaßlichen Ausgang des fachfischen Sandsteingebir= ges stehe; "denn," schrieb er recht artig nach der Schweiz, "in der Nähe der Jungfrau würde die Dinte roth werden, wenn bier ftande: fachfische Schweig."

So war Sillig auch, wenn nicht ein eifriger Pflan= zensammler, doch ein kundiger Botaniker. Auf einsamen Spaziergängen, wofern er nicht durch seine Lieblings=

meditationen abgezogen war, und in Gesellschaft Underer beschäftigte ihn die umgebende Blumen= und Blüten= welt, er wandelte burch sie hin wie durch Rreise altet Bekannter und hielt Zwiegespräch mit ihr. Auch liebte er in der Unterhaltung feine Bilber und Vergleiche aus bem Reiche der Gewächse zu entlehnen, wodurch sie ein für jugendliche und weibliche Sorer fehr anziehendes Be= präge von Sinnigkeit erhielt. Daheim pflegte er feinen Garten mit eifriger Liebe, und war darin vom Frühling bis Berbst in schönen Nachmittagestunden, meift im Rreise ber Seinigen, anzutreffen. Un sternenhellen Aben= ben überließ er fich gern ber Betrachtung ber Geftirne, und auch die Winterfälte scheuchte ihn nicht davon zuruck. Große Freude machte es ihm, wenn er dafür empfängliche Gemüther fand, und bei seiner anschaulichen Docentenweise war man in furzem eingebürgerter am himmelegewölbe, als mit bem gründlichsten urano= graphischen Wegweiser in der Hand. Jedoch auch die Sternbilber waren ihm nicht Gegenstände bes Studiums allein, fondern befreundete überirdische Wesen, mit benen er fich austauschte, die er in feine Ideenfreise hereinzog, Mittel ber Annäherung zwischen Simmet und Erde. "Sie find jett," schreibt er einmal, "ber entfernteste von allen benen, bie mir lieb und theuer find. Wenn ich nun den Dfiuchus (Ophiuchos) füdwestlich stehen sehe, denke ich mir zuweilen, wie er sich Ihnen höher am himmel zeigt; dafür muffen Sie um bieselbe Beit ben Polarstern niedriger suchen und die helle Capelle fast vermiffen, blidend nach uns her. Spener, ber fromme, von Unzähligen gebeten, sie in feine Bebete einzuschließen hatte fich biefelben nach ben Simmelsgegenden gemerkt und vertheilt. Haben wir deren nicht fo viele, die uns theuer sind, so ist doch der Blick nach der Him-20 \*\*

melsgegend oft eine Beranlaffung zu traulichem An-

Wor andern boch aber standen ihm die Sprachstudien, wie er benn im Sprachenlernen bie rechte Grundlage aller Schulen erkannte. Geinen Sohn bereitete er felbst im letten Stadium zur Universität vor. "In den Alten," schreibt er darüber, "habe ich mit ihm noch manche schöne Stunde gelebt. Besonders hat ber herrliche, fromme Antonin mich nicht wenig angezogen, und wenn dann an einem Morgen Paulus und Plato und die hebräischen Denker vor mir vorübergegangen maren, so erschien bie Spanne Beit, bie uns und fie trennt, in bem Einklang ewiger Ibeen." Alles, mas in bas Bebiet ber Sprachen und Literaturen einschlägt, zog seine Aufmerksamkeit und Theilnahme auf sich, auch englische und französische Literatur, jene nur durch Ueberfetungen ihm bekannt. Er nennt fich voll von Bewunberung Walter Scott's; aber nachbem er seinem schöpferischen Beifte, Leben ber Darstellung und treffenbem Wit vollauf bes Lobes gespendet hat, ärgert ihn doch ber geschichtliche Grund, 3. B. in Ivanhoe Richard Lowenherz und Johann, in Renilworth Elisabeth und Leicester 1). Das sei zwar immer noch eine Berklärung von Schlenkert, Raubert u. bergl., aber doch eine "Berunreinigung" ber Gefchichte für Lefer, Die nun alles an

<sup>1)</sup> Da würde sein Berwerfungsurtheil freilich auch den neuen, vielgepriesenen Roman der Hollanderin Mile. Toussaint "Leycester in Nederland" (Amsterdam, 1850. 4 Bde.) tressen. Ein ähnliches Urtheil fällt auch H. König über A. G. Meißner's historische Rosmane. "Solche Erzeugnisse haben die begehrliche deutsche Bildung wenig gefördert und nur den Ernst der Geschichte geschwächt, indem sie den poetischen Geschmack allzusehr an das stossliche Interesse besteutungsloser Wirklichkeit gewöhnten." Deutsches Museum 1851, Heft 2, S. 128.

ben Namen anheften, was im Romane stand. Es sei schon mislich mit geschichtlichen Trauerspielen, wie Don Carlos, aber hier hore man boch menigstens ben Dichter Unstatt hier überflüffige Randgloffen in Einem fort. zu machen, fei bemerkt, daß er in feinen Unforderungen an historische Treue und Naturbeschreibung ein Rigorist war und 3. B. Schilberung von Dertlichkeiten, bie man nicht betreten, als vag abwies, wobei er an Johannes v. Müller erinnerte, ber ja, bevor er an feine Schweizergeschichte gegangen, jeden Stein auf bem Boben ber historischen Schweiz umgewendet habe. — Vierzehn Tage vor seinem Ende (10. December 1822) schreibt er: "Ich habe in biefen Tagen Die Corinna, von Schlegel übersett freilich nur, gelesen, mit bem Wunsche, Sie follten fie nicht eher vornehmen, bis Gie ben Reiseplan nach Rom ordnen könnten. Denn ich kalter Mensch bin alt zu bem Wunsche verleitet worben, die ewige Roma auch so genießen zu können — Alles Trug! Ich mußte ja auch das ganze Rege, Sochbegeisterte dieser finnvollen Pariferin befigen." Darauf, nach einigen Worten über die Mutter ber Stael, Diefen "an Frantreichs Thron versetzten Brillanten", berührt er Necker's Cours de morale religieuse und L'importance des opinions religieuses, sowie die Lettres de Mad. Necker, und ichließt: "Alles herrliche Schriften edler Menfchen!"

In der vaterländischen Literatur war Sillig's Belesenheit und Bewanderung ungewöhnlich groß, und aus
den Classikern der Poesie wie Prosa stand ihm, seine Unterhaltung zu beleben und zu schmücken, eine unberechenbare Zahl der schönsten und körnigsten Sentenzen
in jedem Augenblicke zu Gebot. Hebel gehörte vor
dreißig Jahren im nördlichen Deutschland noch so ziemlich zu den unbekannten, und noch mehr den unverstan-

denen Autoren; im Sillig'schen Hause war er beimisch und bas Alemannische verständlich. Denn bie Abend= stunden daselbst maren in ber Regel Feierstunden, die der Hausvater seiner Familie und Mittheilungen aus dem Besten der Literatur widmete. Wer lieft jest Son= nenberg? Der wie Biele haben ihn gelesen? Das an erschütternden Scenen reiche Epos Donatoa, wol auch bamals nicht von fehr Wielen gekannt, wurde gleichfalls ben Seinigen vorgeführt. Bas feine Borlefungen und Gespräche vorzüglich murzte, mar auch seine Vertrautheit mit den Lebensverhältniffen unferer claffischen Schrift= fteller, und bie in feinem Gedachtniß aufgespeicherte Menge pikanter Anekdoten, die er zu gelegener Zeit in bie Unterhaltung zu verweben wußte. Auch in feinen Briefen sprach er fich gern, zuweilen fritisch scharf, über Gegenstände ber beutschen Literatur aus, wie beispiels= weise über "Meisters Wanderjahre", damals eine neue Erscheinung. Dber er stellte anziehende Erörterungen, wie, mit Bezugnahme auf einzelne Geständnisse Goethe's, über bas Wefen ber Tragobie, bas eigentlich tragische Moment in einem burgerlichen Trauerspiel u. a. an. Dber er erwiederte auf eine briefliche Bemerkung: "Gang natürlich befingt der Dichter die Gegenwart schlecht. Bergangenheit ift das Paradies, Bufunft ift ber Himmel, Die Gegenwart ift beständig bas elende Sammerthal Erde. Jede Soffnung ift schöner als die schönste Wirklichkeit, und je weiter gurud bie Vergangenheit, bie unwiederbringlich verlorne gang vorzüglich, besto malerischer wird sie ausgeschmückt, besto schwermuthiger gurudgewünscht, besto reuevoller jeder Fehler empfunden, burch welchen ihr Reiz verschulbet geringer mar, als berfelbe gewesen ware." - Streng hielt er auf correctes Sprechen in "guter Gesellschaft", und wer sich zu ben "Sonoratioren" zählte, bennoch aber, meißnisch oder berlinerisch, den Accusativ oder Dativ verwechselte oder andere Sprachsünden verschuldete, entging in Sillig's Hause

nicht leicht gelegentlichen Sarfasmen.

Für junge ftrebfame Röpfe, Die fich auf bem Felbe ber Literatur zu versuchen munschten, mar Gillig ein portrefflicher Leiter. Buerft verlangte er in Allem Dag= halten, wie es die Alten und nächst ihnen die Briten fo verständig üben, Bügelung ber Ginbilbungefraft, Abflarung, nach ber Correctheit bes Gebankens erft bie Correctheit ber Form. Er felbft, jum Dichter feines= wegs geschaffen, kannte und erklärte boch scharffinnig bie Befete, benen ber Dichter unterworfen ift. In ber Civilisation unseres Sahrhunderts, meinte er, schieße ber Dichter nicht mehr wild aus dem Naturboden empor, fondern, wer etwas Tüchtiges hervorbringen wolle, dem burfe eine gründliche Vorbildung nicht erlassen werben. Streng mußten baber auch feine Beurtheilungen jugend= licher Versuche ausfallen, ohne Ruchalt und Beschönis gung, boch aber ftets fo überzeugend, fo belehrend, fo human, daß er nicht verlette; er ermuthigte, anftatt abjufchreden. Bu einem feiner jungen Freunde, ber fich einen ganzen Winter hindurch des Lesens bei Licht enthalten mußte, kam er einige Male in ber Woche, ihm Ludwig Wachler's Geschichte ber beutschen National= literatur vorzulesen, und an biese Lecture knupfte sich eine Fülle von Bemerkungen, wie nur ein folcher Mann sie geben konnte. Wachler's inhaltschweres Wort, es gebe bes Bortrefflichen fo viel im beutschen Schriftenthum, bag an Mittelmäßiges nicht gebacht werben burfe, wenn auch Zeit dazu bliebe, murde ba als Norm fest= gefett. Es verrath aber mehr, als Anderes, Sillig's gebiegenen Geschmad, bag er vor anbern bas Studium

Leffing's empfahl, ben Nathan, die Hamburger Dramaturgie, Laofoon, die Erziehung bes Menschengeschlechts. Unbedingt forderte er auch bei jedem literarischen, namentlich dichterischen Unternehmen unausgesetzte Beschäftigung mit, Ginleben in daffelbe. Lieber nicht anfangen als Paufen machen, meinte er. "Mag auch," schrieb er, "noch fo fehr der Plan zu einem längeren Runfterzeug= niß vor der Seele des Schöpfers stehen und in treuem Bilde festgehalten werden, als aus einem Guffe wird es nicht entstanden dastehn, wenn in großen Zwischen= raumen die Saupttheile geschaffen find. Wie wenig lagt fich eine Predigt mit einem folden Werke vergleichen, und boch wie bemerklich ift es mir, baß fie etwas gang anberes geworden, wenn ich fie an einem Zage vollen= bet, und wenn ich, oft unterbrochen, einzelne Stude geliefert habe. Es ift nicht möglich, bag ich burchaus morgen der bin, der ich heute mar. Ich pflege daher, wenn ich durch die Stunden bes Tags genothigt morben abzubrechen, meift mitten in einem Sate aufzuhören, um dadurch am leichtesten benfelben Faden fortzuspinnen. Das denke ich mir bei einem dichterischen Werke noch viel stärker, je manbelbarer bas bichterische Gefühl ift, je abhängiger bavon bie Leichtigkeit bes Bersbaues, je ungleichartiger die Bilder, welche sich im Winter oder Sommer, nach einem Zwifte mit Menschen und nach einem im hintergrunde forttonenden Ballfaale der Seele zeigen."

Andere Male gelang es ihm desto weniger, für seine Heterodoxien auf dem sprachlichen Gebiete Proselyten zu gewinnen. So hielt er es für eine Verkehrtheit aller Wörterbücher, die sinnlichen Bedeutungen allemal als die ersten, die abstracten als die späteren aufzustellen-Dies angewendet auf is, welches (sagte er, ohne von

Paffor zu miffen) in ben Lexicis die Bedeutung 1) Sehne, 2) Nerv, 3) Rraft hat, glaubte er bagegen, ber bem Deutschen fo nah verwandte Grieche habe feine Rraft eher gefühlt, als er einen Bogen hatte, und wenn i "gehe und sei" heiße, so muffe auch is als Kraft eber gedacht sein. Auf die ihm gemachten Einwendungen erwiderte er: "Damit haben Sie die ganze gelehrte Welt auf Ihrer Seite. Desto furchtsamer stehe ich al= lein und muß fallen, wenn ich es nicht nachzuweisen vermag, daß sich die Sprache gebilbet wie die Belt, nämlich bas unendliche Luftmeer nicht aus bem luft= aushauchenden Baume und Thiere, sondern umgekehrt aus bem Luftgeifte Luft, Baffer, Rriftall, Pflange, Thier, und daß fie geschaffen worden sei fünstlerisch frei zugleich mit ber Schrift, und daß fich die Sagen hiervon über Je-ob, Seth, hinaus verlieren bis in Die Bedams (Bis=ung)."

Dieser dunklere Passus schließt sich unmittelbar an eine briefliche Expectoration an, welche unverkürzt mitzetheilt werden muß, weil sie einen Einblick in des merkwürdigen Mannes Geistesthätigkeit eröffnet, zugleich ahnen läßt, mit welchem Feuereiser er auf Schlegel's, Bopp's, Burnous's u. A. Forschungen auf dem Gebiete des Sanskrit eingegangen sein würde, wenn ihm ein längeres Leben mit sattsamer Geisteskraft beschieden gewesen wäre. "Daß Sie," schreibt er, "dem Teutschen das Wort reden würden, wie konnte ich das jemals and ders denken! Aber wie noch mehr würde ich mich freuen, wenn ich Ihnen könnte meine Ansichten einreden, die ich seit unserer Trennung unverrückt betrachtet und für mich bis zur Gewißheit gebracht habe 1). Gelingt es mir

<sup>1)</sup> Ein anderes Mal schreibt er an denselben Correspondenten:

durch eine Schrift einige Röpfe zu erobern, fo werde ich glauben, daß meine Ansichten mahr find. Diefen Prufftein ber Beiftimmung Anderer muß man folche Dinge fur Täuschung erklaren. Ich meine nam= lich Folgendes. Der Mensch ift Vernunft, benkend und rebend, burch Urgemeinschaft mit ber Gottheit, und ba= her hat er die Sprache nicht vom lieben Wieh gelernt. Die teutsche Sprache aber trägt bie Spur bes Urersten in sich. Denn sie hat ihre Tone anschießen laffen an den reinen Hellton (Bocal), und JEAHOUY (v, ü), i e a a (η) o u ü find die Urtone derfelben, welche in den einfachen Burgeln ihre beharrende Bedeutung behaupten. Diese Belltone bezeichneten im Urzustande des Teutschen seine Uranschauungen Gottes im feligen Buftande der reinen Kinderwelt bes forperlich und alterlich Erwachsenen. I das Ginfache, Sohe, Urerste; baber von J, von jeher, baber ich, di, ig, ihn, in, ni, si alle Zwenungen Personen oder zur Person erhe= bend, furz i Urseyn, Senn, Gott, Person, perfonlich fepend. E Uebergang vom Senn zum Werden; baher Bezeichnung en bes Infinitiv, und Beugungen bes Beitund Hauptworts burch e; daher Bildung ber Sifilform 3. B. finten, fevend, fenten, wirkend, und fo eine große Menge Formen. A erscheinendes DAsenn und Leben; H a Uebergang zu niedern Gestalten im Raume O; U Berabsteigen gur Tiefe; U Rudfehr gur fregen, reis nen, höhern Ginheit."

<sup>&</sup>quot;Einsam sind Sie doch unter Ihren französischen Freunden, der teutsch fühlende Jo-od. D! wie hat mich ihre schöne Lobpreisung der angebornen Sprache gefreut! Sie preisen sie blos aus Bergleischung mit andern und werden dabei begeistert warm. Urkheilen Sie, wie warm ich sein musse nach meinen eigenthumlichen Ansichten, möchsten diese auch noch Bielen als Wahn erscheinen."

Es mag icon bier gesagt fein, bag bie Bertiefung in biefe Gattung von Untersuchungen, bas Sichverlieren in eine unwirthbare Region, worin er die Wurzeln Teut's, wie bes hermes uwav, mit Gewißheit aufzu= finden vermeinte, es war, was fein geiftig Theil trubte, verwirrte, aufrieb, mas feinen Lebensfaben fürzte. Diefes bennoch erft im Busammenhang mit einem zweiten Agens, beffen späterhin gedacht werben muß. Wie man immer obigen Auszug aus, wie er felbst bemerkt, fecheunddreißig Bogen beurtheilen mag, tritt boch aus ihm bes Mannes glühend patriotische Schwarmerei für bas koftbarfte Gemeingut ber beutschen Nation, ihre Sprache, hervor. Darum hatte er auch Christian Beinrich Wolfe's (ftarb 1825) "Unleit zur deutschen Gesamtsprache" grundlich ftubirt und empfahl biefes Werf manniglich, schwer beklagend, babei wol auch an fein eignes Loos denkend, daß so tiefe, patriotische Forschungen nuplos für die Gesammtheit bleiben follten. Denn, wie ichon mehrmals gefagt, mas fernab von hundert Andrer Ge= sichtsfreise lag, das hatte für Sillig's Wißbegier Anziehungefraft. So vernahm er auch mit Beifall von bes mehrgebachten Schweizers Vorliebe für Unterricht vermittelft Zabellen, und machte ihn aufmerkfam auf eines alten Freundes, beffen feine und gründliche Gelehrfamfeit er oftmals rühmte, auf Semler's "Bersuch über bie combinatorische Methode: ein Beitrag zur angewandten Logit und allgemeinen Methodit" (Dresben, 2. Aufl. 1822). Desgleichen freute ihn, als einen ursprünglichen Rantianer, daß auch Jener in feinem neuen Unterrichte= fustem jede Rategorie trichotomisch barftellte: ihm, Sillig, war bies etwas Natürliches geworben, ihm, wie er fich ausbrückte, lag bas Dreitheilige in ber tiefften Tiefe ber Wesen, und wenn der Schweizer z. B. alles Irbisch=

sinnliche unter Sujet, Ohjet und Moyen begriff, oder den Menschen in dreifacher Beziehung dachte, so recht= fertigte Sillig letzteres durch den Gebrauch der Alten, der Griechen wie der Bibel, die da fagen: Geist, Seele, Leib.

Gewissermaßen hängt bas Vorstehende zusammen mit Gillig's Anfichten von Erziehung und Bildung. Dag Alles, mas fich auf Bolks., Gelehrten=, Weltbur= ger-, Menschenerziehung bezog, für ihn ein Begenstand höchster Bedeutung war, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Nichts dürfte ihn in dieser Hinsicht besser charafterifiren, als folgende langere Stelle eines feiner Briefe. "Die Sinnlichkeit sehe ich, und vermuthlich viel schärfere Denker als ich bin, an für das Wefentliche im endlichen Vernunftgeiste. Denn fie ift bas Ver= mögen, die unendliche Mannigfaltigfeit der gegenüber= stehenden Welt aufzufassen. Und baher sollte alle unsere Erziehung des jungen Geschlechts und alle unsere Gelbftbildung bis zum 25, 30. Jahre nur barauf geben, bie Sinnlichkeit zu bilben. Die wenigsten Menschen können feben und hören, wie fie follten. Denn gum Geben rechne ich: bas icharfe, bestimmte, treue Auffaffen aller Lichtgestaltung, und folglich auch die höchste Rraft bes Malers, Bildners, Bau- und Gartenmeisters; jum Boren nicht nur ben unendlichen Reichthum im Wechsel der Tone, sondern auch der Sprachen. Darum bleibt Sprachenlernen mit Recht die Grundlage aller Schulen. Daher haben Basedow und Pestalozzi Recht, wenn fie fie redend gelernt miffen wollten. Daraus geht hervor, warum ber Genius auch wenigstens von einer Seite ein unmegbares Aufnehmvermögen hat: Sinn für die ganze fichtbare Schöpfung, Lebendigkeit aller jemals gehabten Eindrücke, und baburch nachher fpater Reichthum ber

innern Bilber; bann Fähigkeit zu Tonkunft, Gefang und Dichtung, und Leichtigkeit, Die Sprachen vieler Bolfer zu erfassen, wie Sie alles in Goethe finden. - Wann wir nun recht feben gelernt haben, fo konnen wir bie Werke ber Natur und ber im Lichte bildenben Runfte genießen, und späterhin geben wir uns benn auch Bedanken mittels diefes Genuffes; und haben wir auch recht boren gelernt, bann fteht ber Beift aller vergan= genen Menschen vor uns in Werken ber Runft und ber Dabei konnte ber Mensch gang bequem Geschichte. zwanzig Sahre alt geworden sein, und hatte blos hanbelnd im Spiele, im Sandwerk, im häuslichen Rechtsfreise benten gelernt, und konnte nun fich felbft fragen: Wer bin ich? was foll ich, was will und barf ich, was fann ich leiften? Und bas war wirklich bie Erziehung ber Alten. Bielleicht find die Griechen fo glücklich, unfern Disgriffen in unserem Erzichungswesen zu entge= ben, wenn fie als freies, fraftiges, im Rriege bem Sandel entwöhntes Wolf dafteben werden."

Die Stelle bleibe hingestellt ohne Kritik und Commentar, dessen sie bei nicht durchgängiger Klarheit benösthigt scheinen kann, als lückenvoller Erguß der Feder. Mag statt dessen — ihr Schluß berechtigt einigermaßen dazu — Sillig's politisches Glaubensbekenntniß hiernächst einen Platz sinden. Der griechische Freiheitskamps war das große Thema der damaligen Zeit. Wie betheiligte Sillig sich an ihm? Einmal erklärte er auf die summarische Inhaltsmittheilung eines Auffazes, den sein Correspondent in der Begeisterung für Hellas wiederauflebende Sache geschrieben hatte, Folgendes: "Wenn ich den Verfasser nicht kennte, würde ich sprechen: Junger Weltbürger, sei auch gerecht gegen Fürsten und versetze dich mit Klarheit in ihre Lage. Nach Gefühlen soll wol

ein König, ber König in ber Idee, niemals handeln, nämlich nach ihnen allein. In der Griechenfache follten die Fürsten, ober hatte ich als Fürst, als Alexander, Frang, Ludwig, Georg schwerlich mehr gethan als gebrobt, gebeten, gewarnt, furz bingehalten, und bochftens ein Auge zugemacht, wenn die Gefühle, der Eigennut, die Weltansicht der Einzelnen die Griechen gefordert hatte mit Gelb, mit Baffen, mit Verftand. Menschen muffen bei solchen Aufregungen allemal bluten; aber aus Griechenblut allein fann ber alte Griechengeist erfteben; barum foll Ruffen = und Ungarnblut nicht fließen. Stio jammert zum Segen bes ganzen Bolfs. 100,000 Ruffen und Ungarn an Peft und Wunden ge= ftorben waren, hatten ebenfo viele Mütter auch geweint, ohne Segen und Ruten für die Griechen. Mofes ließ in der Bufte bas alte Bolt absterben, Die Griechen mußten burch 30 und 40jahrigen Rrieg ihres elenden Anechtsinnes entledigt werden." Im Weiteren überläßt er fich sanguinischen Soffnungen auf ben Fall bes 38= lam in Europas Often und bie Wiebererftehung Griechenlands; diefer Phonix, "der einst bem ruffischen Abler werde die Klauen brechen helfen, wenn er Deutschland nehmen und die Knute auch über Sachsen schwingen wolle." - Ein andermal schreibt er: " Sie find bem großen Schauplate Verona jett näher als wir. Welche Frucht wird von da aufgehen? Möge ein Geift Gottes über biefe Denschen fommen, welche fo gang ungeiftlich, unfrei, unklar benken und gang in ihren Leidenschaften befangen find. Denn handeln fie fo fort, wie es jest scheint, so beschließen sie theils Rrieg gegen Spanien, und bann Webe ber abermals furchtbar jaufgeregten Menschheit, theils legen sie noch mehr Fesseln an jeden freien Bedanken, jedes freie Wort. Richt unwahrscheinvernichtet, wie in Rußland, und badurch der allgemeine Geist der Unzufriedenheit gegen das Thun und
Treiben der Mächtigen auch in die obersten und gebildetsten Stände gebracht, wie der Gelddruck, die Handelslähmung, die Waarensperre, das Zollwesen, der Postzwang alle niederen empört. So sind wir noch lange
nicht an einem Zeitpunkte, wo das Gute in der Politik
die Oberhand gewinnt. Und die Griechen? O der heillosen Politik, die nicht einmal den freien Menschen
kämpfen lassen will gegen Vernichtung aller Menschen
rechte! Doch din ich immer noch der Meinung: mit
Heeren zu Hilfe ziehend kann Europa nicht helsen u. s. w."

Im Rudblick auf Damals gewahren wir indeg noch Rämpfe andrer, nicht politischer Art, woran Gillig gleichfalls feinen Untheil nahm und von Berufewegen Untheil nehmen mußte. Es waren bies bie firchlichen und theo= logischen Sandel ber Beit, beren Betrachtung zugleich, wie man langft erwarten burfte, ju berjenigen von Gil= lig's amtlicher Wirksamkeit führen muß. Ift er im Bisherigen einzig als Gelehrter, als Forfcher, als eine Gattung Polyhistor und in mancherlei Beit- und Lebens= beziehungen geschildert worden, so gebührt sich um so mehr, ihn nun auch als ben, ber er nach Stand und Lebensberuf mar, als Theologen, Pfarrer, Seelforger und, weil fich vom Geiftlichen ber Mensch nicht füglich trennen läßt, nochmals als Menschen ins Auge zu faffen. Unerörtert mag indeg bleiben, ob er in feiner theologifchen Unficht Supranaturalift ober Rationalift mar. Bielleicht keins von beiden ohne Claufeln; ein eifriger Protestant aber mar er fonber 3meifel.

Als er nach Oftern 1822 seinen Sohn gen Leipzig geleitete und da zum erstenmal nach 25 Jahren wieder

bie Univerfitatsftabt betrat, feierte er nicht nur im fconften Dai bas Unbenten an bie alten Beiten und fprach im Anfchaun von Duller's Schopfungen gu fich felbft: "Thue nur im Glauben bas Bute, ftelle bas Schone bar; bie Mitmelt bobnt bich vielleicht, aber bie Rachwelt feanet bich und nennt beinen Ramen mit Rubm," - fonbern außerte fich auch mit großer Befriedigung über Rrug als Docenten, über Molf's, Tafchirner's, Zittmann's Rangelvortrage. Diefe Drei in Ginen verfcmolgen, meinte er, mußten einen großen Rebner geben. Zafcbirner'n glaubte er amar bas Gefühlvolle, bas gange Leben Grareifenbe, auch mol bas berausaubebenbe Chriftliche abiprechen ju muffen. Aber in anbrer Begiebung mar Tafdirner gang ber Dann feines Bergens; benn, wie biefer, glubte Sillig fur Luther's Bert und mar nachftbem allem Dietismus grundfaslich abbolb. Recht ungunftig fallt baber fein Urtheil über bas .freife Frommthun" ber Serrnbuter aus, beren Gemeinde er im Lauf befielben Sommers befucht batte, und bas unter ben ftrengen Kormen eines altpaterifchen Unaugs einbermandelnde weibliche Gefdlecht erinnert ibn nur gu febr an ben Dangel driftlicher Rreibeit, ber bas Gange Es mar bamale Tafdirner's .. Ratholicismus und Protestantismus in politifder Sinficht betrachtet" ericbienen. "Berrliche, fraftige Borte," fcbreibt er barüber, .. merben Gie finden. Er richtet fie an Die Rurften und bie Belt. Ihre Bufdrift fand mich an ben letten Beilen eines Alugblattes, bas ich in Die Belt fenben will '). Une bewegt bas immer anmagenber merbenbe Umfichareifen bes Dapfidriffenthums. 3ch

<sup>1) 3</sup>ft schwertich im Drud erschienen, wenn nicht in irgend einer Beitidrift aufgenommen.

habe die evangelischen Pfarrer gefragt, ob es wieder zeitgemäße Pflicht fei, ben Gegenfat zwischen evangeli= fcher Bahrheit und Papftchriftenthum in dem Boltsunterrichte fraftig hervorzuheben, veranlagt baburch, baß hiefige Papstdriften (ich möchte Rath-ol gern abschaffen helfen und auf unsere Rirche übergetragen « evangelisch= fatholisch » eingeführt seben, Rath-All, mit gutem Rechte, weil wir und auf die ewigen Ideen bes Sohnes Gottes ftuten) mich mit Berklagen bedrohen, weil ich an einem Marientage gepredigt, bag die gottliche Berehrung Da= riens ein Ueberreft bes Beidenthums im Chriftenthume fei." - In einem folgenden Briefe erzählt er noch Bei= teres über Tafchirner's und Rrug's energische Demonstrationen gegen bas Proselytenmacherwesen und ben nie raftenden Ultramontanismus, namentlich von bes Lettern Schrift über bie Bekehrung bes Bergogs von Sachfen-Beit a. 1728.

So auch außerte er fich mit Entruftung über bie religiösen Wirren in der Schweiz und den "abscheulichen Unfug ber englischen Methobisten". Der Methodismus hatte zu Anfang der 20er Jahre dort bereits mächtig um fich gegriffen, und rief im Jahre 1824 Seitens einiger Cantonbregierungen fehr ftrenge, aber unkluge und darum fruchtlofe Dagregeln hervor. "Das Schnupfenfieber ber Zeit," schreibt Gillig, "ift eine ansteckende Rrankheit, wie bas gelbe Fieber, bas nicht eber weicht, bis alles Ansteckbare ergriffen und begraben ift, und hat Ungählige unferer Zeitgenoffen ergriffen. Un schnelle Beilung ift nicht zu benten." Ein Berfuch zur Beilung war indeg mit einem jungen, fonst lebensfrohen Dabchen angestellt worden: man hatte es in ben Strubel der Berftreuung zu fturgen gewagt, um die Ginbrude zu verwischen, welche eine zu ftarte Anregung eines Dofti-

fere in ihm hervorgebracht hatte. Sillig's Botum bierüber mar: "Schwer bleibt die Grenzlinie zu ziehen zwi= fchen ber ängstlichen, zagenden, Lebensluft töbtenben Gewissensverstimmung und ber echten Gewissenhaftigkeit und dem hoben Ernste bes Lebens; schwer mag ber Uebergang aus jener zu biesem Befferen fein; leichter mag es fein, die mabre Saltung des Beiftes zu gemin= nen ohne vorhergehende Ueberreizung und verkehrte Ueberspannung. Dennoch wurde ich bie junge Schwarmerin nicht durch einen folchen Sprung aus der trüben Glut in die helle Ralte getrieben haben, wenigstens nach bem beginnenden Verlöschen ber mystischen Irrlichter alsbald Die flare Facel bes echten, beilig ernften Chriftenthums vorgehalten haben." - Nebenbei ertheilt er Auftrag, nach ben Waldenfern in den Thälern und Bergen Diemonte Nachforschungen anzustellen.

Schon aus bem Gifer, welchen Sillig für die Burbe, Reinerhaltung, außere Stellung seiner Rirche ohne Scheu vor Polemit bethätigte, mag erfeben werden, in wie ausgedehnter Beife er seine eigentliche Berufsaufgabe verstand und faßte. Nicht minder groß war die Thätig= feit, die er innerhalb der ihm gesteckten Grenzen ent= Schon mahrend seiner Candibatenjahre, mo wickelte. dies nicht eine Prolepsis ift, hatte er es bei Ginführung bes neuen Dresdner Gefangbuchs auch feiner Seits an warmen Empfehlungen nicht fehlen laffen. Wenigstens fällt in sein erstes Amtsjahr (1801) die Berausgabe folgender zwei Schriften: "Ratechisationen über religiöse Befange" (Freiberg) und "Urfachen ber driftlichen Freude über Berbefferungen in ber öffentlichen Gottesverehrung und über Ginführung eines befferen Befangbuchs" (Chem= nit). Aus feiner Feber fam auch: "Der fleine Ratechismus des Christenthums, jum Auswendiglernen. Dit

einer Vorrebe von Ammon" (Leipzig 1816). Diefem Werklein vorangingen seine "Gebete und Andachten auf alle Tage, Zeiten und Feste bes Jahres" (Leipzig 1815), die vom Publikum mit nicht geringem Beifall aufgenom= men wurden. Ueber ein Erbauungsbuch fich fritisch und nach feiner Subjectivität auszulassen, ift im Allgemeinen ein misliches Unternehmen, und rathsam hier, wenn ir= gendwo, jedem Gewiffen feine freie Ueberzeugung ju gon= nen. Die Hauptsache ift, daß es, wenn nicht Alle, doch Wiele erbaut; zur Erbauung aber fordern bie Ginen. zwar nicht andre Speise, doch weit andre Zubereitung, als die Andern, Beide mit vollkommenster Berechtigung. Sillig felbst sprach fich über ben flaren, frommen Sinn ber "Stunden der Andacht" fehr beifällig aus, und theilte hierin die Ueberzeugung feiner Beit, beren wiederermachtes religiöses Bedürfniß sie in erfreulicher Weise befriedigten. Und dieser driftlich fromme Sinn, einfach, wie bas Bebet, warm, wie bas Berg verlangt, weht unverkennbar auch aus feinen eignen Erhebungen zu Gott.

Seine Predigten pflegte er am Borabende feiner Gattin und, weil ihm Diese Gewohnheit jum Bedürfniß geworden mar, auch nach beren Tobe feiner Tochter und dem weiblichen Rreise, den er in feinem Saufe um fich versammelt hatte, vorzulesen. Sie waren stets burch= dacht und gehaltvoll, und der gebildete Zuhörer konnte nicht anders als befriedigt sein von dem Schlagenden, Eindringlichen, oft Ueberraschenden feiner Bedanken, fei-So, wenn er an einem Johannisfeste prener Rede. bigte, daß jedes Menschenleben seinen Johannistag (ben Wendepunkt bes Jahres und des Lebens) habe, und Diefes Thema glanzend burchführte. Dennoch fehlte fei= nen Kanzelvorträgen in ber Regel die erweckliche und erquickliche Barme, für die große Menge bas Bunbenbe, III.

das wahrhaft Erbauende, um nicht zu sagen: das pectus quod facit disertum. Nicht lag dieses aber am Mangel rednerischer Fülle: denn nichts weniger als trocken und rein auf den Verstand berechnet waren seine Predigten, sondern wol an einer gewissen docirenden Kühle, womit sie vorgetragen wurden; denn Sillig, im Umgang und Gespräch lebendig, beweglich, erschien auf der Kanzel kaum mehr als derselbe. Wer ihn sonst als gründlich gebildeten Mann kannte und jetzt als Kanzelredner beobachtete, konnte leicht zu der Ansicht kommen, er sei nach Individualität, Bildungsgang, Vielseitigkeit der Bildung und des Strebens geeigneter zum Mann der Wissenschaft als zum Hirten einer Pfarrgemeinde.

Ein Wort bei biefer Belegenheit, ober vielmehr ein Beispiel von ber Strenge seiner moralischen Grundsate, denen, wie man wol bemerkt, Kant und Fichte ihren Stempel aufgebrückt hatten. Es mar zu einer Differenz im Urtheil über die Dothlüge gekommen. Er fchreibt darüber: "Sie feten mit marmen Befühlen für Freundschaft die Pflicht ber Treue gegen ben Freund ber Bahr= heitspflicht voran, gang recht behauptend, es gebe feinen Pflichtstreit, weil in jedem Augenblick bes Daseins ber endliche Vernunftgeist nur Gins zu üben habe. dagegen entschuldige bie Nothlüge mit ber menschlichen Schwachheit, Unbehilflichkeit, Muthlofigkeit; rechtfertigen fann ich fie nie. 3ch glaube, bag ich in gehn Fallen vor Befangenheit und Unfreiheit felbft lugen werde, aber ich weiß auch, daß ich mich nachher deshalb verdamme oder beweine."

Der priesterliche Stand, soll er nicht zum Leviten= thum werden, erheischt ein demüthig Herz, ein kindlich Unterordnen des Individuums unter die Gebote eines heiligen Berufs, ohne Ausnahme auch bei denen, die fich ihres sittlichen Werthes, ihrer geistigen Sohe bewußt find. Dag driftliche Demuth rara avis unter ben geistlichen Standesgenoffen ift, wurde keine Entschuldigung für Sillig fein, wenn fie auch ihm gemangelt hatte. Und boch, wenn man tiefer in fein Gemuth blicken durfte, fand man sie bort wohnen, mahrlich nicht zur Miethe, sondern da zu Haus, eben weil Sillig kein Miethling feines Amtes, fondern ein von beffen Wefen und Inhalt burchdrungener Geiftlicher mar. Aber nicht gerade Biele trauten ihm bemuthigen Sinn zu; fcon seine natürliche Erregbarkeit ließ die Form derselben nicht aufkommen. Done seine geistige Ueberlegenheit irgendwem fühlbar machen zu wollen, fam er boch burch feine Stellung vielfach in Berhältniffe, wo ihm ber irdische unberechtigte Hochmuth gegenüberstand, und solchem Sochmuth Concessionen zu machen, vielleicht gar zu liebaugeln mit den vulgo Optimaten, mas nichts anders ift als eine Berleugnung feines beffern Selbft, bagu mar Sillig ber Mann nicht. Dft mochte auch sein Amtbeifer ihm den Anschein von Rechthaberei geben, ihn selbst mit feinen Collegen, zweien Chrenmannern, entzweien. In einem 1817 herausgegebenen Schriftchen: "Bericht über Die Wunderärztin J. D. Humigsch in Schönborn," rügte er nicht nur ein öffentliches Scandal, sondern verlette und entfremdete fich auch einen fehr achtbaren Amtegenoffen in der Nachbarschaft, beffen Namen er barin bloßstellte '). Diese Selbstvergessenheit hat er später schwer bereut. Ueberhaupt, wenn er, ber sonft humane,

<sup>1)</sup> Eine im nämlichen Jahre von ihm in Leipzig erschienene Schrift sei hier der Bollständigkeit halber nachgetragen: "Samm-lung derjenigen lateinischen Wörter, welche ursprünglich mit gleichbes deutenden deutschen verwandt sind, oder schon längst das deutsche Bürsgerrecht haben."

burch Hige, herrisches Wesen, Ungebuld ober fonft wie Semanden gefrankt hatte, konnte man verfichert fein, bag er auf feinem Rämmerlein, in feinem Sorgenftuhl, un= mittelbar nachher Abrechnung mit sich hielt und, auch bann sich nicht entschuldigend, wo er sich im Rechte wußte, jedes ungestume Wort schnell erkannte und bereute, das über das Gehege der Lippen geschlüpft mar, barum bereute, weil folch ein Wort feiner Ueberzeugung von geistlicher Burbe widersprach. Freilich mußte er dabei erfahren und ertragen, daß hinter ber fo Manchen abstoßenden Form blöden oder voreingenommenen Augen fein edlerer Kern verborgen blieb, wiewol ihm, bem fo viel gute Menschen anerkennend, hochachtend, liebend an= gehörten, lange nicht bas Schlimme wiberfuhr, mas andre edle Menfchen erdulben muffen, benen einfam und perlaffen unter gemeinem Budrang zu fteben und nur in Berhüllung fich zu zeigen beschieben ift.

Wo viel Licht, muß auch ein angemessen Theil Schatten sein. Nicht ohne Schatten steigt in ber Er= innerung Sillig's Bild vor uns wieder auf. Betrachten wir baffelbe noch von einer feiner lichten Seiten, bevor wir zum entscheibenben Momente übergeben. Wie em= pfänglich er für Freundschaft mar, und wie bankbar für jede ihrer Meußerungen, geht fattsam aus ben obigen Mittheilungen hervor. Und wie viele finnige, garte, ruhrende Stellen, worin er die seinige ausspricht, enthält nicht fein übriger Briefwechfel! Aber wer von allen de= nen, die ihn gekannt und verstanden, murde ihm nicht eben baffelbe bezeugen! Und beren zog fein reichhaltiges Biffen, feine geschmachvolle Bilbung, feine Gefelligkeit und Gastfreundschaft Biele zu ihm bin: Amtebrüder und Geschäftsmänner, Fremde und Anverwandte, Alt wie Jung, Frauen wie Männer. Für junge Mädchen,

welche der Umgang mit seiner schön heranblühenden Tochter häufig babin führte, mar bas Pfarrhaus in Frankenberg eine Musterschule feiner Bilbung. Und boch befaß Sillig in feinem Aeußern keineswegs etwas Fesselndes, Dämonisches, Herzgewinnendes, nicht einmal durch seine Unterhaltung Jedermann und sofort Befriebigendes. Worherrschte barin ber Verstand mit einer obligaten Zugabe von Phantasie, während die Barme des Gefühles weber aus seinen Bliden leuchtete, noch sich über seine Lippen ergoß. Wie man ihm nicht leicht Demuth zutraute, fo ahnete man bei nur flüchtigem Verkehr auch nicht, wie wohlwollend fein Berg war, und wie zart es fühlte. Fast scheint es - aber vielleicht wird nicht Jeber dieses unterschreiben -, daß es bei ihm des Mediums der Feder bedurfte, um fein Innerftes zu ergießen und fich im wohlthuendsten Lichte barzu= ftellen.

Wie ihn noch kurz vor seinem Ende über dem Lesen der Corinna die Sehnsucht nach Italien ergriff, ist oben angemerkt worden. Vier Monate früher empfahl er seinem Correspondenten, der sich allgemach zum Ausbruch dahin anschickte, angelegentlich zum Vorstudium das Buch der Lady Morgan über Italien!) und fuhr dann fort: "Was sagen Sie dazu: des Dittersbachers Schulzmeisters Sohn, Verthold, ein Maler, ist von hier aus mit 26 Thalern dis Rom gekommen. Wahrscheinlich hat ihm zuweilen seine Guitarre freie Zehrung bereitet." So war es auch. Aber im zweitfolgenden Lenz, als

<sup>1)</sup> Daffelbe Buch, welches zuerst die ergötliche Geschichte von dem in einem Bronzeschrein im Schiff der Peterskirche ausbewahrten "Stuhl St. Petri" erzählte, worauf Champolion in kusischen Schriftzügen die arabische Formel ermittelte: Gott ist Gott und Muhamed sein Prophet.

Sillig längst schon ben Grabesschlummer schlief, war auch der junge Maler, dessen Vorhaben er mit Rath und That gefördert hatte, nicht mehr unter den Lebenden. Wol hatte ers dis zur ewigen Roma gebracht, jedoch ohne ihrer froh zu werden. Mühsame Arbeit von früh dis spät, die er, des römischen Klima ungewohnt, sich trotz aller Warnungen seiner Landsleute zumuthete, um seinen Lebensunterhalt zu erschwingen, hatte ihn schon nach dem ersten Winter ins Grab gestürzt. Auf dem Begräbnißplatz der Protestanten vor der Pyramide des Cestius entdeckte Sillig's Freund zu seiner nicht geringen Ueberraschung einen Denkstein mit der Inschrift: "Berthold aus Sachsen." Darunter schlummerte der Frühverblühte, nachdem er sein gelobtes Land kaum erst betreten.

Wir kommen jest in Zeichnung biefes Lebens gu bem bedeutsamen Abschnitt, ber ben Schleier über Gillig's Innerftes vollends luften, fruhere Andeutungen er= gangen, felbft auch feine letten Lebenstämpfe ertlärlicher Seine eignen brieflichen Beftanbniffe machen wird. laffen hierüber keinen 3meifel. Dasjenige, worin feine menschlichen Bestrebungen sich concentrirten, mar bas brennende Berlangen, etwas Ruhmwürdiges ju fchaffen, was feines Namens Bedächtniß auf Die Nachwelt brachte, ein Etwas, "bes Schweißes der Edeln werth." ber Phlegmatifus ein folches Verlangen unmäßigen Ehrgeiz schelten, an Gillig bleibt es so fehr ein menschlich gerechtfertigter Anspruch als, bei ber Leidenschaftlichkeit, womit er seinem Ziel zustrebte, eine tief beklagenswerthe Flamme, die ihn zulett felbst zerftorte. Er theilte bies Verlangen mit Tausenden der Besten. Nicht einmal der Rigorift murbe bas Recht zum Tabel haben, als Bebin= gung bes Gelingens jedes großen Werks vorerft bas

Abthun, wenn dies irgend möglich, aller menschlichen Eigensucht setend. War boch Sillig selbst Rigorist genug, und feine Beifteslampe nährte er fortwährend mit bem Del des Glaubens, ber driftlichen Soffnung ober Ergebung. In Momenten ber Unzufriedenheit mit fich felbst erklärte er: mit breißig Lebensjahren habe er gehofft, endlich werbe boch mit wachsendem Alter diefer Beift ber Unruhe in ihm fein ftille werben und fich bandigen laffen; nun er ein Funfziger fei, fühle er ihn schier noch mächtiger in fich toben, als ehebem, und bies entmuthige ihn oft. Wir laffen ihn im Folgenden felbft sprechen, mit benjenigen Verfürzungen, welche bie ihm schuldige Rücksicht uns auferlegt.

"Ich habe geglüht in bem Bunsche, nicht fpurlos

von ber Erbe zu verschwinden und etwas zu thun, mas mit würdiger Dauer auch ben Ramen (bas liebe 3ch) auf die Nachwelt brächte. - Dft floh mich ber nächt= liche Schlaf, und mit firer Ibee ftarrte ich auf bas Gine hin und bachte mich berufen zu einem Sohen. Und eine That mußte es fein; benn Schreiben ift weiter nichts als lautes Denken. — In biefem Buftande von frankhafter Ueberspannung entstanden die Blätter, welche Ihnen vielleicht unter ber Aufschrift: « Der Bund ber Religiofen», einmal zu Geficht gekommen find." — Diese Blatter find gebruckt, boch nicht in ben Buchhandel gefommen. Wir haben sie vor langen Jahren wirklich gelesen. Sie enthielten bie Grundzuge ober Glaubensartifel eines, unseres Wissens um bas Jahr 1808 von Sillig gestifteten, separatistischen Bereins, an welchen sich aus feiner Gemeinde eine kleine Anzahl ihm Ergebener anschloß, zum 3med gemeinschaftlicher Privaterbauung und Rräftigung bes religiöfen Lebens. Es mar ein Rirch= lein in der Rirche, und der 3weck beffelben ja boch kein

andrer als berjenige der großen evangelischen Kirche, von deren Grundlehren Sillig übrigens in keinem Stück abwich. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtete man auch von Oben her den Bund der Religiosen. Reinshard, der Sillig kannte und schätzte, mahnte ihn zu mehreren Malen ab und, als Sillig sich nicht sofort bezuemte, schrieb er ihm ein letztes Mal als "Freund", mit der Erinnerung, daß er im ferneren Weigerungsfall als Kirchenrath einschreiten, seinen factischen Separatiszmus aber durchaus nicht dulden würde. Worauf die Sache einschlummerte.

Sillig fährt nach bem Dbigen also fort: "Ich bußte meinen Wahn und fam nun erft zu ber flaren Ueberzeu= gung: Reine inwohnende Kraft allein kann einen Men= fchen, ben Ginzelnen, ben Tropfen im Meere, ben Augenblick in ber Beit, zu einem weltgeschichtlichen machen. Die Zeitumftanbe, Die Schicksaleverhaltniffe muffen mun= dervoll zusammentreffen mit der Kraft. Es hat ganz gewiß Menschen gegeben von ber Kraft Luther's und Napoleon's, mit den Gedanken eines Ropernifus, Co= lombo, ich will bis zum Aeußersten steigen, mit bem idealen Streben des Einzigen aus Mazareth. Alls die Beit erfüllet mar — muß es allemal heißen — fonft greift nichts Ibeelles in die Wirklichkeit bauernd und schaffend ein, nämlich fo, daß ber Ginzelne dabei er= scheint. Der Mehrheit ist bas Mindere, der Wahrheit nach eben fo Schone beschieden: unberühmt an bem heiligen Baue Gottes miterbaut zu fein, erbaut zu baben. Denn alles Gute ift ewig, und fein mahrer, gu= ter, echter Gebanke, ber auch nur eine im fleinen Sause eine Stunde wirkende That erzeugte, geht verloren für ben himmel, für bas Beil bes Geschlechtes. - Ich stiftete nun mit Gelb mein Andenken für Frankenbergs

Bufunft. Wenn alle Leiben und Leibenschaften verhallt fein werden, foll - und boch auch nur unter Gottes schickendem Segen — mein Name für Frankenberg leben in reinerem Lichte, als der lebende Pfarrer." Dierzu sei bemerkt, daß Sillig weit mehr gethan hat, als biefe wenigen Worte glauben laffen. Das Pfarr= archiv zu Döbeln enthält die Urfunden zweier Stiftungen Sillig's, ber einen für die Schule feiner Beburteftadt, ber andern gum Beften ber Witwen von Beiftlichen in Frankenberg sowol als Döbeln. Es ift felbst mehr als mahrscheinlich, baß auch für arme Schulkinder in Frankenberg von Sillig ein Legat ausgesett worden ift. - "Wenn es mir," heißt es weiter, "zu= weilen jett icheint, als konnten meine Sprachibeen nicht ohne Bebeutung fein, fo halte ich auch bies in ber nüchterneren Stunde für Traum und Wahn. Bedürfte ich noch ein niederschlagendes Hilfsmittel, so nahme ich das Bücherverzeichniß einer Versteigerung, etwa von 1670, 1700 u. f. w. und überliefe die Ramen. ganzen Seiten kaum einmal noch ein Name, ben ber Belehrte nennt. Und als sie lebten, wie mögen sie fich felbst betrachtet haben! Reine Seele hat mehr ge= burftet nach Unfterblichkeit auf Erben, als Marcus Aurelius, aber auch nicht leicht eine bie ganze Richtigkeit des Nachruhms öfterer beschaut, als er. 3. B. IV, 33, wo er fagt (ber Brief enthält die Worte im Urtert): « Die Namen ber einst Sochgefeierten find jest gewissermaßen fremde Laute: Camillus, bann Scipio und Cato, bann auch Augustus, Habrian und Antonin. Alles ist vergänglich und verfällt ber Sage. Was ists nun, mas fich bauernd in ber Erinnerung erhält? Und was ist's, worauf man all sein Streben richten foll? Auf das Gine: ein gut Gewissen, Wirken zum Seil des

Bangen, eine Sprache, die niemals trugt, ein Gemuth, bas alles Wiberfahrenbe als nothwendig und heilfant aufnimmt. » - Dft kann also ber edelfte Beift seinen Namen kaum einige Sahre in einer fleinen Stadt im Andenken erhalten, und ber, welchem ber Bufall eine Entbedung in die Sand führt, glangt lange und weit, 3. B. Edward Jenner, und konnte übrigens weder bur= gerlich, noch häuslich, noch weniger moralisch etwas sein-Und welches ist nun der langen Rede kurzer Ginn?" Run folgt eine bergliche Unsprache, mit Ausbauer, Rraft und Ernft jebe Anlage auszubilben und ben Bang Bot= tes in Gebuld abzuwarten 1). Hierauf schließt er: "Che man vierzig Jahre alt ift, übersieht man ben einzelnen 3wed feines Schidfalsganges noch nicht, und eher versteht man sich selbst noch nicht. So muß ber Sommer angegangen sein, ehe ber Baum zeigt, mas er in bem Jahre wirkt. Und felbst in diesem Alter bringen wir es noch nicht so weit, daß nicht bas aufgereigte und verstimmte Gefühl plötlich einmal davonläuft mit bem Verstande und ben besten Vorfagen. 3ch bin 50 und noch immer vergeht kaum ein halbes Jahr, in welchem ich mich nicht geärgert hatte über biefe Site."

So weit aus Sillig's Selbstbekenntnissen. Sein Geschick erfüllte sich wenige Monate darauf. Was er darin von seinen Sprachideen, diesem Werk von 36 Bosgen, dem Ergebniß geistanstrengendster Forschung, einer Geistesschöpfung, die statt einer Großthat seinem Namen Dauer verleihen sollte, ahnend und gefaßt andeutete,

<sup>1)</sup> In einem früheren Briefe schreibt er: "Für einen jungen Mann halte ich die Stunden für die glückseligsten, in denen er würs dig, nühlich, edel beschäftigt ist und dabei liebt, nicht eine Einzelne, sondern das ganze Geschlecht, und daher an allen Einzelnen leicht etwas ansprechend Erfreuliches sindet."

auch dieses hat sich erfüllt. Nicht ist dieses Werk hervor ans Licht getreten, noch unseres Wissens auf irgend einer Bibliothek niedergelegt worden, um vielleicht nach vielen Decennien, zufällig im Staube aufgefunden, durch Titel und Inhalt eines Neugierigen Aufmerksamkeit zu fesseln; vielleicht ist es sogar der Vernichtung preisgegeben, und nichts ist zu seiner Kunde übrig, als jener oben mitgetheilte Um= und Schattenriß. Sie transit gloria mundi. Das Eine aber ist nur zu gewiß, daß es für Sillig die Klippe wurde, wenn auch nicht die einzige war, woran so früh sein Lebensschiff scheiterte.

Gegen bie Mitte bes Decembers 1822 fanden ihn die Seinen merklich verändert und aufgeregter als je, wenn man ihn in feinen Studien unterbrach. Aber man beruhigte fich bei bem Gebanken, bag ihn etwas Schriftstellerisches beschäftige, um fo lieber, als Stunben, ja Tage wieber tamen, wo er heiter war wie sonft. In der nacht des 16. trat in überspannten oder unver= ständlichen Meußerungen ber Irrfinn entschiedener bervor, der fich in den folgenden Tagen mehrmals bis ju Ausbrüchen vollständiger Geiftesverwirrung fleigerte. Von da an fehrte er nicht mehr zu völligem Bewußtfein zurud, obgleich er feine Angehörigen, und fo auch alle Andern, die an sein Leibenslager traten, erkannte und bei Namen nannte. In den Traumbilbern, die ihn umgaufelten, versicherte er bald Wonnevolles gefeben, bald fich in einer übervollen Rirche zu Tode gepredigt ju haben. Wie innig auch bie umftehenden Geinen Erlöfung für ihn von biefem jammervollen Buftand munfchen mußten, fo fchnitt es bennoch tief in ihre Seele, wenn er mit rührenbstem Zone flagte, bag er fterbe und ins Grab wolle. Ein ihm verordneter Aberlag hatte ihn nur für kurze Zeit ruhiger gemacht; bald aber murbein auch die stärksten aller Mittel, die ein von Waldheim herbeigerufener Arzt anwandte, wirkungsloß befunden. Vom 19. oder 20. an schien alles körperliche und geistige Gefühl in ihm abgestorben zu sein. In diesem trostlosen Zustande fanden ihn sein von Leipzig herbeigeeilter Sohn und sein dresdner Bruder. Auch sie erkannte er noch, aber zeigte keine Spur von Theilnahme an ihrem Erscheinen. Vom 22. an konnte er vor Schwäche kaum mehr sprechen: er war zur seelenlosen, regungslosen Maschine geworden. Die Seinen nahmen Abschied von ihm, er vermochte ihn mit keinem Segensspruche zu erwidern.

So nahete ber Morgen bes heiligen Beihnachtsabends, wo er um die fiebente Stunde fanft, boch ohne wieder= aufdammerndes Bewußtsein verschied. Um britten Feiertage ward sein Leichnam in die Erde gefenkt, und ben Seinigen blieb Nichts als die Erinnerung an feine weiche Liebe, ber Stolz auf seinen Werth und die tröftliche Buversicht, ihn in dem Lande, wo Alles Klarheit ift, geborgen zu miffen und verset in einen Frieden, ben folchen Menschen diese Welt nicht zu geben vermag. Denn dahin hatte er mit heiterem Blick emporgeschaut, wenn in ber Sterbestunde nicht sein Auge von ben Mengsten ber Erbe umflort gewesen mare. Noch hatte er nicht einmal fein funfzigstes Lebensjahr vollendet. Erft nach fechswöchentlicher Frist gelangte bie bittere Todespost an feinen fernen Freund, ber im Innerften erschüttert fie empfing und jest erft, felbft am Lebensabend angelangt, in diefen Blättern bem Freunde feiner Jugend ein Dentmal treuer Liebe und Dankbarkeit fest.

## Miscellen.

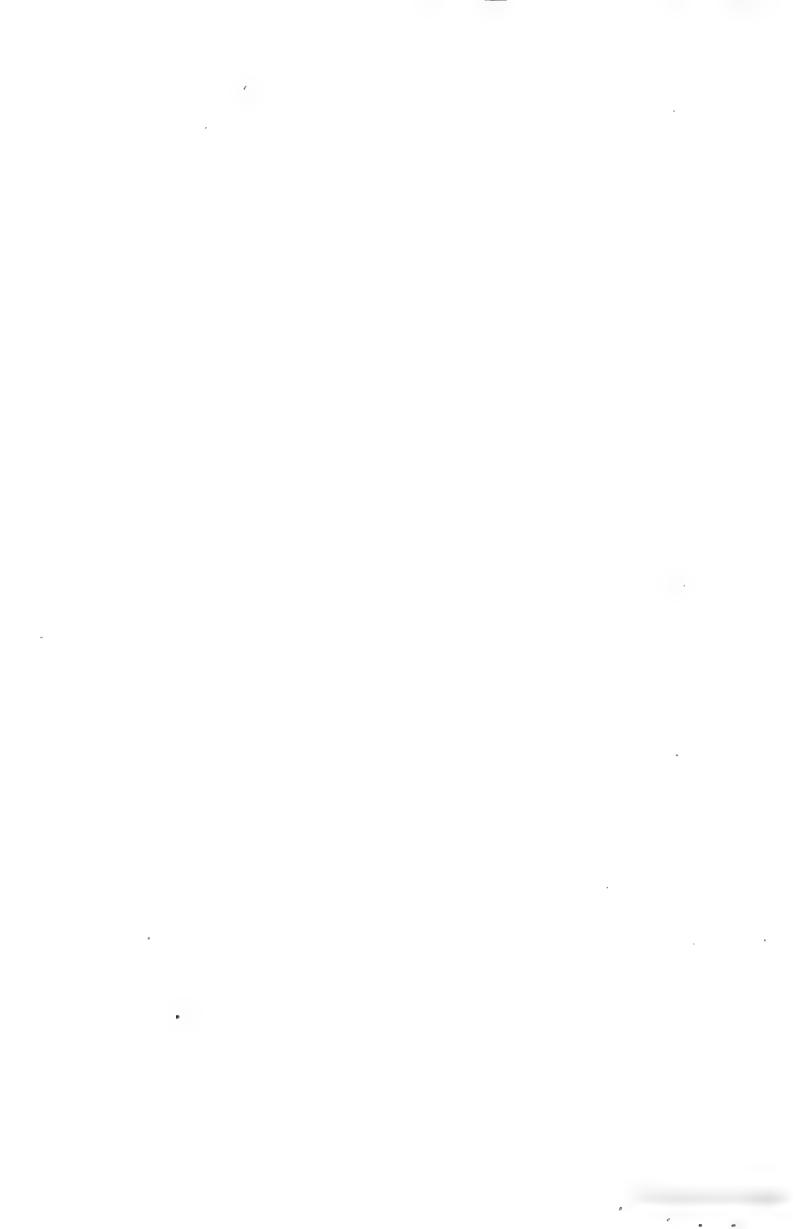

## 1. Sobe Burden aus geringen Anfängen.

Simon Bollimhauf aus Konigefee in Thuringen mar, wol als Dlitatenkramer, nach Schweben gewandert, hatte fich aber bort ber Apothekerkunst ernstlich angenommen und hatte julest als Apotheter in Upfala Anfehen und Bermögen erworben. Das feste feinen Sohn, Jatob, in ben Stand, eine Laufbahn zu machen, auf welcher er 1680 unter bem Namen v. Gyllenborg in den Abeleftand erhoben, 1689 Baron, 1695 Graf und Reichsrath murbe. Er war mit einer Tochter bes Lanbeshauptmanns Freiherrn Dlof Thenner, Anna, vermählt und ftarb am 23. Marg 1701 als Prafibent ber Reductionscommission. Bon feinen 14 Rindern zeichnete fich ber britte Cohn, Rarl v. Gullenborg (geb. 11. Marg 1679) fruhzeitig aus, marb 1698 mit der Ehrenwürde als Rector illustris von Upfala geschmudt, trat bann in die Armee ein und warb 1701 Abjutant, ging aber ichon 1703 in biplomatischen Auftragen nach London, wo er 1710, nach Cejoncrone's Tobe, fcmebifcher Resident, 1715 Gefandter, auch von der bortigen foniglichen Societat jum Mitglied ernannt murbe. vermählte sich mit Sara Wright, einer Torydame, bie ihm nach ber Schlacht von Pultama, wo er langere Beit ohne alle Bufluffe aus Schweden blieb, aus ber Roth geholfen hatte1). 1717 wurde er, in Folge ber bamaligen, von Alberoni und Gors geschürten jakobitischen Intriguen, "wegen

<sup>1)</sup> Sie + 22. Marg 1745.

verdächtigen Briefwechsels" verhaftet und aus dem Lande geschafft'). Er ward entschädigt, indem er 1718, statt des verstorbenen Blirenstierna, Staatssecretair des Aeußern und des Handels, 1719, nachdem er Bevollmächtigter bei den Verhandlungen auf Aland gewesen, Vicehoftanzler, 1720 Hoffanzler, 1728 Kanzler der Universität Lund, 1739 Kanzler der Universität Upsala wurde. Er war das Haupt der französischen Partei und der Gegner Englands und Rußlands. Er starb am 20. December 1746, ohne Kinder zu hinterlassen. Die Tochter seiner Frau aus ihrer ersten Ehe mit Mr. Duret, Elisabeth, wurde aber 1720 für eine Gräfin Gyllenborg erklärt und heirathete den Reichsrath Baron Karl Gustav Sparre.

Rarl Gyllenborg's Bruber, Johann, geboren 9. Ceptember 1682, trat 1700 als Cornet in bas Beer, murbe 1706 Capitain, bei Pultama aber gefangen und nach Si= birien geschafft, von wo er erft nach zehn Jahren (1719) wieder in Freiheit fam. In den barauf folgenden Friedenszeiten war das Avancement langfam und wir finden ihn 1739 noch als Dberstlieutenant. Dafür wurde er 1741 Reicherath und 1742 Kangler ber Universität Lund. + 2. Juni 1752. Bon feinen acht Rindern heirathete Sara, die Urentelin bes Ronigsfeers, ben Grafen Georg Drenftierna. - Ein britter Bruder, Guftav Samuel, mar Landeshauptmann und mit einer Freiin Stiernerona ver-Sein Sohn henning Adolph ward hoffanzler. Gin vierter Bruder, Friedrich, gleichfalls mit einer Stierncrona, einer Schwester der Ersteren, verheirathet, mard Prafibent des Bergcollegiums 2).

Reinhold Tereneeden, Hütten- und Hammerherr zu Lanske, war mit der Christine Birstel, Tochter des Propstes M. Lorenz Birstel verehelicht, starb aber frühzeitig. Die Witwe vermählte sich anderweit mit dem Jonas Larson

2) Er + 25. August 1759 im 63. Jahre.

<sup>1)</sup> Französische Berwendung verschaffte ihm die Freiheit. Er war der Berfasser der Schrift: Remarques d'un marchant anglais.

Folder, welcher 1711 geadelt wurde, 1719 ben Namen Cedercreuß erhielt und 1727 als Landeshauptmann in West-mannland starb, nachdem er, nach dem Tode seiner eigenen

Rinder, die Rinder feiner Frau aboptirt hatte.

Go murbe hermann Tereneeben ein v. Cebercreus. Derfelbe mar am 24. Februar 1684 geboren und erhielt feine Jugenbbilbung burch ausgezeichnete Lehrer, unter benen fich auch Nordberg befand. Sein Buschnitt ward fruh auf eine aroffe Staatscarriere gemacht. Nachbem er 1701 als Aufcultant ans Reichshofgericht gekommen und 1704 eine Reise durch Solland, England und Frankreich gemacht hatte, murbe er 1707 bem Pringen Alexander Sobiesti beigegeben, bei bem er bis 1709 blieb. Nach bem Schlag von Pultawa murbe er nach Stralfund berufen und durch König Stanislaus au Rarl XII. nach Benber geschickt. Hier murbe er als Generalauditeur bei ber Felbkanglei und zu Miffionen gebraucht. 1711 murbe er als Secretair bes Dberften Funt an den Großvezier Mohamed Pascha gefendet, der ihn in Saft nehmen ließ. Doch gelang es ihm, die Chiffren und die Instruction zu retten. Erft nach der Rudreife bes Konigs fehrte auch Cedercreus in bas Baterland gurud 1). Er wurde nun 1718 Secretair in ber Reichstanglei, 1719 Rriegerath, 1720 Rangleirath und Freiherr. Bon 1722 bis 1727 war er Gefandter in St. Petereburg und übernahm bann bas Ministerium bes Aeugern. 1736 murbe er Präsident der Reichskammerrevision; 1742 Reichsrath und Graf. Er war der Erfte Gefandte bei ben Friedens. verhandlungen zu Abo, beren Knotenpunkt zugleich bie schwedische Königswahl war und mit ihm zunächst war die Berabredung erfolgt, daß diese Bahl auf den ruffischen Candidaten fallen folle, wenn ber Friede bis zu einem bestimmten Tage geschloffen sei 2). Nach geschloffenem Frieden

<sup>1)</sup> Die einzigen Begleiter Karl's XII. auf seinem tollkühnen Ritt in die Heimath waren bekanntlich der Generaladjutant Baron Rosen und der Capitain, nachherige Oberst Düring, und Rosen ritt nicht mit dem König, sondern einige Stunden hinter ihm her.

<sup>2)</sup> S. oben S. 205.

war er wieder ein Jahr lang (1744—45) Gefandter in Petersburg. 1751 ward er in den Grafenstand erhoben und starb am 24. November 1754. Er hinterließ von zwei Frauen, Maria Beate Gräsin Posse und Marie Campbell, keine Kinder und der Stamm der Cedercreuße

erlosch mit ihm.

Andreas Dibermann, beffen Borfahren fich der Religion halber aus Defterreich nach Roftod gewenbet hatten, ließ fich in Stockholm ale Raufmann nieber und heirathete eine Raufmannstochter, bie Unna Borbes. Diefe vermählte fich als Witme anderweit mit bem Director Martin Pehrfon Gamelius, welcher 1686 unter bem Ramen Cronfte bt geabelt murde und bie feche Rinder feiner Frau aus erster Che adoptirte. Der älteste barunter, Jakob (geb. 8. Februar 1668), studirte zu Upsala, ging bann auf Reifen, wurde Hofjunker, Kammerherr, 1718 Landeshaupt-mann, 1719 Freiherr, 1723 Reicherath, 1732 Graf. Er ftarb am 4. Marg 1751. Gein einziger Sohn Karl Johann murde 1743 Dberhofintenbant. - Ein anderer Bruder, Gabriel (geb. 2. Mai 1670), trat in Kriegebienfte, stieg nach und nach zum Generallieutenant (1755) und Director der Fortificationen, zeugte mit zwei Frauen 25 Rinber 1), von benen ihn, bei feinem 1751 erfolgten Tode, 3 Töchter und 7 Sohne überlebten. — Ein britter Bruber, Rarl (geb. 20. Mai 1672), trat als Feuerwerker in die Armee, murbe 1700 Adjutant2) bei der Artillerie, bis 1703 Fähndrich, bis 1706 Capitain. Am Dnieper wurde er gefangen, jedoch, gludlicher als Johann Gyllenborg, fofort wieder ausgewechselt und stieg bis 1713 jum Dberften hinauf. Bei Toningen murbe er abermals gefangen, 1714 aber ausgewechselt. 1715 murbe er auf Rugen vermundet und die Bermundung murbe tobtlich gemefen fein, wenn nicht ein harter Thaler, auf welchen die Rugel traf, diefe aufgehalten hatte. Er wurde nun Generalmajor. In

<sup>1) 11</sup> mit ber erften, 14 mit ber zweiten.

<sup>2)</sup> S. oben 59 und 306.

Stralsund gerieth er als Verwundeter abermals in Gefangenschaft, entkam aber verkleidet aus Berlin und ging über Rassel und Amsterdam nach Schweden zurück. Er wurde nun Chef der ganzen Artillerie, 1716 Freiherr, 1720 Generalieutenant, 1733 Commandirender der Armee in Finnsland, 1740 Präsident des Neichskriegscollegiums und † 13. December 1750. Zwei Söhne und 3 Töchter überstehen ihm

lebten ihn.

Theodor Christophers (geb. 15. Februar 1681) mar der älteste Sohn Theodor Christophers, Rathsherrn zu Carlecrona, und hatte 11 Geschwifter. Er lernte in Am= fterdam bei feinem Better Jakob Chriftophere die Bandlung. 1712 trat er als Supercargo bei der westindischen Compagnie in Dienste, murbe aber von ben Frangofen gefangen und trat nun ale Bolontair erft auf die frangofische, bann auf die englische Flotte. Bier murbe er Schiffelieutenant, vertaufchte aber 1711 ben englischen Dienft mit bem feines Baterlandes. 1715 murbe er Commandeur, 1717 als v. Anfarfrona geabelt, 1720 Generalabjutant, 1729 Schout by Racht (Contreadmiral), 1736 Biceadmiral, 1742 Abmiral, 1743 Landeshauptmann in Stocholm6lehn und + 12. November 1750. — Der Stamm ift burch seinen Bruder Jatob (geb. 1693) fortgepflangt morben, welcher 1751 gleichfalls geabelt murbe.

# 2. Cromwell's Nachkommen und die Familien Ruffell und Cavendish.

Die Nachkommen des großen Protectors Cromwell haben zum Theil einen gar seltsamen Ausgang genommen. Sein ältester Sohn und Nachfolger, der sanste, gelassene Rischard, starb bekanntlich zu Cheshnut, wo er von den restaurirten Stuarts, auf deren Throne er eine kurze Zeit gesessen, unangesochten gelassen wurde, am 13. Juli 1712,

im 88. Jahre. Er hatte in seiner Che mit Dorothea, ber Tochter bes Richard Major Esq. von hunslen in Sampfhire, brei Töchter erzeugt, von benen Glifabeth unvermählt blieb, die zweite einen Dr. Gibson, die britte ben John Mortimer Esq. heirathete, aber feine Erben hinterließen. Diefer Zweig erlosch alfo fruh. Der begabtefte Cohn bes Protectore, ber glangenbe, uppige Beinrich, lebte nach ber Restauration zu Spinnen Abben in Cambridgeshire, starb aber schon 1673. Er hatte in feiner Che mit Elisabeth, ber altesten Tochter bes Gir Francis Ruffell, Baronet, zu Chippenham, funf Cohne und eine Tochter erzeugt. Von ben Sohnen starben vier erblos. Der zweite Sohn jeboch, Beinrich (+ 1711), der als Major in der britischen Armee stand, hatte sich mit der Tochter bes Raufmanns Benjamin Bewling, Sannah, verheirathet und mit ihr einen Sohn Thomas erzeugt. Diefer, der Urentel bes großen Protectore, ftarb am 2. October 1748 als Buderbader in London. Seine alteste Tochter, Unna, heirathete John Field in Lonbon und von ihren Rindern (4 Göhnen und 5 Töchtern) ift ein Sohn Mungbeamter geworden, eine Tochter an einen Beiftlichen verheirathet. Der Gohn jenes Thomas, Dliver, wurde Abvocat und ftarb erft 1821. Seine Tochter Glifabeth Dliveria, geb. 1777, heirathete 1801 Thomas Artemidorius Ruffell Esq. - Auch die Tochter Beinrich Cromwell's, Glifabeth, ward mit William Ruffell Geg. von Frodham Abben vermählt und gebar ihm fieben Gohne und feche Tochter. Davon scheinen bie meiften fruh geftorben zu fein. Gin Sohn jedoch, Frang (geb. 1691), hat Rachkommen gehabt, die in höheren Standesverhaltniffen Sein Sohn Thomas war Offizier und beffen Tochter Rebekka heirathete 1) Jakob Harlen Esq., 2) Wilhelm Duer Esq. ju Ilford in Effer. Gine Tochter jener Glifabeth Ruffell bagegen, gleichfalls Glifabeth geheißen, heirathete Robert D'Ane von Rohan, der in einem Armenhause starb. Margarethe Russel heirathete einen Dann geringen Standes. Gine andere Schwester war mit Dr. Nelson von Wildenhall verheirathet und ihr Sohn ward

Juwelier; ihre Tochter hatte erst einen Advocaten Mr. Redderock zum Gatten und hielt dann als Witwe eine Privatschule. Das wären denn die Nachkommen der Söhne

des Protectors.

Die Töchter besselben waren: 1) Bridget, vermählt a) mit General Heinrich Ireton, b) mit General Karl Sie gebar in erfter Che Beinrich, ber erblos Fleetwood. ftarb, Glifabeth, vermählt mit Thomas Pothill Geg. ju Olfead in der Grafschaft Rent, Jane, vermählt mit Richard Llond Esq., Bridget, ihres Grofvaters Chenbild, vermählt mit Thomas Bendushe Esq. ju Southtenon in der Graffchaft Suffer, endlich bie Dre. Carton. 2) Glisabeth, welche entschieden königlich gesinnt war, ben John Clappole Esq. heirathete und im 29. Lebensjahre ftarb. 3) Marie vermählt mit Thomas Viscount Fauconbern. 4) Francieca, perm. a) mit Robert Rich, Enfel bes Garl von Warwick, b) mit Gir John Ruffell, Baronet, zu Chippenham, von welchem letteren fie eine gahlreiche Rachkommenschaft hatte. Go ift im Gangen bas Schickfal ber weiblichen Defcenbeng Cromwell's glangenber gemefen, ale bas ber mannlichen. Noch machen wir auf die mehrfache Berschwägerung der Familien Cromwell und Ruffell aufmerffam.

Die Familie Ruffell ist übrigens in folgender Weise in die Höhe gekommen. John Russell, ein schlichter Dorsetschire Squire, in der Nähe von Bridport, ward mit dem Erzherzog Philipp, dem Vater Kaiser Karl's V., bekannt, als der Sturm diesen nach Wenmouth getrieben, gesiel ihm durch seine geselligen Gaben und begleitete ihn nach Hof. Auch hier machte er sich beliebt und blieb am Hofe. 1539 wurde er Baron Russell von Chennens. 1540 schenkte ihm Heinrich VIII. die Abtei Tavistock. Eduard V. gab ihm das Kloster Woburn. Sie wurden Earls von Bedsord und unter Karl II. wurde der sünste Earl Herzog, siel aber auch das Haupt seines Sohnes auf dem Blutgerüste.

Die jest fo bebeutenbe Familie Cavendifh, aus mel-

cher Herzoge von Devonshire und Newcastle erwachsen sind, ist in solgender Weise zu solchem Glanze gekommen. Wilsliam Cavendish war Ceremonienmeister des Cardinals Wolsen und stard 1557. Seine Witwe, Elisabeth, heirathete erst Sir William St. Loe von Tormarten in Gloucestersshire, Gardehauptmann der Königin Elisabeth und Oberschenk von England, dann Georg Earl von Shrewsburn († 18. November 1590), war 17 Jahre lang die Hüterin der Maria Stuart und stard 1607, 87 Jahr alt. Ihr Stiefsohn dritter Che, Gilbert, heirathete seine Stiefschwester Marie Cavendish und ihr Sohn Heinrich Cavendish heirathete dagegen ihre jüngste Stieftochter Grace. Nun waren sie in Besit von Vermögen und aristokratischen Verdindungen, welches dann beides auf das mächtigste angewachssen ist.

#### 3. Die Whartons.

Philipp Lord Wharton gehörte zu den Der alte Rundtopfen, hatte bei Ebgehill ein Regiment gegen Karl I. commandirt, und hatte noch in grauem Alter ben Sinn feiner Jugend treu genug gewahrt, bag er in ber Bersammlung der Lords, nach Jakob's Flucht aus Rochefter, als bes Pringen von Bales gebacht marb, unwillig ausrief: "ich hatte nicht erwartet, um Diefe Beit bes Tages Jemanden das Rind ermahnen ju horen, mas Pring von Wales genannt worben, und ich hoffe, bag wir jest gum letten Dale von ihm gehort haben." Gein altester Gohn Thomas Wharton führte benfelben Rampf mit andern Waf-Er war, wie Macaulan von ihm fagt, ein ebenfo burch Gewandtheit, wie durch Bermegenheit ausgezeichneter Mann und bestimmt, eine ansehnliche, wenn auch nicht immer achtbare Rolle in ben Staatshandeln verschiedener Regierungen zu spielen. Er war gleichmäßig als Libertin wie als Whig febr bekannt. Begabt, unternehmend, aber

auch leidenschaftlich, nicht ohne Bug von Bosheit und Schabenfreube, ehrgeizig und weiten Gemiffens, mar er ein Borlaufer einer Schattirung neuerer Freiheitemanner. Bereits unter Rarl II. hatte er zu der heftigften Parlaments= opposition gehört und war unter benjenigen Mitgliebern des Saufes der Gemeinen gewesen, welche die Ausschliefungebill (gegen den Bergog von York, nachher Sakob II.) au der Schranke der Lords gebracht hatten, wo fie bann, hauptfachlich in Folge der Beredtsamkeit bes Salifar, verworfen marb. Bei ben neuen Wahlen unter Jatob mar daher ber hof befliffen, ihn durch ehrliche oder unehrliche Mittel zu verbrangen. Der Lord Dberrichter Jeffrens fam felbst nach Budinghamshire herunter, um einem Gentleman, Ramens Sacket, beigufteben, ber zu den außersten Tories Es ward eine Rriegelift ausgebacht, von ber man bielt. meinte, bag fie bes Erfolges nicht verfehlen konne. ward ausgesprengt, die Bahl werde zu Ailesbury ftattfinben, und Wharton, beffen Geschicklichkeit in allen Bahlfünften ohne Bleichen war, traf feine Anordnungen auf biefe Boraussetung bin. Im letten Augenblicke verlegte der Sheriff den Poll nach Newport Pagnell. Wharton und feine Freunde eilten dahin und fanden, bag Sacket, ber im Beheimniß mar, alle Gafthofe und Quartiere in Beschlag genommen hatte. Die Whigfreisaffen waren genö-thigt, ihre Pferde an die Hecken zu binden und unter bem freien himmel auf ben Wiesen zu schlafen, die bie kleine Stadt umgaben. Nur mit ber größten Schwierigkeit konnten in fo furger Frist bei einer fo großen Menge Menschen und Bieh Erfrischungen geschafft werben, wiewol Wharton, der keinerlei Rudficht auf bas Geld nahm, mo feine Ehrfucht und fein Parteigeift erregt waren, 1500 Pfund an einem Tage ausgab, ein unermeglicher Aufwand für jene Beiten. Doch erhielt er bie meiften Stimmen und überreichlich. — Bekannter noch machte er sich wenige Jahre spater burch eine fatgrifche Ballabe, worin ein Irlanber einem andern, in einem barbarischen Jargon, zu bem herannahenden Triumphe des Papismus und des milesischen

Stammes Glud munichte, wo ber protestantische Erbe ausgeschloffen, die protestantischen Offiziere entlaffen, die Magna Charta und bie Schwäßer, die fich barauf beriefen, an Ginen Strick gehängt werden, der gute Talbot (Inrconnel) Bestallungen auf seine Landsleute regnen und ben Englandern die Rehlen abschneiden murbe. Diefe Berfe, bie in feiner Weife über bas gewöhnliche Dag ber Stra-Benpoesie hinausgingen, hatten jum Refrain ein Rothwelfch, wovon man fagte, daß es ben Aufftandischen von Ulfter 1641 ale Loofung gedient habe: "Lillibullero Bullen al la" und erhielten bavon ben ben Lefern bes Triffram Chandy vertrauten Namen Lillibullero. Die Berfe und die Delodie fprachen die Stimmung ber Nation an. Bon einem Ende von England jum andern fangen alle Claffen fortmahrend diefe leere Reimerei, und vor allem mar fie bie Luft bes englischen Solbaten. Selbst die Schildwachen, welche Jakob's Palaft bewachten, fangen es, und mehr als 70 Jahre später hatten alte Krieger noch immer bas Lilli= bullero auf ben Lippen.

Thomas Wharton kam frühzeitig zu Wilhelm nach Ereter. In der Convention gehörte er zu denen, die sich entschlossen dafür erklärten, daß Jakob nicht länger König sei. Von Wilhelm wurde er zum Earl und später ist er zum Marquis von Wharton erhoben worden 1). Ins Amt kam er zwar erst 1708, gehörte aber schon vorher, mit Somers, dem jüngeren Halisar, Orford und Sunderland, zu der sogenannten Junta der Whigs. Als die Whigmacht schon ihren Höhepunkt erreicht hatte, ward er Lord Lieutenant von Irland und ernannte Addison zum ersten Secretair. Macaulan sagt darüber 2): "Wharton und Addison hatten nichts gemein, als den Whiggismus. Der Lord Lieutenant war nicht blos ausschweisend und seil, sondern that sich auch vor anderen Wüstlingen und Gunstmäklern durch eine verhärtete Unverschämtheit hervor, welche in dem

<sup>1)</sup> Memoiren aus feinem Leben find 1715 erfcbienen.

<sup>2)</sup> In seiner Stizze über Abdison in der Edinburgh Review.

stärksten Contraste mit dem noblen und zartsinnigen Wesen des Secretairs stand." Als die Whigs 1710 in Folge ihrer unklugen Verfolgung gegen Sacheverell stürzten, trat auch Wharton ab. Dagegen wurde er von Georg I. gleich bei dessen Ankunft (1714) zum Geheimstegelbewahrer ernannt, als welcher er aber schon am 23. April 1715 gesstorben ist.

Sein altester Sohn Philipp, geboren 1696, hieß anfange Lord Wincheton, studirte in Lenden und heirathete im 17. Jahre, wider Willen feines Batere, ein Frauengimmer von geringem Berkommen, welches 1717 ftarb. Er hatte von feinem Bater bas fur bie bamalige Beit fehr anfehnliche Sahreseinkommen von 14,000 Pfb. ererbt, baffelbe aber durch maßlose Berschwendung, zulest auch in Folge von über ihn verhangten Guterconfiscationen, bis auf 600 Pfd. reducirt. Sowie er in das öffentliche Leben eintrat, überließ er fich ber heftigften torniftischen Opposition, ber er sowohl im Dberhause, wie in seiner Wochenschrift the true Briton Luft machte. Den Garl von Stanhope ärgerte er burch eine am 15. Februar 1721 ausgesprochene Berbachtigung bergestalt, bag berfelbe, nachbem er fich hipig vertheibigt, von einem peinlichen Ropfichmerz befallen mard und bes andern Tages ftarb. Als man im Jahre 1722 ein jakobitisches Complot witterte, in Folge beffen ber befannte Atterbury 1), Bischof von Rochester, burch Parlamentsacte abgefest und verbannt, ein Abvocat Saper fogar hingerichtet murbe, vertheidigte Wharton bie Angeschuldigten öffentlich und beschentte ben begrabirten Bischof mit einem toftbaren Degen. Er felbst konnte fich nicht lange mehr in England halten. 1725 ging er nach Wien, wo er fich an Ripperda 2) anschloß; bann jum Pratenbenten nach Rom,

<sup>1)</sup> Francis Atterbury, geb. zu Middleton 1664, + zu Paris 1732; streng hockfirchlich, vielseitig gebildet, Freund Pope's und ans berer Literaten seiner Zeit.

<sup>2) 35.</sup> I., Art. IV.

der ihn jum Bergog von Northumberland und Ritter bes Sofenbandes ernannte. Sier ftarb feine zweite Frau. Er menbete fich nun 1726 nach Madrid, ward hier fatholisch und heirathete eine Rammerfrau ber Konigin. Als er nun vollends fo weit ging, 1727 mit vor Gibraltar zu ruden und bemnach gegen sein Baterland zu kampfen, erging von England aus ein Decret, mas ihn aller feiner Burben und Memter entfeste und nach England vorlub. Diefe Labung wurde ihm ju Dabrid auf öffentlicher Strafe eingehandigt, worauf er fie uneröffnet auf die Erde marf und ba liegen lief. Seine Guter wurden eingezogen. Bald barauf ging ihm fein Secretair mit feiner Chatoulle und wichtigen Papieren burch. 1730 murbe er auf Antrag ber englischen Befandtichaft verhaftet und mußte eine Art Urphede leiften. Am 31. Mai 1731 ftarb er in einem Rlofter bei Barce-Iona. Er hatte feine Rinder. Seinen beiden Schwestern gab bie fonigliche Onabe bie confiscirten Erbauter gurud.

### 4. Herzoge von Somerset und von Argyle.

Rarl Seymour, sechster Herzog von Somerset, gewöhnlich der stolze Herzog von Somerset genannt, geb.
1661, succedirte seinem Bater William in sehr frühem Alter und wurde schon 1684, erst 22 Jahre alt, mit dem Hosenbandorden geschmückt. Er stand an der Spize der englischen Peers, da die ihm im Range Vorgehenden katholisch und dadurch von den öffentlichen Functionen ausgeschlossen waren. Er fungirte bei den Krönungen Jakob's II., Wilhelm's und Maria's, Anna's, Georg's I. und Georg's II., und bei den Leichenbegängnissen Karl's II., Maria's und Wilhelm's III. Er war in erster Ehe mit Elisabeth Perch, Tochter und Erdin Josceline's, elsten Earls von Northumberland, vermählt, der jungen Witwe jenes Thomas Thynne

von Longleate, welcher 1682 ermordet murbe und beffen Mord man dem Unftiften eines früheren Freiers ber Glifabeth, des Grafen Rarl Johann von Konigsmart, jur Laft legte, von welcher Beschuldigung ber Lettere aber von ben Geschworenen freigesprochen mard. Sie mar die Rachfolgerin ber Berzogin von Marlborough als Groom of the stole bei der Königin Anna, und hielt bem jakobitischen Einflusse ber Dasham die Wage. Sie + 23. Nov. 1722, 55 Jahre alt. In zweiter Che vermählte er fich mit Charlotte Finch, Tochter Daniels Garls von Winchilsea und Nottingham, von einem Abel ber Robe ftammend. ließ sich mit königlicher Etikette bedienen und hielt auch in feiner Familie strenge Schranken aufrecht. Als ihm feine zweite Gemahlin einmal vertraulich auf die Achseln flopfte, tehrte er sich um und fagte: "meine erfte Berzogin mar eine Percy und hat nie gewagt, fich folch eine Freiheit herauszunehmen." Seine Tochter Charlotte erhielt in seinem letten Willen 20,000 Pfund weniger, als ihre Schwester, und er hatte ihr bas ichon lange vorher angezeigt, weil fie fich mahrend feines Mittagsschlafes, ben fie, abmechselnb mit einer andern Schwester, bewachen mußte, niederzuseben Der Stolz war aber nicht blos der herzogerlaubt hatte. lichen Linie bes Saufes Genmour eigen. Sie mar Die Die altere Linie beneibete bie Bergogefrone nicht, fondern legte einen größeren Werth auf ihr höheres Alter. Als Sir Eduard Seymour, ein talentvoller Führer parlamentarischer Opposition, ber erfte Torngentleman Englands, zu bem Dranier fließ, fagte biefer zu ihm und meinte bamit artig zu fein: "Ich bente, Gir Ebuard, Gie find aus ber Familie des Bergogs von Somerfet." "Um Bergebung, Sir," entgegnete Sir Eduard, "ber Bergog von Somerfet ift aus meiner Familie."

Wie gewiß übrigens auch der Herzog von Somerset das solidarische Interesse der hohen Aristokratie mit der Krone empfand, so opferte er doch der letteren seine unabhängige Würde nicht. König Jakob II. muthete ihm zu,

22 \*

an der feierlichen Proceffion, in welcher der papfiliche Runtius zu Sofe geben follte, theilzunehmen. Er mar bamals Rammerherr und Dberft. Er hatte fein Bebenfen gehabt, an Festtagen bas Staateschwert in bie konigliche Rapelle zu tragen, aber er weigerte fich jest entschloffen, ben Festzug bes Muntius zu vermehren. Einige Mitglieber feiner Familie befchworen ihn, fich bas königliche Disfallen nicht zuzuziehen; aber ihre Bitten richteten nichts Der König felbst feste ihn zur Rede. "Ich glaubte, Mylord," fagte er, "daß ich Ihnen eine große Ehre erwiese, indem ich Sie bestimmte, ben Befandten bes Erften von allen gekrönten häuptern zu geleiten." "Sir," sagte ber Herzog, "man hat mir gesagt, daß ich Em. Majestät nicht gehorchen kann, ohne das Gefet zu verlegen." "Ich will Sie bahin bringen, daß Sie mich fo fehr fürchten, wie bas Befet," antwortete ber Konig übermuthig. "Wiffen Sie nicht, daß ich über bem Gesete ftehe?" "Ew. Dajeftat mogen über bem Gefege fteben," erwieberte Somerfet; "aber nicht ich, und fo lange ich bem Gefete gehorche, fürchte ich nichts." Der König wendete fich in hochfter Ungnade ab, und Comerfet wurde augenblicklich von feinen Posten im Sofftaate und in der Armee entlassen'). Etwas fpater verlor er auch feine Stelle als Lord Statthalter bes öftlichen Bezirks von Yorkshire, weil er fich weigerte, gu ben Magregeln mitzuwirken, burch welche Jafob II. ein gefügiges Parlament zusammenzufälschen gebachte. Er mar übrigens Rangler ber Universität Cambridge und fpater langere Zeit Dberftallmeister. Er + am 22. August 1746. Bon 13 Kindern, die ihm seine erste Gemahlin geboren, überlebten fie nur zweie 2). Auch fein Sohn und Rachfol-

1) Macaulan's Gefdicte, Cap. 8.

<sup>2)</sup> Aus der zweiten Che stammte Francisca, geb. 19. Juli 1728, welche sich am 6. August 1750 mit dem Generallieutenant Johann Manners Marquis v. Granby, altestem Sohne des Herzogs von Rutland, vermählte und am 24. Januar 1760 starb. Eine Tochter des Herzogs, Katharina, war an den Nitter William Wyntham,

ger, Algernon, früher Garl von Bertford, fpater Bergog von Somerfet, ftarb ichon zwei Jahre nach bem Bater. Derfelbe war mit einer Tochter berfelben Familie Thonne verheirathet, aus welcher ber frubere Gemahl feiner Dutter stammte, und erzeugte mit ihr eine einzige Tochter und Erbin, durch welche die reichen Befisthumer ber Percies von Northumberland an die Familie bes Gir Sugh Smithson kamen, von welchem bie heutigen Bergoge von Northumberland stammen. — Gine Schwester bes Bergogs war die Gemahlin des Lord Worslen Montague (+ 1761 im 95. Jahre), ehemaligen Gefandten in Konftantinopel. Sie rühmte fich, brei Tage im Gerail zugebracht und von bem Sultan ihren Sohn, ben Lord Montague, empfangen zu haben. Sie hat die Blatterimpfung in England eingeführt. Bon ihrem Gemahl mar fie geschieben und + 22. August 1761. Ihre Tochter war die Gemahlin des befannten Garl von Bute.

Johann Campbell, Herzog von Argyle und Greenwich, Marquis von Kyntire und Corn, Earl von Greenwich, Argyle, Campbell und Conwall, Viscount von Lochow
und Glen-Hop, Baron von Chatham, Inverary, Mull,
Movern und Terry, war der Sohn Archibald's Herzogs
von Argyle († 1704) und der Elisabeth Talmash († 20.
Mai 1735) und 1678 geboren. Bei den ersten fruchtlosen
Unterhandlungen über die Union mit Schottland war er
Obercommissar und wurde für den Eiser, mit dem er sich
der englischen Interessen annahm, durch eine englische Peerschaft (als Earl von Greenwich und Baron von Chatham)
belohnt. Auch bei den erneuerten Unterhandlungen sollte er
in gleicher Eigenschaft wirken. Da er aber den Herzog
v. Hamilton durch die Aussicht, gleichfalls zum Commissarius bestellt zu werden, für die Sache der Union gewonnen

den Gegner Walpole's, vermählt und starb als Witwe 1731. Doch erbte ihr Sohn Karl, nach dem Aussterben der herzoglichen Sensmours, das Carlthum Egremont und die Baronetschaft Ackermouth, mit 10,000 Pfd. jährlich.

hatte und bie Regierung biefem Berfprechen feine Folge gab, fo hielt er es für unehrenhaft, fich bem Auftrage gu unterziehen. Er ging jum Beere, tampfte bei Ramillies, worauf er Generallieutenant murbe, 1708 bei Dudenarde, 1709 bei Malplaquet und erhielt 1710 bas Sofenband. Bie der Stern ber Tories ins Aufsteigen tam, neigte auch er fich zu ihrer Seite. Er half mit zu Marlborough's Sturze, und wurde 1711 von der neuen Berwaltung als Gefandter zu Rarl III. geschickt, von wo er schon 1712 zurucktam. Er wurde darauf jum Gouverneur von Edinburgh, von Minorca und von Gibraltar ernannt. Als man aber eine Bermendung, die er angebracht hatte, nicht berudfichtigte, neigte er fich wieber ju ben Whige und verlor barüber feine Chargen. Er rachte fich, indem er, in Gemeinschaft mit bem Bergog von Somerfet, wefentlich babin wirkte, bag bie Königin Unna in ihrer letten Krankheit nicht Boling= brote, sondern Shrewsburn an die Spipe des Ministeriums stellte. Damit erleichterte er bie hannoverische Thronfolge. Bum Lohne ward er von Georg I. jum Dberkammerherrn und General ernannt, und erhielt bie Gouvernements von Edinburgh und Minorca gurud. 1715 murde er Erfter Rammerherr bes Pringen von Bales und bewies feine Treue, indem er bei ber schottischen Insurrection ben Garl von Mart von Stirling aus angriff und ihm bei Dunblaine (13. November) ein Gefecht lieferte, in welchem zwar ber linke Flügel ber Roniglichen von ben Bergichotten in 7 Minuten über ben Saufen geworfen murde, ber vom Bergog felbft geführte rechte Flügel aber ben Feind in die Flucht trieb. Als er die nothigen Berffarfungen erhalten hatte, erkannte ber Pratendent bie Soffnungelofigkeit feiner Sache und fegelte wieder ab. Dennoch murbe Argyle 1716 entlaffen. Aber ichon 1719 erhielt er neue Gnabenbeweise, indem er zum Berzog von Greenwich und Dberhofmeister ernannt wurde. Lange Zeit hielt er fich nun in gutem Bernehmen mit hof und Ministerium. 1725 marb Oberzeugmeister und Gouverneur der Infel Wight und 1737 erhielt er zum britten Male bas Gouvernement von

Edinburgh. Da er sich aber 1739 lebhaft für den Krieg mit Spanien aussprach, wurde er 1740 entlassen und nahm dafür 1746 an Walpole's Sturze eifrigen Antheil. Er wurde nun abermals zum Oberzeugmeister ernannt, legte aber bald darauf dieses Amt nieder und + am 15. October 1747, worauf er in der Westminsterabtei begraben wurde. Aus zwei Ehen erhielt er keine Söhne. Sein Bruder Archibald (geb. 1682 + im April 1761) erbte den herzoglichen Titel von Argyle; der von Greenwich kam auf seine Tochter Marie Gräsin von Dalkeith.

### 5. Reinbaben und Butgenau.

Georg Wilhelm Freiherr v. Reinbaben, in Schlesien, wo er bie Guter Stein und Dberftrelig befaß, am 14. April 1674 geboren, studirte ju Breslau und Jena, führte bann junge Berren in frembe Lander, mar erft an bem ölsischen, bann an bem weimarischen Sofe, eine Zeit lang auch in Saalfeld Geheimer Rath und Rammerprafibent. Nach Weimar zurückgekehrt, ward er nach und nach ge-meinschaftlicher Hofrichter zu Zena, auf vielen Gesandtschaften gebraucht, Beheimer-Rathe-Director, Regierungsprafident und Ordenskangler, 1736 Reichsfreiherr. Dit einer Freiin von Frankenberg vermählt, ftarb er am 20. Februar 1739. Er war zu feiner Beit bie alles belebenbe Seele ber weimarischen Regierung, und ebenso vielgewandt und praktisch tuchtig in Geschäften, wie in ben Wiffenschaften, namentlich Sprachen, Geschichte und Jurisprudenz, wohl erfahren und Freund berfelben und ber Dichtfunft. Dabei fagte ein Pring von ihm: wenn alle Reblichkeit aus ber Belt entwichen mare, glaubte er biefelbe in bem Baron v. Reinbaben wiederzufinden.

Ein bewegteres Leben führte ein gleichzeitiger sinnesverwandter Landsmann von ihm, ber, nur in anderem Fache, eine ahnliche Lebensbahn burchschritt: Gottfried Ernft Freiherr v. Butgenau. Derfelbe mar am 20. August 1673 ju Bielau im Fürstenthum Dels geboren, ber Sohn eines in ben Abelftand erhobenen Leibmedicus bes Bergogs von Württemberg Dels. Er flubirte in Jena, mo er befonders Mathematit und Kriegswiffenschaft trieb und bei Erhard Beigel in Saus und Roft mar. 1697 murbe er in einem auf bem abeligen Sofe zu Drackenborf vorgefallenen Rencontre mit Offigieren, mobei fein Stubenburiche, Bolf v. Werthern aus Wiehe, ums Leben tam, mit vielen Bunden so gefährlich verlett, daß man anfangs auch ihn aufgab und er aus biefer Privatfehde mehr Narben bavontrug, als aus allen ben Rriegen und Belagerungen, benen er fpater beiwohnte. Dieser Vorgang bestimmte ihn, Jena früher zu verlaffen, ale er urfprünglich beabsichtigte, und feine weitere Ausbildung lieber auf Reisen durch Frankreich, Italien, England, Solland zu fuchen. Bon diefen Reifen war er taum juruck, ale er wieber ale Führer bes jungen Grafen Erdmann II. v. Promnig 1) auf Reisen ging. Gine Beit lang blieb er nun überhaupt bem Promnitischen Saufe2) attachirt, und besuchte ben weißenfelsischen Sof, um fur feinen gewesenen Gleven um die Sand ber Pringeffin Maria Anna zu werben, die er auch bavontrug. Doch bas Sofleben genügte ihm nicht. 1706 ging er ale Bolontair zu bem Kriege in ben Niederlanden, machte fich hier nament= lich dem tapferen Erbprinzen von Raffel vortheilhaft befannt und trat in taffeliche Dienfte. Das Regiment, bei bem er stand und deffen Oberfter er im Laufe ber Beit wurde, fampfte feit 1712 fur ben Raifer in Ungarn und ward 1719 nach Sicilien gefenbet. Butgenau zeichnete fich bei Francavilla und vor Meffina, hier auch als Kriegebaumeifter aus, wie benn namentlich eine von ihm erfunbene Brude fehr bewundert murbe. 1720 ging er nach

<sup>1)</sup> II., S. 314.

<sup>2)</sup> Th. II., &. 312 ff.

Raffel zuruck und wurde Generalmajor, bald barauf zu einer Sendung nach Petersburg gebraucht. Er lebte jest meist auf seinen Gütern, oft auch in Weimar bei seinem Freunde, dem Geheimen Ober-Kirchen- und Consistorialrath, Oberhofprediger und Dr. der Theologie, Freiherrn Johann Friedrich v. Werthern auf Wiehe (geb. 25. Januar 1665 † 15. März 1729). Er beschäftigte sich mit wissenschaftelichen und praktischen Arbeiten in seinen Lieblingsfächern. Ein bezeichnender und hervorzuhebender Zug ist es, daß, als er von August II. für eine nach neuer Construction ersbaute Schiffbrücke 25,000 Thlr. erhalten, er für diese Summe seinen Unterthanen neue Häuser baute.

1730 ging er, auf Beranlaffung bes Prinzen Gugen, in faiferliche Dienste als Generalfeldmachmeifter. Er murbe Commandant von Piacenza. 1733 organisirte er bas bei Oppeln aufgeschlagene Lager, wurde Generalfelbmarfchall-Lieutenant und interimistischer Commandant von Philippsburg, beffen schlechte Bertheidigungsmittel er jum Theil aus eignem Bermögen befferte, bas er aber boch, nach tapferfter Begenwehr, übergeben mußte. Er hatte bas Mögliche geleiftet und das Reich erftattete ihm nicht blos feine Borschuffe wieder, fondern gab ihm auch noch 5000 Thir. Gratification. 1734 fampfte er am Rhein, 1735 in Mantua. Er wurde Reichs-Generalfeldmarschall-Lieutenant und faiferlicher Generalfeldzeugmeifter, 1736 Intendant aller Festungen. In demfelben Sahre noch ftarb er, auf einer Inspectionsreife in Ungarn, ploglich erfrankt, am 23. December zu Er war ein großer, schwarzbrauner, ernsthaft und martialisch aussehender Mann, frommer Lutheraner und burch strenge Decenz sich vor vielen seiner damaligen Baffenbruder auszeichnend, ein Freund ber Wiffenschaften und vieler Sprachen fundig. Bermählt war er mit ber Tochter bes furheffischen Generallieutenants Gottfried Ernft v. Buttlar, Sophie Clementine, und hatte von ihr einen Sohn.

#### 6. Die Grafin v. Martinit.

Abolph Bernhard Graf v. Martinis, Sohn des ehemaligen Vicefonige in Neapel, Grafen Georg Abam Ignag, wurde 1680 geboren, stieg bis jum f. f. wirkl. Geheimen Rath, Dberhofmarschall und Dberhofmeister ber Raiserin Elifabeth und ftarb am 3. August 1735. Er hatte sich am 12. August 1705 mit ber 18jährigen Tochter bes Gra= fen Johann Quintinus v. Jörger, Maria Glifabeth Francisca, vermählt. Sie gebar ihm eine einzige Tochter, Dominica, geb. 1720. Diese mar, jedoch wie es scheint wider ihren und ihrer Mutter Bunsch, mit dem Grafen Leopold Rarl v. Windischgraß 1) verlobt, ließ sich aber in ein heimliches Berftandniß mit einem lothringischen Kammerherrn des Großherzogs Franz, angeblich dem Grafen Beinrich Hnazinth von Richecourt, Sohn bes Rammerprafidenten zu Floreng, Grafen Emanuel, ein, in beffen Berfolg fich Beibe, allem Anscheine nach von der Mutter begunftigt, 1737 durch einen protestantischen Pfarrer beimlich trauen ließen. follte bem armen 17jahrigen Dabden, gegen welches fich ber vereinte Unwille einer folgen Ariftofratie und ber fa= tholischen Priefterschaft erhob, theuer zu stehen kommen, während ber mahrscheinlich schuldigfte Theil burch feine Begiehungen zu ben lothringischen Prinzen geschütt warb. Gobalb die Sache bekannt warb, wurde bie alte Grafin auf acht Jahre in bas Carmeliterklofter ju Ling, bann auf ihre Guter verwiesen und follte jährlich 1600 Gulden an Die wiener Armenkasse gablen 2). Die Ghe warb für ungiltig

<sup>1)</sup> Sohn des wirkl. Geh. Raths und ersten Botschafters auf dem Congreß zu Cambrai, Grafen Leopold Johann Bictorin. Er war am 15. November 1718 geboren und + als k. Kämmerer und Resgierungsrath am 12. Februar 1746.

<sup>2)</sup> So mußte auch ein Graf v. Seeau, der einen gewissen Doctor durch vier vermummte Kerls zu Wien auf öffentlicher Straße durch= prügeln lassen und dieser Expedition von weitem zugesehen, 3000

erklärt. Die junge Gräfin follte eigentlich ihre ganzen Guter verlieren, mas jedoch auf den britten Theil derfelben gemildert ward, und ward außerbem verurtheilt, auf ein Sahr in ein Klofter zu geben, worauf es ihr freifteben follte, fich, mit Buftimmung ber Familie, anderweit zu ver= mablen. Die Bestrafung des Grafen Richecourt, ftatt beffen man auch einen Grafen Rachecourt genannt findet, wurde bem Großherzoge überlaffen. Es mar aber wol mehr nur eine Praventivmagregel, daß er zunächst nach Tefchen verwiesen marb. Schon am 5. April 1738 burfte er wieber nach Wien gurud, murbe barauf toscanischer Gefandter im Saag, 1742 -43 in Berlin, bann wieber im Saag, fpater in Turin, wo er sich am 24. Februar 1743 mit Therese Camilla Cuphemie, verwitweten Grafin Blancarbi de Cicala, gebornen Marchesa Tuzzone v. Crescentia, vermählte. bemfelben Sahre murbe er Befandter in London. Auf ber Rudreise von da farb er am 10. September 1752 in Löwen. - Auch die alte Grafin murde ichon 1749 in fofern begnadigt, baf fie wieder in ihr Saus auf ben Leimgruben, nicht aber in die innere Stadt burfte. Sie ift am 28. Februar 1758 geftorben. Die junge Grafin ging erft in ein auswärtiges, am 6. November 1738 aber in bas St. Nicolaikloster zu Wien, lehnte jeden Wiedereintritt in die Welt beharrlich ab, und hat noch in ben 80er Jahren in jenem Rlofter gelebt. — Der Graf Leopold Rarl v. Windischgraß troftete fich mit ber Sand ber Grafin Marie Untonie v. Rhevenhiller 1), altesten Tochter des Generalfeldmarschalle 2), die er am 17. Februar 1743 bavontrug.

Gulben an die Armenkasse zahlen und kam 3 Monate nach Brünn. Seine Bedienten wurden auf öffentlichem Markte jeder mit 12 Schläsgen abgestraft und dann in das Rumorhaus gebracht (1737).

<sup>1)</sup> Geboren 29. März 1726, † 17. Januar 1746.

<sup>2)</sup> Ludwig Andreas Graf v. Khevenhiller, dritter Sohn des Oberstjägermeisters Grafen Franz Christoph und der Prinzessin Erznestine v. Montecucoli, verwitweten Gräsin v. Weißenwolf, Enkel bes

# 7. Ein bestrittener Zweig des Hauses Nassau Siegen.

Fürst Johann Frang von Naffau-Siegen, der fatholischen Linie angehörig, hatte sich in zweiter Che mit einem Fraulein Isabella Clara Eugenie be la Gerre verheirathet. Die Rinder follten, nach dem Chevertrage vom 9. Februar 1669, nur die adelige Wurde führen und nicht erbfolgefähig sein. Sein Sohn Emanuel Ignaz (geb. 1678) nannte fich aber, wenn auch unter beständigem Wiberfpruch ber gesammten Agnaten, fortwährend Pring von Naffau = Siegen, murbe f. f. Generalfelbmarschallieutenant, Satschierhauptmann bei der Erzherzogin Gouverneurin der Niederlande und Abministrator ber Siegenschen Lande und ftarb am 9. August 1735. Er hatte fich am 13. Mai 1711 mit einer Tochter Ludwig's von Mailly Marquis v. Resle, Ratharine Charlotte (geb. 17. Marg 1688, + 15. Marg 1769), vermählt. Diese vertrug sich aber nicht mit ihm, verließ ihn 1715 und zog nach Paris, ging auch 1727 in das Kloster Poisty. Borber aber, am 23. Nos vember 1722, hatte fie einen Sohn: Maximilian Wilhelm

Ministers Grasen Franz Christoph, geb. 30. November 1683, trat früh in Kriegsdienste, ward 1707 Kämmerer, Oberst, sührte 1716 die Dragoner Eugen's in Ungarn, brachte die Siegesnachricht von Peterwardein nach Wien, ward 1723 General-Feldwachmeister, 1733 General-Feldwachmeister, 1733 General-Feldwarschallieutenant, 1735 General, 1736 Commandirender in Italien, 1737 Gouverneur von Slavonien, wirkl. Geh. Nath und General-Feldwarschall. Er vertrug sich schlecht mit Sedendorf, wurde aber, bei der damaligen Untersuchung des Berhaltens der Generale, freigesprochen. 1741 wurde er provisorischer, 1743 wirklicher Commandant von Wien, kämpste in Böhmen, Vaiern und Flandern, hatte 27. Juni 1743 die Zusammenkunst mit Sedendorf im Kloster Nieder-Schönseld, und † 26. Januar 1744 zu Wien. Er hatte sich am 28. September 1718 mit einer Tochter des Fürssien Leopold Matthias v. Lamberg, Philippine Marie Unna (geb. 17. März 1695, † 16. November 1762) vermählt, welche ihm zwei Töchter gebar.

Adolph, geboren, bem sie ben Namen eines Prinzen Naffau - Siegen beilegte. Die Baufer Raffau - Dillenburg und Diet widersprachen fofort und behaupteten, bag Emanuel Janag feiner Gemahlin feit 1716 nicht ehelich beigewohnt habe, wofür fie auch fpater eine fchriftliche Erklarung beffelben beibrachten. Mar Wilhelm Abolph fuhr indessen fort, in Frankreich ben fürstlichen Titel zu führen, und nachbem er fich, am 1. December 1743, mit einer Tochter bes reithen Nifolaus be Mouchy Marquis v. Senarpont, Marie Magdalene Amalie, vermählt hatte, fand er es an ber Beit, mit feinen Unfprüchen auch in Deutschland hervorzutreten, zumal gerade damals der daselbst bestehende Ausnahmejustand eines baierischen Raifers mancherlei neue Bemerbungen begunftigte. Im April 1744 fam er, unter dem Namen eines Grafen Senarpont, nach Frankfurt a. M. und fuchte bei Rarl VII. Anerkennung. Er muffe bem Fürsten Snacinth im Fürstenthum Siegen und der Balfte ber Fürstenthumer Sabamar und Dillenburg folgen. Emanuel Ignaz habe sich im Januar 1722 mit feiner Mutter ausgeföhnt und ihr bis in ben Februar, wo er nach Bruffel gezogen, ehelich beigewohnt. Indef auch gegen diefe Behauptungen wurden Actenstude aus Bruffel beigebracht und ber Reichshofrath erklärte, burch eine Definitivfentenz vom 5. August 1746, die Geburt biefes Sohnes ber Darquife v. Mailly für unrechtmäßig. Dag 1756 ein Spruch ber großen Parlamentskammer zu Paris bas Gegentheil behauptete, half in Deutschland nichts und von oranischer Seite bekampfte man ben Spruch auch fofort mit einer ausführlichen Deduction vom 11. October 1756. Frankreich dagegen gewannen die Kinder des Pratendenten, in Folge jenes, fie fur legitim erklarenden Beschluffes, noch 1767 einen bedeutenden Prozeß gegen die Familie ihrer Großmutter, bie Maillne.

Ihr Vater, jener Mar Wilhelm Adolph, war schon am 17. Januar 1748 im 26sten, ihre Mutter schon am 12. April 1752 im 28sten Jahre gestorben. Sie hatten zwei Kinder erzeugt: Karl Heinrich Nikolaus Otto, geb. 9. Januar 1745 und Charlotte Amalie, eine Posthuma,

geb. 8. April 1748.

Die Schicksale des Sohnes entsprachen den verworrenen Berhältniffen, aus benen er fammte. Er führte ftanbhaft den fürstlichen Titel. Im 14. Jahre trat er ale Freiwilliger in frangofifche Rriegsbienfte und war bis zum Rittmeifter avancirt, ale er sich 1766 entschloß, Bougainville') auf feiner abenteuervollen Reise um die Welt zu begleiten. 1769 nach Frankreich zurückgekehrt, wurde er Dberft eines Infanterieregimente. 1779 machte er einen vergeblichen Berfuch, ben Englandern die Infel Jersen zu nehmen. 1782 befehligte er eine ber schwimmenden Batterien vor Gibraltar und feste fich hier fo muthvoll allen Gefahren aus, bag er fich zulest nur durch Schwimmen vom Tobe retten konnte. Der Konig von Spanien belohnte fein tapfres Berhalten, indem er ihn zum Granden erfter Claffe und Marefcal del Campo erhob. Graf Segur empfahl ihn ber Raiferin von Rufland, in beren Dienfte er als Viceadmiral trat und zunachst gegen bie Türken im schwarzen Deere freugte, beren bortige Seemacht er in einer Reihe von Gefechten vernichtete, und zwar, indem er mit Galeeren und fleinen flachen Fahrzeugen gegen Linienschiffe kampfte. ferin schenkte ihm mehrere Landguter. Auch vermählte er fich mit ber reichen polnischen Fürstin Sangusta. Als ber preußische Sof bem ruffischen ben Plan ber erften polni-

<sup>1)</sup> Ludwig Anton be Bougainville, geb. zu Paris 11. November 1729, Sohn eines Notars, anfangs Jurift, bann Militair, 1754 Gesandtschaftssecretair in London, 1756 Adjutant Montcalm's in Canada, 1758 Oberst, 1761 bei bem Feldzug in Deutschland, trat nach dem Frieden in die Marine ein, machte 15. December 1766 bis 16. März 1769 die erste französische Reise um die Welt, die er auch beschrieb (1771—72), ward im nordamerikanischen Unabhänzgigkeitskriege 1779 Chef d'Escadre, und kam 1780 als Marechal de Camp zur Armec zurück. Seit der Revolution verließ er den Staatsdienst und lebte zurückgezogen den Wissenschaften. Unter Napoleon ward er Reichsgraf und Senator und  $\dagger$  am 31. Angust 1811. Sein Charafter war höchst liebenswürdig.

schen Theilung vorgelegt hatte, sendete die Kaiserin Naffau mit hierauf bezüglichen Aufträgen nach Wien, Versailles und Madrid. Von dieser Sendung zurückgekehrt, erhielt er den Oberbesehl der russischen Flotte in der Ostsee, schlug die schwedische Scheerenflotte und schloß sie in den widorger Sund ein. Gustav III. aber brach heraus, durchbrach seine Linie und versenkte oder nahm 46 russische Schiffe. Das unverschuldete Misgeschick erschütterte seine Hofgunst. Dazu kam, daß er, mit einer Polin vermählt und im Besitz des polnischen Indigenats, die zweite Theilung Polens nicht billigte. Er zog sich aus dem russischen Dienste zurück, lebte auf Reisen und ließ sich nach dem Frieden von Amiens in Paris nieder, wo er 1805 starb.

#### 8. Schnelle Justiz.

Dem Generalmajor Suborgidi, Deputirten gum Tribunalegericht der Wonwobschaft Rava, ward die Rechtmäßig. feit seiner Wahl bestritten, und der Castellan von Lubaczem, Mlodzianowski, beschuldigte ihn überdies einer Ehrlosigkeit. Darüber entruftet, jog er am 12. October 1752 in ber Berfammlung, mit feinem zahlreichen Unhange, ben Gabel und verwundete ben Castellan, mit 18 Wunden, am Saupte, Raden und Ruden, in ber Rirche, bergeftalt, bag berfelbe Der Castellan hatte sich unter ben Mantel am 14. starb. des Wonwoden von Masovien geflüchtet; aber auch unter diesem suchte ihn die morderische Baffe. Mehrere Pralaten murben im Getummel vermundet. Darauf zwang Suborgidi die Sirabischen Landgerichte, indem er in ber einen Sand bas Crucifir, in ber anbern ben Gabel hielt, ihm ben Tribunalseid abzunehmen. So gewaltthätig und tumultuarisch dieses Verfahren mar, fo ftracklich mar auch die Bergeltung. Als er am 13. auf bas Rathhaus tam, um feinen Gis als Deputirter einzunehmen, murbe er von dem Tribunalsgerichte höfttch ersucht, ein wenig abzutreten, weil man erst über die Giltigkeit seiner Wahl verhandeln wolle. Sobald er aus der Stube getreten war, wurde er von Soldaten ergriffen, auf die Wache geführt, und am 14. October früh um 4 Uhr bei Fackelschein enthauptet. Seine Anhänger wurden theils für ehrlos und vogelstei erklärt, darunter seine 7 Brüder, welche sämmtlich an dem Morde theilgenommen, theils zu Gefängniß von 1 Jahr und 6 Wochen verurtheilt.

Nicht ganz so schnell, aber boch auch ziemlich rasch verstuhr man 1738 in Ulm. Da hatte der dasige Bürgermeisster Harsdörffer am 11. Februar 1738 früh nach 8 Uhr den andern Bürgermeister v. Besserer, in der Herrschaftsstube, gleich beim Eintritte, mit einer Pistole erschossen. Er hatte sich sofort selbst auf der Hauptwache zur Haft gestellt. Er gab an, daß er sich schon seit 10 Jahren ein Journal über die Beleidigungen gehalten, die ihm der Entsleibte zugefügt. Derselbe sei seiner Wahl zum Bürgersmeister entgegen gewesen, habe die Aufnahme seines Schwiesgersohnes in die Stadt verhindert u. s. w. Am 30. April 1738 wurde er früh nach 5 Uhr, bei geschlossenen Thüren, durch 4 Grenadiere erschossen. Er war 50 Jahre alt.

Auch in Sicilien gab es damals solche Beispiele. Ludwig Ruggiero, Fürst von Ventimiglia (geb. 1706), Sohn
des 1748 verstorbenen Fürsten Johann, war einem Kaufmann zu Palermo 1000 Ducatis schuldig und ward, nach
langen Erinnerungen, von diesem bei dem Vicekönig verklagt, der den Fürsten zur Jahlung nöthigte. Als nun der
Kaufmann sein Geld geholt hatte, verlangten die Bedienten
ein Trinkgeld, singen über dessen Betrag, auf Anstisten des
Fürsten, Händel an und prügelten ihn durch. Als er zum
Fürsten zurücklief, um sich über das Betragen seiner Leute
zu beklagen, ließ der Fürst ihn zum Fenster hinauswerfen,
wobei er so verletzt ward, daß er am vierten Tage darauf
starb. Der Vicekönig, Marquis Fogliani, schickte sosort
Soldaten zur Verhaftung des Fürsten. Dieser vertheidigte
aber seinen Palast und erschoß 9 Soldaten aus dem Fen-

ster. Der Vicekönig befahl, ben Palast anzuzünden; ber Fürst mußte sich ergeben; der Prozes ward in 24 Stunden entschieden und der Fürst im Juli 1755 enthauptet. Vergebens verwendeten sich die vornehmsten Geschlechter wenigstens für einen Aufschub der Erecution und verlangten, daß der Vicekönig die Sache dem Könige vorlegen solle. Er erwiderte: "Der König hat mich hierher gesendet, die Gerechtigkeit in seinem Namen zu handhaben. Ich würde mich schämen, ihn um neue Besehle anzugehen, wo es sich um Bestrasung eines schweren Verbechens handelt." Der Hingerichtete war in zweiter Ehe (1742) mit Rosalia Colonna, Tochter des Herzogs Anton von Cesara, vermählt, hatte aber keine Kinder. Erbe war sein Bruder Anton (geb. 1714).

#### 9. Prefftrafen.

Dr. Christoph Christian Händel, fürstlich anspachischer Oberhosprediger und Generalsuperintendent, gerieth 1710 mit dem Diakonus M. Kern in Streit, weil dieser ein früsheres Beichtkind des Ersteren, einen fürstlichen Rath, in seinem Beichtstuhl angenommen, ungeachtet Händel die von ihm erbetene Einwilligung dazu verweigert. Händel schrieb deshalb gegen Kern und dieser antwortete ebenso öffentlich. Der Stiftsprediger Dr. Tiesmann nahm Kern's Partei und gedachte der Sache auf der Kanzel, worauf neuer Streit ausbrach. Der Markgraf Wilhelm Friedrich i) entzog Händeln sest das fürstliche Beichtvateramt und suchte ihn überhaupt zu veranlassen, eine Versehung anzunehmen. Er bot ihm, unter Beibehaltung seiner sonstigen Würden und

<sup>1)</sup> Geboren 29. December 1685, succedirt 1703, + 7. Januar 1723.

Einkunfte, das Decanat zu Schwabach an. Aber Händel schlug es aus. Nun wurde er abgesett. Jest gab er eine "Zuschrift an den Durchlauchtigsten Markgrafen" heraus, worin er bittere Klagen führte und um Riedersesung einer Commission bat, welche seine Sache untersuchen sollte. Eine besonders heftige Schrift schried er gegen Tiesmann, der sein Nachfolger geworden war, und diese veranlaßte wieder eine Replik und eine Duplik. Jest fühlte Händel selbst, daß ihm der Boden zu heiß geworden unter den Küßen, und wollte heimlich aus dem Lande gehen, ward aber am 9. Juni 1714 zwischen Koburg und Nürnberg aufgehoben und nach Wülsburg gebracht. Ein juristisches Responsum brachte ihm 1718 — das Schwert, eines aus Jena 1719 ewiges Gefängniß, beide öffentiche Verbrennung seiner Schriften, die durch den Henker geschah. Der Hof ließ eine eigne Schrift über die Sache erscheinen. Händel starb nach 20jähriger Haft, am 31. Juli 1734, zu Wülsburg.

Strenger noch war man zu Rom. Hier wurden 1737 der Canonicus Giacomini und der Graf Trivelli, wegen Schmähschriften gegen den Papst und dessen Regierung, zum Tode verurtheilt. Das Urtheil des Erstern ward, weil er aus dem Geschlechte des heiligen Jakob de la Marche stammte, in ewiges Gefängniß gemildert. Graf Trivelli aber ward im Februar 1737 wirklich enthauptet, und dictirte kurz vor seinem Tode zwei Bogen Verse zum Lobe des Papstes.

10. Gin nürnberger Kreistagsschluß.

Folgender merkwürdiger Kreistagsschluß wurde am 14. Februar 1650 zu Nürnberg gefaßt:

"Demnach auch die unumgängliche des henl. Römischen Reichs Notthürfft erfordert, die in diesem 33. Jerig blutigen

Rrieg gang abgenommene, burch bas Schwerdt, Rrankheit und Sunger verzehrte Mannschaft wiederumb zu erfegen und in bas thunfftig eben beffelben Feinden, befonders aber dem Erbfeind bes driftlichen Ramen, bem Turchen, befto stattlicher gewachsen zu fein, auf alle Mitl, Weeg und Beig zur gedenthen, Als feinds uf reiffe Deliberation und Berathschlagung folgende 3 Mittel vor die bequembste und benträglichste erachtet, und allerseits beliebt worden: 1) Gollen hinfuro innerhalb ben nechsten 10 Jahren von Junger mannschaft oder Mannspersonen, so noch unter 60 Jahren fein, in die Clofter ufzunemmen verbotten, vor bas 2te benen Jenigen Prieftern, Pfarrherrn fo nicht ordensleuth, ober auff ben Stifftern Canonicaten fich Chelich zu verhenrathen; 3) Jedem Mannfpersohnen 2 Wenber zur benrathen erlaubt fein: daben doch alle und Jede Mannfperfohn ernstlich erinnert, auch auf ben Cangeln öfftere ermanth werben follen, Sich bergeftalten hierinnen zu verhalten und vorzusehen, daß er sich völlig und geburender Discretion und verforg befleiße, damit Er als ein Chelicher Mann, ber ihme 2 Beiber zu nemmen getraut, beebe Chefrauen nicht allein nothwendig verforge, fondern auch under Ihnen allen Unwillen verhüette."

### 11. Affam.

Assam, der Sohn eines Nenegaten aus Languedoc und selbst ein berüchtigter marokkanischer Seeräuber, ließ vor seinem, im November 1752 zu Kephalonien, ungefähr im 56. Lebensjahre, erfolgten Tode zwei junge Christensklaven von vornehmer Abkunft erwürgen. Um seinen Leib fand man einen Gürtel mit den Worten: "Assam, berühmt durch seine Thaten zur See und dem es Niemand an Pracht gleichthun kann, begehrt, um gute Gesellschaft nach der ans

#### Discellen.

dern Welt zu haben, daß man die beiden zur Stunde getödteten Christenstlaven und zugleich die schönste seiner Stlavinnen, lettere lebendig, mit ihm in das Grab lege." Hinsichtlich der Stlavin wurde sein Wille nicht ersfüllt; denn — er war todt und nur der Lebende hat — Macht.

## Register.

Abbison, 504.

Ablden, Herzogin v., 199.

Albany, Herzogin v. 181.

Albemarle, Herzogv., 171—72.

Albuzzi, Signora, 438.

Anglesea, Lord, 181.

Anhalt=Berbst, Friedrich August, Fürst zu, 326.

Antartrona, Theodor, 499.

Anteim, Earl v., 271 st.

Argyle, Herzog v., 509 st.

Asfeld, Ritter d', 75.

Asfeld, Ritter d', 75.

Asferdam, 523—24.

Atterbury, 505.

Augustenburg, Herzoge v., 190.

Baiern, Max Emanuel, Kursfürst v., 229—30.

— Emanuel Joseph, Graf v., 230.

Baily, 285.
Barfuß, Joh. Albrecht, Graf v., 76. 93. 100.

Bartholdn, 95—97.

Basset, 249, 255.

Bath, Earl v., 164, 248.

Batthyani, Karl Graf v., 232 ff.

Beichling, Gottfried hermann v., 22, 34, 62. - Wolfgang Dietrich, Graf v., 20, 24, 62. Bennet, Sfabella, Bergogin von Grafton, 154-55. Ben : Posta, Don Juan da, 220-21.Bentink, 74. Berwick, Berzog v., 166 ff. Beffel, Gottfried, 421-24. Befferer, v., 520. Benerle, 238—39. Bibow, Frau v., 420. Bibekam v. Afbach 92. Bielefeld, Baron v., 429. Bielfinger, die, 133. Bishopfield, 442. Bismark, v., 308-9. Blood, Dberft, 289. Bolingbrofe, 243, 303. Borowski, Lieut., 325—26. Bose, Generalmajor v., 343. Bougainville, 518. Brandenburg, Dorothea, Kur= fürstin v., 70. — Karl Wilhelm, Markgraf v., 322. Breuer, Geh. Cabineterath, Brühl, Minister, 313, 324,

432 ff.

Bryan = Duppa, Dr., 180, **182—3**, **186**. Buccleugh, herzoge v., 151. Budingham, John Sheffield, pergog v., 151, 178. Budingham, Georg Billiers, Berzog v., 288. Buddenbrod, General v., 202. Bunau, Beinrich Graf v., 430 -431.Burnet, Thomas, 293. Cabal 287 ff. Capel, Lord 183. Carmarthen, Marquis v., 152, 246. Carniba, Fürstin v., 230. Carpzov, Dberhofprediger, 9, 16, 23. Caftel = Melhor, Graf, 163 -64.Cavendish, die, 501-2. Cedercreut, Graf v., 496-498. Charolais, Graf, 195, 226 ff. Chauvelin, 418-19. Chiffind, 164, 174. Churcill, Arabella, 166, 172. Clanricarde, Marquis v., 276 <del>--77.</del> Clarendon, Beinrich Garl v., 185, 247. — Eduard, Garl v., 277 ff. Clausenheim, Mathias v., 413—14. Cleveland, Herzogin v., 162. ---- Rarl Herzog v., 155. Coch, Landmeffer, 410—11. Coignn, Anton Franz, Graf v., 171. Coligny, Kaspar Marschall v., 145-46, 425. — die Grafen v., 147 ff. Gramer, 3. Fr., 85.

Greut, Commercienrath, 104.

Cromwell, 280ff., 393 ff., 499 ff. Cronstedt, Grafenv., 498—99. Danemark, Friedrich III., Ros nig v., 188 ff. — Christian V., König v., 190 - 91.Danemark, Georg, Pring v., 295—96. Danby, Garl v., 152, 294. Dankelmann, die v., 79, 88 ff. - Eberhard v., 70 ff. — Silvester v., 71. — Karl Ludolph, Frhr. v., 89, 430—32. Danneskiold, Grafen zu Laur= wigen, 189. - Samsoe, 190 ff. Darnley, Ratharine, 178. Deloraine, Garl v., 150. Derwentmater, die Garls v., 156 ff. Desmonds, die, 266. Devonstire, William Herzog v., 247. Dönhoff, Otto Graf v., 100 -101.Dohna, Christoph Graf v., 82, 86, 100—1. Drandorf, Anna Margaretha v., 39 ff. Dunin, Grafin v., 16. Eichholz, Baron v., 421—22. Engelschall, 61 ff. Engelshofen, Freiherr v., 231. England, Karl I. König v., 179 ff. — Karl II., König v., 150 ff., 181-82, 284-85, 296. — Zakob II., König v., 162 ff., 166 ff., 181, 192, 186 ff., **507**—**8**. — Marie von Modena, Könis

gin v., 176 ff.

England, Wilhelm III., König v., 15, 16, 25, 33, 84, 245, 247, 279, 507.

— Maria, Königin v., 16.

— Anna Königin v., 249, 297, 510.

Erdmannedorf, Welf Dietrich v., 30.

Esperance, die de l', 146 ff.
Essenius, 440.
Eugen, Prinz, 97, 260, 319.

Fabrice, die v., 337.
Falari, 424.
Fauft, Gouverneur von Genlon, 311.
Fenwick, Sir John, 248—49.
Feversham, Earl v., 164.
Fix=James, Herzog v., 171.
Flemming, Paul, 310.
Fleury, Cardinal, 418.
Fogliani, Marquis, 520—21.
Fraigne, Marquis v., 325.
France, August Hermann, 424.
Fuchs, Paul v., 73—74, 86, 99.
Fürstenhof, v., 2.

Fuchs, Paul v., 73—74, 86, 99. Fürstenhof, v., 2.

Gärtner, Karl Wilhelm Edler v., 324.

Galwan, Earl v., 257.

Garbe, Rath, 440.

Gauden, Dr., 182 ff.

Gersdorff, David Gottlob v., 110.

Marl Friedrich Wilhelm v., 337.

Gener, Heinrich Wolfgang Graf v., 77.

Gilbert, Prof., 343.

Girardin, Alexander dc, 376.

Gleichen, Frau v., 211 ff.

Globig, Hand Gotthelf v., 439.

Godolphin, Earl v., 248.

Golf, Georg Konrad Freiherr v. d., 125.

Gottsched, 413.
Gravenite, die, 123 ff.
Grafton, Herzoge v., 153 ff.
Grumbkow, Joachim Ernst v.,
75.
Triedrich Wilhelm v., 75.
Gschran, Joh. Michael, 236 ff.
Guarini, Pater, 435, 437.
Gwnnn, Eleonore, 160.
Gyllenborg, die Grafen v.,
495—96.

Handel, Dr. Christoph Christian, 521 - 22.Sageborn, Friedrich v., 410, 429.— Christian Ludwig v., 430. Hamilton, schwedischer Felde marschall, 205. Hardenberg, 451. harpredt, Prof., 141. Harsbörffer, Bürgermstr., 520. Haftings, 313 ff. haugwis, 306. Rudolph v., 4. —— Friedrich Adolph, 4, 27. harthausen, Christian August v., 6, 7, 42 ff. Bedwiger, die, 146 ff. Heibekamm, Baron, 99. Seiniden, v., 439-40. hennide, Graf v., 438. herbert, Sir Thomas, 180. hermann, Gottfried, 317. hertford, Marquis v., 183. Bessen=Rassel, Rarl Landgraf D., 74. Bessen = Darmstadt, Prinz v., 249, 250 ff. - Heinrich, Prinz v., 254.hewet, Dr. 282 ff. Hochmuth, v., 305 ff. Hohenthal, Peter Rarl Bil= belm, Graf v., 348.

Holland, Lord, 286—97.

Honauer, Aldymist, 142./
Honm, Frhr. v., 56, 61, 63.
Hubbleston, Mond, 163 ff.
Hullin, General, 375.
Huntington, Major, 181.
Hyde, Henriette, 157.

Ilgen, Minister v., 99, 111. Imhoff, Freiherren v., 310 ff. Indiquin, Lord, 272 ff.

Kalischer Aufruf, 330. Ramede, Ernft Bogislav v., 106, 109, 112. Paul Anton v., 109, 112. Rarl VI., Raifer, 249 ff., 421. Raunis, Graf, 421. Rhevenhiller, Andreas Graf v., 515—16. Kinski, Franz Ulrich Graf v., 96-97.Rlemm, Oberfter, 6, 17, 53 ff. Klenau, Joh. Graf v., 351. Klingenberg, v., 305-7. Knobelsdorf, Friedrich Wilh. v., 341. Knod, Hans Ernst v., 34 ff. Ronigsed, Lothar Joseph Graf v., 170—71. Ronigsmark, die Grafen v. 196 ff. Roppen, Dberft v., 317. Rohlschütter, Geh. Cabinetes rath, 345. Rolowrat, Grafin, 437. Kraut, Geheimerath v., 105. Rufftein, Sans Ferdinand Graf v., 126. Rublau, Fraulein v., 24, 29,

Lang, Superintendent, 456-57. Lecoq, General v., 347. Leeds, Herzog v., 152. Leithorft, Maximilian v., 229ff.

35.

Leopold I., Kaiser, 23, 421. Lescours, Dberft, 377. Lewenhaupt, die Grafen v., 200. Lenfer, Johann, 197. Liegerit, Pater, 435. Lilly, 179. Lingen, Reinhold Johann v., 205. Lintelo, holl. Gefandter in Ber= lin, 107. Liria, herzog v., 169-70. Liscom, 407 ff. Lowenbahl, Freiherren und Grafen v., 191 ff. Lottum, Philipp Karl Wylich Graf v., 100—1. Luben, 105. Ludner, Marschall, 237 ff. Lügerobe, Freiherr v., 344. Mabbott, Gilbert, Cenfor, 399.

Malzahn, Dberft v., 29. Marcolini, Graf, 344. Maret, Herzog von Baffano, **33**6. Marlborough, Herzog 152, 248. Marmont, Marschall, 368 ff. Marschall v. Biberftein, Joh. August, 107. Mascow, 429. Martinip, Grafin v., 514—15. Maner, Joh. v., 230 ff. Mannard, 395, 407. Medlenburg, Christian Lud= wig, perzog v., 420. — Friedrich Wilhelm, Herzog v., 420. - Karl Leopold, Herzog v., 414 ff. Christian Ludwig Derzog v., 411, 416, 427—28. - Isabelle Angelique, herzo=

gin v., 425.

Medlenburg, Christine Bilhelmine, Berzogin v., 411. Meinbers, Franz v., 99, 101. Menzel, Joh. Daniel, 235—36. Mester, Daniel Christian, 416 **—19**. Milton, 178, 185. Möller, hoffiscal, 84. Monmouth, Herzog v., 150. — Earl v., 246. Montague, Lady, 509. Mordaunt, 241, 282 ff. Morley, Dr., 186. Mortier, Marschall, 368 ff. Muller, hofrath Karl, 330. Mulgrave, Earl v., 151, 178. Mustern, 219. Rassau=Siegen, Prinzen v., **516—19**.

Massau=Siegen, Prinzen v., 516—19.

Nasmer, v., 308—9.

Neile, Dwen, 233—35.

Neitschüß, Rudolph v., 4, 33.

— Ursula Margarethe v., 4 ff.

— Rudolph Heinrich v., 33, 37.

Resselrode, Graf v., 366, 369 ff., 373, 377.

Northumberland, Georg Fiston, Herzog v., 156.

— Zosceline, Earl v., 198, 506.

Desterreich, Magdalene, Erzberzogin, v., 421.

Dettingen=Wallerstein,
Fürst v., 456.

Drighi, Cardinal, 262.

Drlow, Michael, 365 ff.

Drmond, Herzoge v., 264 ff.

Dsborne, Thomas, 152.

Dsforn, Carl v., 289.

Drenstierna, 75.

Drford, Robert Harley, Carlv.,
302—3.

Paar, Graf v., 369, 378.

Palfn, Ios. Graf v., 129. Pauelfen, Christian, 424. Pauli, Beb. Kriegerath, 433. Denn, 247. Percy, Glisabeth, 198. Perrudenfteuer in Preußen, Peterborough, Karl Earl v., 241 ff. Heinrich Earl v., 244—45. Pfaffenwerth, 210-11. Philippi, Prof., 413-14. Pleffen, Bellmuth Graf v., 325. Plymouth, Rarl Earl v., 151 ff. Pollnis, Baron v., 9, 64, 99, Pompadour, Marquife v., 225, 228. Popoli, herzogin v., 254. Portsmouth, herzogin v., 160 # Portugal, Pedro II., Konig v., 220.- Zuan V., König v., 220. Portugal, Joseph I., König v., 220, 225 ff. - Emanuel, Prinz v., 220 ff. Prefton, Lord, 246-47. Preußen, Friedrich I., König v., 69 ff. - Friedrich Wilhelm I., Kö= nig v., 87, 413. Friedrich II., König v., 234, 327, 440. - Sophie Charlotte, Königin v., 81, 106. Sophie Luife, Königin v., 106 ff. Pringen, Marquard Ludwig v., 112. Promnis, Grafen v., 512. Pufendorfe, die, 77. — Esaias, 196.

Raby, Lord, 116, 178.

23

Radnie, Frhr. v., 324. Radeliffes, die, 156 ff. Reinbaben, Frhr. v., 511. Remdingen, Generalv., 131 ff., 139.

Renard, die Grafen, 194. Mepnin, Fürft, 353, 362.

Rich, Lady Isabella, 267 ff.

Richecourt, Graf v., 514-15. Richmond, herzoge v., 165 **--** 66.

Miviere, Maria Aurora de la, 200.

Rochester, Earls v., 175. \_\_\_\_ Ladn, 175.

Rochlin, Gräfin v., 1 ff.

Rober, Frhr. v., 324.

Ronston, Buchdrucker, 180, 182,

Ruggiero, 103. Fürst von Bentimiglia, 520-21.

Ruffel, Lady, 257.

- bie, 501.

Rufland, Alexander, Kaifer v., 7, 338—40, 361—62, 367— 69.

Sachsen, Johann Georg III., Rurf. v., 1 ff., 74, 316.

- Johann Georg IV., Kurf. v.,

1 ff., 316.

Friedrich August I., Kurf. v., (August II. von Polen) 3, 10, 27—28, 31 ff., 117, 130, 316 ff., 433.

Friedrich August II., Kurf. v., (August III. von Polen) 433 ff. Seine Gemahlin 323, 434 ff.

— Friedrich Christian, Kurf. v., 324.

- Friedrich August I., König v., 327 ff. Seine Gemahlin, 336 ff.

— Anna Sophia, Kurfürstin

- Eleonore Erdmuthe Luise, Rurfürstin v., 8 ff., 47 ff.

Sachfen, Marie Therefe, Koni= gin v., 347.

— Elisabeth, Prinzessin v., 342.

Sachsen=Teschen, herzog v., 346-47.

Sachsen = Weimar, 214 ff., 351.

Sachsen=Gotha, Friedrich III., Serzog v., 212 ff.

- Luise Dorothea, Her= zogin v., 212.

Sachsen = Meiningen, Anton Ulrich, Herzog v., 208 ff.

Sachsen=Roburg=Saalfeld, Franz Josias, Herzog v., 215 **—** 16.

- Ernft, Herzog v., 351.

Sachsen = Weißenfels, Frie= derike Elisabeth, Herz. v., 433.

Sachsen, Marschall v., 200.

St. Albans, Herzog v., 160. St. Hilaire, 75.

St. Bincent, Nifolaus Karl Graf v., 373.

Saladin, 6, 44.

Salmour, Grafen v., 322 ff.

Sandersleben, Ludwig v., 147.

Scheffer, v., 137, 139.

Shlichting, Dberft v., 436.

Shoning, Hans Abam v., 22, 35, 58.

Shomberg, Meinhard Grafv., 75.

Schraber, Superintendent, 23.

Shröber, Christian David, 416—17.

Shulenburg = Closterroda, Graf v., 347—48.

Schweben, Karl Zohann, Kron= prinz v., 338—39.

Sowedisches Parteiwesen, 202 ff.

Soweinsborften monopolin Preußen, 104-5.

Schwerdtner, Superintendent, 15 ff. Schwerin, Dtto v., 70. Sebisch, M., 23. Sedendorf, Graf v., 236 ff., 317, 325. Sedlen, Katharina, 172 ff. Seeau, Graf v., 514. Senffert, Kriegssecret., 442 ff. Senmour, 507. Rarl Garl v., Shreweburn, 247, 301, 502, 510. Sievers, M., 412—13. Sillig, Joh. Friedrich, 460 ff. Slingsby, Sir henry, 282 ff. Solms = Lich, Gräfinnen v., 210 ff. Somerset, Herzoge v., 506—9. Sorlysi, Castrat, 1. Spener, 1, 34. Sponet, Grafen v., 146 ff. Stanbope, Garl, 253, 505. Staplen, Mr., 282-83. Stella, Grafen v., 230-31. Strafford, Thomas Earl v., 116, 268 ff. Stryf, 20. Suß=Dppenheimer, 130 ff. Suborzidi, 519. Sulkowski, Fürst, 326. Symmonds, Dr., 180, 182, 184.

Tallehrand, Fürst, 375—76.
Tarruca, Graf v., 221—22, 224.

Tettau, Joh. Georg v., 84, 110.
Thienen, Dombedant v., 412—13.
Thomasius, 20, 77.
Thüngen, Hans Karl v., 98, 128.
Thürriegel, 239—40.
Thünne, Thomas, 198, 507.
Toll, Karl Graf v., 338.

Tonnemann, Pater, 424. Tornaco, Arnold Franz, Frhr. v., 149. Trivelli, Graf, 522. Truchses v. Waldburg, Friedrich Sebastian, Graf, 430-31. Uhren, Sophie v., 188. Baldenaer, Adrian, 311 ff. Berneuil, Anna henriette be, 226.Bisthum, Friedrich Graf v., 6. —— Georg Friedrich v., 233. Bota, Zesuit, 95 ff. Wackerbarth, August Christoph Graf v., 316 ff. Waderbarth = Salmour, Graf v., 323 ff. Waldgrave, Jakob Garl v., 172. Waller, Sir Edmund, 181. Walpole, Robert, 158—59. Walters, Lucie, 150. Wartenberg, Kolb v., 90 ff. Wartensleben, Grafen v., 101 ff. Watets, Abbé, 187. Batdorff, General v., 342. Wechrlin, Wilhelm Ludwig, 453 ff. 983 enfe, v. d., 100 ff. Berthern, Joh. Friedrich Freiherr v., 513. Whartone, die, 502. Wharton, Drucker, 383—84. Williams, 244. Willis, Sir Richard, 281. Windischgräß, Leopold Karl Graf v., 514. Wittgenstein, August Graf v., 102 ff. Wolf, Pater, 96.

Wolffersdorf genannt Kiese=

wetter, Joh. Adolph v., 194.

Wolffrath, Hermann Christian v., 416. Frau v., 416, 417, 424, 428.

Wrbna, Joh. Franz Ferdinand Graf v., 124—25.

Württemberg, das Haus, 119 ff.

— die Herzoge, resp. Prinzen, Eberhard Ludwig, 121 ff., Fries drich Karl, 121, 122, Karl Alexander, 127 ff., Karl Rus dolph, 138—39, 143—44, Karl Eugen, 138—39, Karl Friedrich, 144, Heinrich Friedrich, 144, Max Emanuel, 144, Friedrich Ludwig, 145, Leopold Eberhard, 145 ff.

Württemberg, Marie Auguste, Herzogin v., 129, 138—41. Wurmb v. Zinf, 345, 356.

Butgenau, Frbr. v., 511-13.

Zeithain, Luftlager bei, 318-Zeschau, Heinrich Wilhelm r., 339. Ziegler, 57.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.







